

Kritische Gesamt-Ausgabe

Serausgegeben und mit Anmerkungen versehen von

Fris Jonas

Vollständig in 7 Bänden



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags=Unstalt NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY





## Shillers Priefe.

Siebenter Band.

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation





3onae, Schillerbriefe, VII.

Deutsche Berlage=Anftalt in Stuttgart.

Friedrich Schiller.

Rach einer Zeichnung von F. Jagemann.

## Schillers Briefe.

Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen

bon

Fritz Jonas.

Kritische Gesamtausgabe.

Siebenter Band.

Mit Register. Bearbeitet von Albert Leihmann,



Deulsche Berlags-Austalf. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

## PT2471. A1 1892 Bd.7

## Inhalt.

|       |         |      |      |       |     |     |     |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      |        | Seite |
|-------|---------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|------|-----|----|-----|------|-----|------|--------|-------|
| Brie  | j 1834  | 1-2  | 2052 | 2.    |     |     |     |     |      |    |      |     |    |     | ٠    |     |      | 1      | 242   |
| Nach  | träge . |      |      |       |     |     |     |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      | 243—   | 266   |
| Lesar | cten u  | nb 🤄 | Ann  | nerf  | un  | ger | t   |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      | 267—   | 331   |
| Shli  | ußwort  | ŧ    | . ,  |       |     |     |     |     |      | ٠, |      |     |    |     |      | •   |      | 333 —  | 415   |
| Regi  | īter 💮  |      |      |       |     |     |     |     |      |    |      |     |    | An  | har  | 1g  | I—   | -CXXV  | III   |
| Port  | räts:   |      |      |       |     |     |     |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      |        |       |
|       | Friedr  | idy  | Sá   | iller | c.  | N   | ach | ei  | iner | 3  | eiď; | nur | 1g | voi | ા મુ |     | zag  | emann. |       |
|       | Raroli  | ine  | v. § | Wol   | lzo | gen |     |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      |        |       |
|       | Charle  | otte | υ.   | Sď    | lli | er. |     |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      |        |       |
|       | Shille  | er a | uf ' | dent  | 9   | Cot | ent | ett | e.   | No | ıd)  | ein | er | Bei | chn: | unç | 3 60 | n F. I | age=  |
|       | n       | nan  | n.   |       |     |     |     |     |      |    |      |     |    |     |      |     |      |        |       |



1834. An Gottfried Körner.

Weimar 7. Jan. [Freitag] 1803.

Du hast mir dießmal zuwiel zugetraut, wenn Du glaubtest, daß ich so bald mit meinem Werk fertig seyn würde. Bei mir geht es so rasch nicht, weil ich gar zu oft durch meine unstäte Gesundheit und Schlaslosigkeit unterbrochen werde, und wegen zerstörten Kopss oft Wochenlang pausieren muß. Demohnsgeachtet bin ich nicht weit mehr vom Ziele, und denke in den ersten Tagen des Februars sertig zu sehn. Das Stück ist von der Länge eines gewöhnlichen FünfActenStücks, und wenn ich bedenke, daß ich seit der Mitte Augusts erst an die Aussührung gegangen bin, so bin ich noch immer mit meinem Fleiße zusrieden.

Für das Theater möchte es aber keine Speculation seyn und am wenigsten für das enrige, weil man da aufs Poetische gar nicht eingerichtet ist. Die Handlung wird zwar theatralisch genug seyn aber die Ausführung ist durchaus zu lyrisch für den gemeinen Zweck, und, ich darf mit gutem Gewissen hinzusetzen, sür das Talent gemeiner Schauspieler zu antik. Doch Du wirst dieses selbst beurtheilen wenn ich Dir das fertige Mscrpt schicke, und je nachdem Du es findest, wollen wir uns mit Opitz einlassen oder nicht.

Ich weiß nicht ob ich Dir zu Deiner übernommenen theas tralischen Bemühung glückwünschen soll. Je besser Du es zu machen glaubst, desto schlechter wird man Dirs danken, und am Ende für alle Deine Mühe wird Deine Belohmung seyn, daß sie

Dir bei ber Vorstellung die Ibee bes ganzen Gebichts zerstören. Es ist eine bose Aufgabe, für dieses Lumpenpack zu arbeiten.

Du hast mir noch nichts von dem Aeschylus geschrieben, den ich Dir überschickt. Ich wünschte, daß er auf Dich dieselbe Wirkung möchte gemacht haben wie auf mich, denn noch nichts hat mir eine so ächt poetische und hohe Stimmung gegeben. Wenn Du ihn nicht mehr brauchst, so sende mir ihn wieder.

Hat Minna bas Parabies ber Liebe gelesen, bas in Ungers Journal ber Romane steht? Es ist ein possierliches Product; ich kann es euch schieken. Der Versasser ist ein Engsländer, der sich jezt hier aushält, und der das Werk zuerst ins Deutsche übersetzt herausgab, eh er das Original wollte drucken lassen. Er kündigt der She den Krieg an und trägt alles auf Einen Hausen, was sich dagegen sagen läßt. Sein eigenes persönliches Interesse, weil er ein Maltheser Ritter und daben ein häßlicher Asse ist, giebt den Schlüssel zu der Sache. Das Sujet, in der Form des Candide bearbeitet, hätte sehr glücklich ausssallen können; und auch so ist es, bei aller Rohheit, nicht ohne Interesse u. Verdienst.

Zum neuen Jahre sagen wir euch unsre herzlichsten Grüße. Möge uns bieses Jahr wieder vereinigen.

Notire mir boch, welche Bände ber Memoires Dir noch fehlen.

Dein

Sď).

1835. An Luise Frankh.

Weimar 7. Jän. [Freitag] 1803.

Die guten Nachrichten von Deinem und des guten Pathgens Befinden haben uns auf das innigste erfreut liebste Schwester. Möge alles noch seinen guten Fortgang haben und die nächsten Nachrichten recht erfreulich lauten. Auch wir besinden uns in diesem gelinden Winter ganz erträglich, die Kinder und das Mleine besonders am allerbesten. Ich wollte, daß Du die kleinen Närrchen sehen könntest, sie würden Dir viel Frende machen. Aber Du selbst wirst diese Frende jetzt an Deinem eignen Kinde reichlich empfinden und eine ganz neue Existenz in den mütterslichen Sorgen und Beschäftigungen kennen lernen.

Wer weiß ob wir Dich dieses Jahr nicht in Deiner Kindersstube einmal überraschen, denn es könnte kommen, daß ich mit meiner Frau eine Reise nach jenen Gegenden machte, die und Dir auf einige Tagreisen näher brächte, und dann würden wir dem Wunsch schwer widerstehen können, Dich mit Deinem lieben Mann zu besuchen. Schenke und der Himmel nur bis dahin Gesundheit, so kann sich vieles schicken und fügen.

Meine Lotte grüßt Dich und den lieben Schwager aufstreundschaftlichste und wird bald selbst schreiben.

Ich umarme Dich von ganzem Herzen

Dein treuer Bruder

Sdj.

Das Geld und die andern Sachen habe richtig erhalten u. banke Dir aufs schönste bafür.

[Abresse:]
an Frau
Psarrerin Frankh
geb. Schiller
fr in

Heilbronn Clever Sulzbady.

1836. An Friedrich Cotta.

Weimar 7. Jänn. [Freitag] 1803.

Lassen Sie mich, werthester Freund, dieses Jahr wie bisher Ihrer Freundschaft empfohlen seyn.

Mein neues Stück hoffe ich in spätestens 4 Wochen übersenden zu können. Sie können sich immer auf 11 Bogen einrichten; übrigens wünsche ich daß es ganz wie die Erste Auflage des Wallenstein und Maria Stuart gedruckt würde.

Die überschickte Schriftprobe zu der Sammlung meiner Stücke will mir noch nicht einseuchten. Wenn es mit der Wahl Anstand haben kann bis zur Messe, so wollen wir dieß mündlich mit einander arrangieren. Das Papier und das Format ist gut.

Die alte Ausgabe der Räuber ist in meinen Händen, Sie brauchen Sich also nicht mehr darum zu bemühen.

Ich bin verlangend zu ersahren, ob Sie Millern haben bereden können, mein Bild nach Dannekers Büste für die Samslung zu stechen. Wenn er es nicht selbst stechen kann und will, so möchte ich nicht dazu rathen, da das erste Portrait einmal von ihm ist, und ein zweites von einer fremden Hand nicht die Vergleichung damit aushalten würde. Wenn wir das Vild nicht von ihm erhalten, so würde mir das liebste senn wir das Bild nicht von ihm erhalten, so würde mir das liebste senn, wenn Wächter ober ein anderer guter Zeichner 2 Sujets eins aus den Räubern und eins aus dem Fiesto bearbeitete. Die Wahl stünde ihm frei, nur müßte sie besser ausfallen als Rambergs bei der neuen Edition des Carlos.

Leben Sie wohl werthester Freund. Ich hoffe bald von Ihnen zu hören. Ganz der Ihrige

Sdy.

1837. An Chriftophine Reinwald.

Weimar 7. Jan. [Freitag] 1803.

Ich kann dieß neue Jahr nicht anfangen, ohne Dir liebste Schwester und dem guten Reinwald meine herzliche Liebe zu versichern und mich der eurigen zu empsehlen. Bielleicht führt und dieses Jahr zusammen, denn es kann geschehen, daß wir nach den südlichen Gegenden eine kleine Neise machen, und dan würde uns unser Weg über Meinung führen. Wenigstens will ich mich dieser Hospung freuen!

Wir haben uns bei dem gelinden Winter recht erträglich befunden, besonders die Kinder. Die kleine Caroline blüht jezt wie das Leben und macht uns unaussprechlich viel Freude.

Ich selbst war nicht unfleißig und werde in 4 Wochen mit einer neuen Tragödie und zwar im Stil der antiken Stücke fertig sehn. Ich muß mich freilich zusammennehmen, damit Geld verdient wird; denn es ist hier ein theurer Anffenthalt.

Die gute Fine welche sich unsers Lebens in Ludwigsburg und auf der Solitude noch wohl erinnert wird erschrecken, wenn ich ihr sage, daß ich mit meiner Familie jezt gerade 10mal so viel brauche als der Vater als Stabshauptmann Gage gehabt. Das Beste ist, daß ben dem wachsenden Auswand ich auch als Schriststeller meine Arbeiten steigern kann und wäre ich nur Herr meiner ganzen Zeit wie in gesunden Tagen, so wäre mir nicht seid, jährlich noch ein ansehnliches Capital zurück zu legen.

In unserm neuen Hause wird es euch, wenn Ihr uns einmal besucht recht wohl gefallen. Es ist sehr heiter und freundlich u liegt sehr angenehm. Freilich haben wir diesen Sommer mit dem Bauen viel Schereren gehabt und große Kosten, auch das Ameublement hat gekostet, aber jetzt freuen wir uns auch dieses Besitzes und fühlen das Angenehme einer eigenen unabhängigen und bequemen Wohnung, weil wir uns während unser ganzen She immer in diesem Stückhaben behelsen müßen.

Lotte empfiehlt sich eurem Andenken aufs beste, und wird eiben.

Herzlich umarme ich euch

Euer treuer Bruder

Œďy.

[Abresse:] an Herrn Rath und Bibliothecar Reinwald in

franco. Meinungen.

1838. An Wolfgang von Goethe.

Gegen die reiche Abwechflung Ihrer Beschäftigungen sticht meine auf einen einzigen Punkt gerichtete Thätigkeit fehr bürftig ab, auch kann ich Ihnen bas Rejultat meiner Ginsamkeit nur durch die That beurkunden. Ich habe ein mistliches und nicht erfreuliches Geschäft, nehmlich die Ausfüllung der vielen zurückgelassenen Lücken in den 4 ersten Akten nun beendigt, und sehe auf diese Weise wenigstens 5 Sechstheile des Ganzen fertig und fäuberlich hinter mir, und das legte Sechstheil, welches sonit immer das wahre Festmahl der Tragodien Dichter ist, gewinnt auch einen guten Fortgang. Es kommt diefer lezten Handlung sehr zu statten, bag ich bas Begräbnig bes Bruders von bem Gelbstmord bes andern jezt gang getrennt habe, bag biefer jenen Actus vorher rein beendigt als ein Geschäft, dem er vollkommen abwartet, und erft nach Endigung desselben, über dem Grabe des Bruders, geschieht die lezte Handlung, nehmlich die Versuche bes Chors, ber Mutter und ber Schwester, ben D. Cesar zu erhalten, und ihr vereitelter Erfolg. So wird alle Berwirrung und vorzüglich alle bedenkliche Vermischung der theatralischen Ceremonie mit bem Ernst ber Handlung vermieben.

Uebrigens haben sich im Lauf meines bisherigen Geschäfts noch verschiedene bedeutende Motive hervorgethan, die dem Ganzen sehr dienen.

Schwerlich aber werde ich mich vor 14 Tagen am Ziel meiner Arbeit sehen, fogern ich gewünscht hätte das Werk noch auf den Sten Februar, als den Geburtstag des Archichancelier sertig zu bringen, um ihm, der sich mit einem schönen Neusahrs Praesent eingestellt hat, meine Ausmerksamkeit zu bezeugen.

Soust haben mich die neuesten französischen Theatralia aus der Bibliothek beschäftigt, die der Herzog wollte, daß ich sie lesen sollte. Noch habe ich nichts darunter gefunden, das mich erfreut hätte, oder das sich nur irgend zu einem Gebrauch qualisizierte. Aber eine französische Uebersetzung von Alsieri habe ich zu lesen angesangen, worüber ich aber jezt noch nichts sagen mag. Aufenerksamkeit verdient übrigens diese Erscheinung, und ich freue mich, wenn ich mich durch die 21 Stücke hindurch gelesen habe, diese Angelegenheit mit Ihnen zu verhandeln. Ein Verdienst muß ich ihm auf jeden Fall zugestehen, welches aber freilich zugleich einen Tadel enthält. Er weiß einem den Gegenstand zu einem poetischen Gebrauch zuzubringen, und erweckt die Lust, ihn zu bearbeiten; ein Veweiß zwar, daß er selbst nicht befriedigt, aber doch ein Zeichen, daß er ihn aus der Prosa und Geschichte glücklich herausgewunden hat.

Wenn Sie Ihre Quarantaine zu brechen versucht werden können, so kommen Sie doch auf morgen abend zu uns u lassen mich morgen Vormittag es wissen.

Den Chladni werbe ich Nachmittags mit Verguügen feben. Leben Sie rechtwohl.

[Abresse:] Des Herrn Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb. 1839. An Karl Böttiger. (?)

Weimar 27. Jänn. [Donnerstag] 1803.

Da ich von diesem Jahr an den Merkur in einer Journal Gesellschaft zu lesen bekomme, so stelle ich Ihnen dieses erste Stück des neuen Jahrgangs, mit meinem verbindlichsten Dank für Ihre mir bisher erzeigte Gefälligkeit, wieder zu, und bitte Sie, beiliegendes Werk als ein Zeichen meiner achtungsvollen Dankbarkeit anzunehmen.

Ihr gehorsamster Diener Fr Schiller.

1840. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 4. Februar. Freitag. 1803.]

Mein Stück ist fertig und da ich etwas davon in diesen Tagen verlauten ließ, so hat der Herzog v Meinungen den Wunsch geäusert es zu hören. Weil es nun mein Dienstherr ist, dem ich eine Attention schuldig bin und es sich gerade trist, daß ich seinen Geburtstag dadurch seiere, so werde ich es heute Abend um 5 Uhr in einer Gesellschaft von Freunden u Vekannten und Feinden vorlesen. Sie will ich nicht dazu einladen, weil sie nicht gern ausgehen und wie ich glaube auch lieber das Stück allein lesen, oder hören. Ich habe mich in der Catastrophe viel kürzer gesaßt, als ich erst wollte, überwiegender Gründe wegen.

Ihre heutige Einladung können wir also zwar nicht annehmen, aber welchen Tag Sie uns sonst bestimmen, wollen wir erscheinen. Mich verlangt sehr die unterbrochnen Mittheilungen wieder zu erneuern.

Die Venus habe ich vorläufig bei meinem Schwager gesehen, zu meinem großen Vergnügen. Auch einen andern Kopf

werben Sie bei ihm finden, ber von großer Schönheit ist, und im Abguß vortrestlich gerathen.

Ein herzliches Lebewohl von Ihrem

Sd).

[Adresse:] HE. Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

1841. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 5. Februar. Sonnabend. 1803.]

Die gestrige Vorlesung von der ich mir eine sehr mäßige Erwartung machte, weil ich mir mein Publicum nicht dazu and wählen konnte, ist mir durch eine recht schöne Theilnahme besohnt worden, und die heterogenen Bestandtheile meines Publicums sanden sich wirklich in einem gemeinsamen Zustande vereinigt. Die Furcht und der Schrecken erwiesen sich in ihrer ganzen Kraft, auch die sanstere Kührung gab sich durch schöne Neuserungen kund — der Chor ersreute allgemein durch seine naiven Wotive und begeisterte durch seinen shrischen Schwung, so daß ich, bei gehöriger Anordnung, mir auch auf den Brettern eine bedeutende Wirkung von dem Chore versprechen kann.

Ich habe Beckern mit zu der gestrigen Vorlesung einsgeladen, Sie können also, wenn Sie ihn sprechen, abnehmen, wie sich diese neue Erscheinung in seinem Theaterkopse darstellt. Er war sehr hingerissen u ist von der theatralischen Wirkung des Chors überzengt.

Das Exemplar aus welchem ich gestern vorlas nuß ich, ber Verhältnisse wegen, dem Herzog schicken, weil er erwarten kann, unter den Ersten zu sehn, denen ich das Stück mittheile, und meine gestrige Vorlesung davon sprechen gemacht hat. Vielsleicht aber kann ich Ihnen doch noch vor Abend ein anderes

Exemplar verschaffen. Alsbann wollen wir, wenn es Ihnen recht ift, etwa morgen Mittag zusammenkommen und darüber conferieren, denn ich wünschte das Stück, wenn es die Bühne betreten soll, bald möglichst zu diesem Gebrauche einzurichten um es auch nach Berlin, Hamby u. Leipzig versenden zu können.

Daß Sie den Cellinischen Anhang so weit fertig gebracht, höre ich sehr gerne, es ist in dieser Art von Arbeiten so etwas endloses, weil sie ihrer Natur nach atomistisch sind und sich schwer in eine Form bringen lassen.

Was Ihre freundliche Einladung betrift, so will ich meinen Schwager erst vernehmen, welchen Abend er frey hat, und Ihnen noch heute Antwort sagen.

Leben Sie recht wohl.

Sdy.

[Adresse:]

des Herrn
Seh. Rath von Goethe
Hochwohlgeb.

1842. An Gottfried Körner.

Weimar 6. Febr. [Sountag] 1803.

Mein Stück ist zwar seit etlichen Tagen fertig, aber weil ich das rein geschriebene Exemplar eiligst an Cotta übersenden muß, der es nach Wien zu schicken hat, um ein Privilegium darauf zu erhalten, so kann ich Dir erst in 8 Tagen eine Abschrift davon schicken.

Was die theatralische Repraesentation desselben betrift, so habe ich jezt, nachdem ich das Stück hier in einer sehr gemischten Gesellschaft von Fürsten, Schauspielern, Damen und Schulzmeistern mit großem und übereinstimmendem Effeet produziert habe, etwas mehr Hofnung, es mitsamt dem Chor auch auf die Bühne bringen zu können. Es ist nichts nöthig, als daß ich den Chor, ohne an den Worten das geringste zu verändern, in

5 oder 6 Individuen auflöse, womit ich mich jezt eben beschäftige. Von dem dazu zubereiteten Exemplare lasse ich sogleich einige Abschriften nehmen, um sie nach Berlin, Hamburg u Dresden zu versenden. Du kannst also, wenn man Dich fragt, das Stück binnen 14 Tagen Opitzen für 10 Carolin versprechen. — Von dem Chor brauchst Du ihm gar nichts zu sagen, denn sie sollen mir das Stück spielen, ohne nur zu wissen, daß sie den Chor der alten Tragödie auf die Bühne gebracht haben.

Heute nichts weiter, ich werbe abgerufen. Alles ist bei uns erträglich wohl und wir hoffen von euch ein Gleiches. Herzlich umarmen wir euch dreie.

1843. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 8. Februar. Dienstag. 1803.]

Wir werden uns heute Abend nach dem Concerte sämtlich bei Ihnen einstellen und uns freuen etwas schönes zu sehen und zu hören.

Der Schlitten wird mir und meiner Frau um ½ Einst recht willkommen sehn. Früher habe ich, da ich spät aufgestanden, noch einige Geschäfte zu expedieren.

Der Chor hat sich bereits in einen Cajetan, Berengar, Manfred, Bohemund, Roger und Hippolyt, sowie die 2 Boten in einen Lanzelot und Olivier verwandelt so daß das Stück jest von Personen wimmelt.

[Adresse:]

He. Geh. Rath von Goethe Hochwohlg. 1844. An Friedrich Cotta.

Weimar 11. Febr. [Freitag] 1803.

Hier, lieber Freund, erfolgt die Braut von Messina, davon Sie in aller Eile eine Abschrift müssen machen lassen um est nach Wien zu schicken, denn mein Original das ich Ihnen hier schiefe ist für den Setzer sorgfältigst eingerichtet und berechnet und von allen Schreibsehlern möglichst gereinigt. Das Stück muß völlig so im Druck eingetheilt werden, wie im Manuscripte, und übrigens wird die Form des ersten Wallenstein beibehalten.

Den eigentlichen Titel nebst einer Vorerinnerung sende ich nach, Sie können völlige Eilf Bogen rechnen.

Ich habe mir mit diesem Werke eine verteufelte Mühe geseben, es ist das erste soviel ich weiß, das in neueren Sprachen nach der Strenge der alten Tragödie versaßt ist. Da es um einige Vogen kleiner ist als die Maria Stuart und also um etwas wohlseiler verkauft werden muß, so lasse ich 50 Ducaten von unserm neuen Contracte nach.

Aber ich muß Ihnen eine rechte Strenge bei der Correctur empfehlen, nehmen Sie ja einen exacten Mann dazu, Göthe klagt sehr über die Drucksehler im Was wir bringen und auch im Gellini und will nichts mehr im Reich drucken lassen. Bei bedeutenden Drucksehlern muß ich darauf bestehen, daß Cartons eingelegt werden und bitte mir daher die Aushängesbogen zu übersenden.

Leben Sie recht wohl. Nächstens mehr, die Post geht sogleich.

Sdy.

1845. An Gottfried Körner.

Weimar, 14. Febr. [Montag] 1803.

Endlich stellt sich die Braut von Messina bei Euch ein; laßt sie eine freundliche Aufnahme sinden. Es gehört immer unter meine besten Freuden, wenn ich etwas neues, fertig ge-wordenes an den alten Körner und die lieben Weibchen einssiegeln kann.

Alles griißt herzlich.

Dein

Ed).

1846. An Wilhelm von humboldt.

Weimar 17. Febr. [Donnerstag] 1803.

Lassen Sie mich, mein theurer Freund, meinen ersten Brief, ben ich Ihnen nach Rom schreibe, nicht mit Entschuldigungen beginnen, die immer ein bojes Zeichen find. — Bergeihen Sie mein langes Stillschweigen und strafen Sie mich nicht burch bas Ihrige. Es macht uns herzliche Freude, Sie nun in Rom leid= lich etabliert zu sehen, es wird nach und nach schon werden, benn ber Mensch und ber Deutsche besonders bilbet sich seine Welt, und was keine Bildung annimmt, lernt er ertragen. Denken Sie in Ihrem milben Clima an unsern eisernen himmel, indem ich Ihnen schreibe, liegt alles von Schnee begraben und es sieht aus, als wenn es in Ewigkeit nicht wieder Sommer werben könnte - bennoch leben auch wir, ja wir tragen mitten im Winter Blumen und Früchte. Ich habe vor 18 Tagen meine Tragödie geendigt, eine Abschrift bavon, die ich Ihnen in 14 Tagen absende, soll mein langes Stillschweigen ein wenig expiieren. Mein erster Versuch einer Tragodie in strenger Form wird Ihnen Bergnügen machen, Gie werben baraus urtheilen, ob ich, als

Zeitgenoffe bes Sophokles auch einmal einen Preig bavon getragen haben möchte. Ich hab es nicht vergeffen daß Sie mich den modernsten aller neueren Dichter genannt und mich also im größten Wegensatz mit allem was antik heißt gedacht haben. Es sollte mich also doppelt freuen wenn ich Ihnen bas Beständniß abzwingen könnte, daß ich auch diesen fremden Beist mir zu eigen machen können. Ich will indeß nicht läugnen, daß mir ohne eine größere Bekanntschaft die ich indeg mit bem Neschylus gemacht, diese Versetzung in die alte Zeit schwerer würbe angekommen sehn. Bielleicht ist Ihnen nicht bekannt, daß eine Uebersetzung des Prometheus, der Sieben v. Theben, der Perser und ber Eumeniden von Stolberg, noch in seiner begern Beit gemacht, jezt herausgekommen. Ich kann nicht läugnen, fie hat mir einen hohen Eindruck von Aeschylus gemacht, wieviel auch von seinem Geist mag verloren gegangen sehn. Jett höre ich, wird Jacobs in Gotha ben ganzen Aeschylus in beutscher Hebersetzung liefern.

Es ist jezt ein so kläglicher Zustand in der ganzen Poesie, der Deutschen und Ausländer, daß alle Liebe und aller Glaube dazu gehört, um noch an ein Weiterstreben zu denken und auf eine beßere Zeit zu hoffen. Die Schlegel- und Tieckische Schule erscheint immer hohler und frazenhafter, währenddaß sich ihre Antipoden immer platter und erbärmlicher zeigen und zwisschen diesen beiden Formen schwankt nun das Publicum. An ein Zusammenhalten zu einem guten Zweck ist nicht zu denken, jeder steht für sich und muss siehen Hautursstande wehren.

Es ist zu beklagen, daß Goethe sein Hinschlendern so übershand nehmen läßt und weil er abwechselnd alles treibt, sich auf nichts energisch concentriert. Er ist jezt ordentlich zu einem Mönch geworden und lebt in einer bloßen Beschaulichkeit, die zwar keine abgezogene ist aber doch nicht nach außen productiv wirkt. Seit einem vierteljahr hat er, ohne krank zu sehn, das Haus, ja nicht einmal die Stube verlassen. Von dem was er

treibt wird er Ihnen selbst Nachricht gegeben haben. Wenn Goethe noch einen Glauben an die Möglichkeit von etwas Gutem und eine Consequenz in seinem Thun hätte, so könnte hier in Weimar noch manches realisiert werden, in der Kunst überhaupt und besonders im dramatischen. Es entstünde doch etwas, und die unselige Stockung würde sich geben. Allein kann ich nichts machen, oft treibt es mich, mich in der Welt nach einem andern Wohnort und Wirkungskreis umzusehen; wenn es nur irgendwo leidlich wäre, ich gienge fort. — Leider ist Italien und Kom besonders kein Land für mich, das physische des Zustandes würde mich drücken und das aesthetische Interesse mir keinen Ersatz geben, weil mir das Interesse und der Sinn für die bildenden Künste sehlt. Sie selbst, mein Freund, würden es ohne bestimmte Verusgeschäfte schwerlich lange in Italien aushalten.

Es ist eigen, wie wir seit dem Jahre 1794 u 95, wo wir in Jena zusammen philosophierten und uns durch eine Geisteszeibung electrisierten auseinander verschlagen worden sind. Jene Zeiten werden mir ewig unvergeßlich sehn, und ob ich mich gleich in dieser Zeit in die erfreulichere poetische Thätigkeit versetzt habe und mich im ganzen auch körperlich gesünder fühle, so kann ich Ihnen doch versichern theurer Freund, daß Sie mir sehlen und daß ich mich aus Mangel einer solchen Geistesberührung als damals zwischen uns war, um soviel älter geworden fühle.

3. März. Dieser Brief hat eine schwermüthige Stimmung, ich thäte vielleicht beßer, ihn nicht abzusenden, aber er wird Ihnen doch mein Andenken zurückbringen und mich in Ihre Mitte verssehen. Lolo wird das weitere von unsern Zuständen schreiben. Sie werden gelacht haben, da Sie von unserer Standeserhöhung hörten, es war ein Einfall von unserm Herzog, und da es gesschehen ist, so kann ichs um der Lolo und der Kinder willen mir auch gefallen lassen. Lolo ist jezt recht in ihrem Element, da sie mit ihrer Schleppe am Hose herumschwänzelt.

Reinhardt habe ich ein paar Zeilen geschrieben, bie ich

ihm zuzustellen bitte, und bitte Sie, Grass in meinem Nahmen zu grüßen, auch Fernow, den ich mich sehr freue bald in unserer Nähe zu wißen.

Die gute Li möge mich nicht vergeßen! Und Sie theurer Freund erhalten mir Ihre Liebe.

Sď).

1847. An Friedrich Cotta.

Weimar 19. Febr. [Sonnabend] 1803.

Ich danke Ihnen, werthester Freund, für den gegebenen Avis wegen der Bothnanger Schuldleute, und ersuche Sie zusgleich beikommenden Brief, den ich an Sie gerichtet, diesen beiden Leuten zur Antwort auf das an mich erlassene Schreiben gelegentlich zuzustellen.

Wegen der Braut von Messina die jezt hoffentlich ansgekommen muß ich Sie noch bitten, den Debit und die Verssendung bis in die Mitte des Junius zurückzuhalten, weil die Theater mir sonst nichts dafür bezahlen. Das Stück kann ja doch auf der Ostermesse verrechnet werden, weil es 6 Wochen nachher abgeliesert wird.

Ganz ber Ihrige

in Gile.

Sdy.

1848. An Amalie von Imhoff.

[Weimar 19. Febr. Sonnabend. 1803.]

Ich wünsche, daß die zierliche Maskerade auf morgen ihren Fortgang haben möchte und werde mich besonders ersreuen, meiner lieben Freundin als der Lorbeer-umkränzten Seherin zu besgegnen:

Unter der Tanzenden Reihn, eine Trauernde wandelt Cassandra, Mit dem Lorbeer Apolls fränzt sie die göttliche Stirn. Auch die Trauer ist schön, wenn sie göttlich ist, und mit der Freude Möge lieblich gesellt wandeln der heilige Ernst.

Für unsere liebe Brant von Messina sende ich Ihnen noch die Verse, worin der Anzug beschrieben ist. Helsen Sie ja unser jungfränliches Prinzeschen, das Sie so schön gemalt haben, morgen recht idealisch herauszuputen. Unter den weiblichen Gestalten meiner Ersindung sinde ich nur noch Hero mit der Fackel und etwa die Griechin im Geisterseher. Vielleicht wäre die Louison auch eine hübsche Maskensigur für das Fräulein Flavie Fümel — sie würde sie in altsranzösischer, ländlicher Tracht gar schön darstellen. Johanna zwischen ihren beiden Schwestern würde eine schwestern würde eine schwestern

Was auch zu Stande komme, so wird es mich morgen aufs angenehmste überraschen.

Sdj.

1849. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar 24. Febr. [Donnerstag] 1803.

Hier bringe ich Ihnen endlich wieder etwas Neues und wünsche, daß es Ihnen Vergnügen machen möge. Es ist nach der Strenge der alten Tragödie gemacht, eine einsache Handz lung, wenig Personen, wenig Ortveränderung, eine einsache Zeit von einem Tag und einer Nacht, vornehmlich aber der Gebrauch des Chors, so wie er in der alten Tragödie vorkommt; auf ihn ist die Hauptwirkung der Tragödie berechnet. Die Darsstellung wird nicht schwer sehn, da die Reden des Chors nicht mit Musik begleitet werden, ein etwas seierlicherer und patheztischerer Vortrag der lyrischen Stellen, eine belebte Aktion auch bei denen, welche nicht selbst reden, und eine möglichst symmetrische Disposition der Figuren möchte das wesenklichste sehn.

Die Rolle der Mutter wünschte ich in den Händen der Mad. Meier, die ich zwar nicht kenne, aber allgemein und um solcher Eigenschaften willen rühmen höre, wie ich sie bei jener Rolle voraussetzte.

Wollten Sie selbst eine Hauptperson in bem Nitterchor übernehmen, so würden Sie badurch ben Suceeß bes ganzen Unternehmens entscheiben.

Belieben Sie nur in ein paar Zeilen ben Empfang zu melben, und sehen Sie aufs freundlichste gegrüßt von

Ihrem ganz ergebenen

Schiller.

1850. An Friedrich Belter.

Weimar 28. Febr. [Montag] 1803.

Sie haben durch Ihr Außenbleiben die Hofnungen vieler Freunde getäuscht, die Sie lieben und verehren, und manches Plänchen das auf Ihr Hiersehn berechnet war, scheitern gemacht. Unter diesen war auch eines von mir, das auch auch Goethen sehr am Herzen lag — es ist eine Tragödie von mir, mit dem Chor der alten Tragödie, vorhanden, worinn dieses wirksame Organ, der alten Bühne nicht ohne Erfolg versucht worden ist. Ich sende das Stück mit heutiger Post nach Berlin an Issland, von dem Sie es zu lesen bekommen können. Wir hielten es nicht sür unmöglich, die lyrischen Intermezzos des Chors, deren fünf oder sechs sind, nach GesangsWeise recitieren zu lassen und mit einem Instrument zu begleiten.

Uebrigens verließen wir uns auf Ihr sachverständiges Gutzachten und auf die Eingebungen Ihres Genies. Ihr Wegbleiben zernichtet nun zwar diese Hofnung und wir werden das Stück mit samt den Chören bloß declamieren saßen. Vielleicht aber interessieren Sie Sich doch für diese Arbeit und Sie überraschen uns einmal mit einer musskalischen Ausführung derselben.

Goethe sagt mir von mehreren schönen Melodien die Sie ihm geschickt hätten, er läßt sie einstudieren und verspricht und diese Woche ein rechtes Fest davon? Ihre Melodie zu den vier Weltaltern und An die Freunde ist vortreslich und hat mich höchlich ersreut. Den Kampf mit dem Drachen, so wie das Reiterlied soll ich diese Woche hören.

Eine Consine meiner Frau, ein Fräul. v. Wurmb, welche in Rudolstadt Hosbame ist, reist in diesen Tagen nach Berlin und wird sich Ihnen darstellen. Sie hat Talent zum Gesang und man lobt ihre Stimme. Ein Hauptmotiv Ihrer Neise nach Berlin ist von Ihrem Rath und Ihrem Singinstitut möglichst zu prositiren. Haben Sie daher die Güte werthester Freund, ihr einige Ausmerksamkeit zu schenken, und thun Sie es ansangs um unsertwillen, bis die Application Ihrer Schülerin sie Ihrer Ausmerksamkeit würdig macht. Meine Frau, die sich Ihnen freundschaftlichst empsiehlt, vereinigt ihre Bitte mit d. meinigen.

Leben Sie recht wohl und benken zuweilen

Thres

herzlich ergebenen Freunds

F. Schiller.

[Abresse:] an Herrn Zelter Mäurermeister

frety

Berlin.

1851. An Wolfgang von Goethe.

in

[Weimar, 28. Februar. Montag. 1803.]

Es ist gestern für eine erste Leseprobe recht orbentlich gegangen. Der Chor wird, wie ich anguriere, gut gesprochen werden und Effekt machen. Neber einige Dinge, worüber ich Sie bitte gemeinschaftlich mit mir zu halten und zu wachen, mündlich.

Mein Schwager hat schon vor drei Tagen die Reussische Familie auf Morgen zum Thee bei sich eingeladen und würde es also sehr bedauern, wenn Ihre Abendgesellschaft morgen zu Stande käme. Da auch die zweite Leseprobe der Braut bald möglichst vor sich gehen muß, so entschließen Sie Sich vielleicht, Ihre Gesellschaft & Tage später anzusehen, oder auf d Donnerstag zu verlegen. Ein paar Worte bitte ich mir wegen dessen und auch weg d Leseprobe zur Antwort aus. Diesen Abend werde ich spät sertig werd, weil ich Exemplare der Braut, die für Berlin und Hamburg abgeschickt werden, noch durcheorrigieren muß. Leben Sie recht wohl.

Sdy.

[Abresse:]

des Herrn Geh. Rath v. Gwethe Hochwohlgeb.

1852. An Wolfgang von Goethe.

Vorsichts halber bitte ich Sie das Theater-Exemplar der Braut v Messina sich ausliesern zu lassen. Ich weiß daß hier Jagd darauf gemacht wird und die Anzeigemacher könnten deselben benöthigt sehn.

Ich habe meine alten Papiere über die Maltheser vorsgenommen und es steigt eine große Lust in mir auf, mich gleich an dieses Thema zu machen. Das Eisen ist jezt warm und läßt sich schmieden.

1853. Un Wolfgang von Goethe.

Wenn für die nächsten Monate noch auf Graff kann gezählt werden und sonst keine Lücke in dem Personale entsteht, so ist das Stück möglicherweise zu besetzen. Gewinnen würde es freilich, wenn die Jagemann sich noch zur Sorel entschließen wollte. Ich will Ihnen die Besetzung wie ich mir sie auszgedacht, heute noch zuschießen. Was das Publicum etwa an den einzelnen Leistungen vermißte, müssen wir durch ein gutes Enssemble zu ersetzen suchen.

Sdy.

1854. Un Chriftian Reinhart.

Weimar 7. März [Montag] 1803 (jäljchlich für 16. März [Mittwoch?].

Uhben hat mir Seinen Brief überbracht, lieber Alter, und mir durch seine Berichte von Ihm große Freude gemacht. Wie rührt es mich, daß Er meiner noch gedenkt und mir troß Zeit und Entsernung Seine Liebe bewahrt hat; auch ich denke Seiner mit herzlicher Liebe und freue mich von jedem, der Nom besucht hat, Sein Lob zu hören, denn Er hat Freunde genug, die Ihn ehren und lieben. Wenn ich nur wüßte, was ich in Nom sollte, ich käme gern einmal dahin. Aber ich bin ein Barbar in allem, was bildende Kunst betrifft, für Poesie ist dort nichts zu sinden, und den physischen Zustand will niemand rühmen, der von dorts her kommt. Daß ich mich innigst freuen würde, Ihn dort wiederzussehen, wird Er mir gern glauben, aber es ist so gar schwer, sich mit einer Familie in Bewegung zu setzen.

Wir wollen uns also einstweilen im Luftschiff ber Phantasie besuchen, und ich will sehen, daß ich ihm zuweilen durch poetische Werke auf Geisterart erscheinen kann. Kommt einmal wieder Gelegenheit, so gebe er doch einem Wanderer ein bemaltes Bapier von Sich mit, benn Er soll trefflich malen, höre ich von Jedermann, und möchte gern selbst einmal ein Werk seines Binsels sehen. Abien, lieber Alter, ich umarme Ihn mit der herzlichsten Liebe.

1855. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar, ben 10. März [Donnerstag] 1803.

Eine Undeutlichkeit in meinem letzten Briefe hat ein Miß= verständniß veranlagt, wie ich aus Ihrem werthem vom 2. März ersehe, und ich versäume nicht, es zu heben. Meine Absicht war keineswegs ein Honorar von 25 Thir für den Bogen der zweiten Auflage meiner Gedichte zu stipuliren, diese Forberung würde von meiner Seite ganz übertrieben seyn. Ich glaubte bloß, wegen des guten Absatzes der ersten, eine Erhöhung des Honorars für die erste Auflage mit Billigkeit fordern zu können, welche sich auch rückwärts für den ersten Theil so wie auf die fünftigen Bande erstrecken follte, fo ale wenn gleich anfangs 25 Thlr. dafür aeeordiert worden wären. Die Ge= dichte haben zwar den Vortheil der Neuheit nicht, wie andre noch ungedruckte Artikel, aber dafür, daß sie sich nicht gleich in der ersten Meffe absetzen lassen, bleibt Ihnen bas Eigenthumsrecht für die künftigen Auflagen, da g. B. Herr Unger auf meine Jungfrau von Orleans nur für brei Jahre das Berlagsrecht hat. Meine Idee war, wenn Ihnen mein Vorschlag der 25 Thir für den Bogen der Ersten Auflage anständig wäre, mir für ben Bogen ber zweiten und fol= genden Auflagen 1 Carolin zu stipuliren. Ich will es aber gern bei bem alten Contract von 4 Louisdors laffen, wenn Sie mir von jeder künftigen Auflage die Hälfte bieses honorars alfo 2 Ld. p. Bogen bewil: ligen, benn es ift meine Meinung gar nicht, Ihre Gefälligkeit zu misbrauchen.

Eine Prachtausgabe der Gedichte wird mir recht sehr angenehm fenn, und ich weiß auch, daß man im Bublicum fie wünscht. Was die Einrichtung berselben betrifft, so darf ich sie ganz Ihrem eigenen Geschmack überlassen. Die neufte Ausgabe bes D. Carlos bei Göschen ist bas schönste was ich in dieser Urt kenne. Lateinische Schrift ist zu einer Prachtansgabe wohl nothwendig, aber sie durfte freilich nicht gar zu klein gewählt werben, und eben darum würde auch das Format größeres Octav senn muffen, weil es nicht gut läßt, wenn die Berse ge-Wenn Verzierungen dazu kommen sollen, so brochen werden. wünsche ich ihrer wenige, aber von tüchtigen Rünstlern, und ich werbe, sobald ich barüber Ihre Intention weiß, einige Sujets zu Zeichnungen vorschlagen. Herr Schnorr in Leipzig und Herr Ramberg in Hannover scheinen mir zu folden Arbeiten eine befonders gefällige Manier zu besitzen.

Zu einem Titelkupser für den zweiten Band der Gedichte möchte es nun wohl zu spät senn, und es scheint mir auch nicht so nothwendig.

Ich wünsche bald von Ihnen zu hören, daß meine in diesem Brief gethanen Borschläge Ihren Beifall haben, und verharre mit der vorzüglichsten Hochachtung

Ihr pp.

Schiller.

1856. Un Gottfried Körner.

Weimar 10. März [Donnerstag] 1803.

Dein Karl wird, wie wir hoffen, jezt wieder ganz hergestellt sehn, und Ihr alle ench außer Sorgen befinden. Ich wünschte ench nur einen recht guten Arzt, da man einmal ohne diese Hausplage nicht leben kann. Frage den Deinigen, ob die Emma nicht die Eselsmilch trinken sollte. Es haben sie hier viele

schwächliche Personen gebraucht und mit gutem Erfolge, auch mir ist sie vorigen Sommer wohl bekommen. Es ist die feinste animalische Bereitung der Kräuter und man glaubt eine Pflanzenmilch zu schmecken. In eurem Weinberge könnte sich ein solches Thier recht gut halten lassen, und Minna selbst könnte wahrsicheinlich diese Eur anch mit Erfolg gebrauchen.

Was Du über mein Werk schreibst, musste mich fehr freuen, weil ich gerade das hinein legen wollte, was Du Dir aus bem Werke heraus nahmst. Wegen des Chors bemerke ich noch, dass ich in ihm einen doppelten Charakter barzustellen hatte, einen allgemein menschlichen nehmlich, wenn er sich im Zustand ber ruhigen Reflexion befindet, und einen specifischen wenn er in Leidenschaft geräth und zur handelnden Verson wird. In der ersten Qualität ift er gleichsam außer bem Stück und bezieht sich also mehr auf den Zuschauer. Er hat, als solcher, eine Heberlegenheit über die handelnden Versonen, aber bloft diejenige, welche der ruhige über den passionierten hat, er steht am sichern Ufer, wenn das Schiff mit d. Wellen kämpft. In der zweiten Qualität, als selbsthandelnde Person, soll er die ganze Blind= heit, Beschränktheit, dumpfe Leidenschaftlichkeit der Masse dar= stellen, und so hilft er die Hanptfiguren herausheben.

Das Ideencostüme, das ich mir erlaubte, hat dadurch seine Rechtsertigung, daß die Handlung nach Messina versezt ist, wo sich Christenthum, Griechische Mythologie und Mahomedanissmus wirklich begegnet und vermischt haben. Das Christenthum war zwar die Basis und die herrschende Religion, aber das griechische Fabelwesen wirkte noch in der Sprache, in den alten Denkmälern in dem Anblick der Städte selbst, welche von Griechen gegründet waren, lebendig sort, und der Mährchensslaube, sowie das Zauberwesen schloß sich an die Manrische Religion an. Die Vermischung dieser dem Mythologien, die sonst den Charakter ausheben würde, wird also hier selbst zum Charakter. Anch ist sie vorzüglich in den Chor gelegt, welcher einheimisch und ein lebendiges Gesäß der Tradition ist.

Was Du in Vorschlag bringst, um den Chor auf dem Theater darzustellen, wird hier wirklich in Ausübung gebracht werden, und nach einer einzig Leseprobe zu urtheisen, verspreche ich mir vielen Succes. Sende mir das Exemplar zurück, ich will Dir dafür das Theater Exemplar zuschicken.

An Opitz schicke ich das Stück nicht. Das hiesige Theater wünscht damit in Lauchstädt als mit einer Novität aufzutreten und bat mich, es für Leipzig solang zurückzuhalten, wofür es mir das Honorar vergütet. Weil es doch ohnehin von Opitz schlecht executiert werden würde, so bin ich wohl zufrieden, daß der erste Eindruck an jenen Orten durch das Lesen geschieht.

Lebe recht wohl und laß mich bald hören, daß sich alles bei Dir wieder wohl befindet. Wir helsen uns auch nur so mit Noth durch diese harte Jahreszeit hindurch, zwischen Wohlsehn und Krankseyn, ob ich mich gleich im ganzen ziemlich wohl bestinde. Ausst herzlichste umarmen wir euch.

Dein

Sch.

1857. An Friedrich Cotta.

Weimar 13. März [Sonntag] 1803.

Da Sie lieber Freund, die Braut von Messina beim Theater zu Stuttgardt andringen wollen, so sende ich Ihnen ein Schema zu, wie es mit dem Chor gehalten werden muß. Ich habe ihn nehmlich in specifische Personen aufgelößt und diesen eigene Nahmen gegeben, damit man sie ordentlich austheilen kann. Die Reden waren bloß mit einer pathetischen Declamation recitiert, nicht gesungen noch mit Musik begleitet. Die übrigen kleinen Erinnerungen habe ich auf dem Zettel noch beigeschrieben.

Ich danke Ihnen recht sehr, daß Sie Sich mein Arranges ment wegen der spätern Erscheinung der Brant v. M. haben gefallen lassen wollen. Wenn solche mit Ansang July auch in Leipzig ist, so hat es gar nichts mehr zu fagen. Die entfernten Exemplarien nach Liefland, Rußland, Dänemark und dem Norden überhaupt können noch früher ausfliegen. Empsehlen Sie dem Corrector ja rechte Sorgfalt, es sind in dem mir überschiecken Bogen verschiedene kleine Fehler, von denen ich nicht weiß, ob sie an dem Abschreiber oder dem Setzer liegen. rothlicht statt röthlicht pag. 16. ferner: Staaten anstatt Saaten pag. 15. Säulen getragenes sollte ein Wort sehn. Sonst ist der Druck und das Papier sehr hübsch.

Ich eile, diesen Brief noch auf die Post zu bringen und empfehle mich Ihnen mit den meinigen aufs beste. Ihr

Sch.

1858. Un Anton Genaft.

Weimar 20. März [Sonntag] 1803.

Die gestrige Vorstellung ist im Ginzelnen und im Ganzen so schön gegangen, daß ich der sämtlichen Gesellschaft meinen achtungsvollsten Dank dasür bezeugen ung. Ich wende mich deswegen an Sie, werthester Herr Genast, der Sie sich die Führung des Ganzen mit so gutem Ersolge angelegen sehn ließen, und bitte Sie, dies in meinem Nahmen der ganzen Gesellschaft zu versichern, bis ich Gelegenheit gesunden, jedem Einzelnen meinen Dank dasür abzutragen.

Haben Sie die Güte, mir das vorräthige Exemplar bes Stücks zuzusenden.

Ihr ganz ergebener

Schiller.

1859. Un Friedrich von Soven.

Weimar b. 28. März [Montag] 1803.

## Liebster Freund,

Daß Du bei hiesigem geheimen Concilio zu ber medicinischen Professur des abgegangenen Prof. Himly in Vorschlag gebracht worden, hat Dir Wolzogen geschrieben. Ich habe nichts davon gewußt, daß Roose, den man schon längst vociert hatte, cs abgeschrieben, sonst hätte ich gleich die Gelegenheit benuzt, Deiner zu gedenken. Der Geheime Hofrath Loder, der in dieser Sache von dem hiesigen und dem gothaischen Hof immer zuerst gestagt wird, hat sich für Hopsengaertner bestimmt, und weil man mit Besehung der Stelle eilt, so sind sogleich die nöthigen Schritte geschehen. Ich habe aber, sobald ich davon hörte, an Loder geschrieben und die Antwort, welche ich beilege von ihm erhalten.

Du ersiehst aus berselben, woranf man bei der Stelle quaestionis eigentlich dringt, und da Du bei Deiner langen praktischen Amtssührung doch vielleicht aus der Uebung in diesen scholastischen Dingen gekommen bist, so würde es gut seyn, wenn Du Dich vorläusig darauf einrichtetest, um noch diesen Sommer mit Einem Collegium aufs wenigste debütieren zu können. Man wird in dieser Sache zu einem baldigen Schluß zu kommen suchen, und im Fall, daß Hopfengaertner es abschreibt, so könnte leicht binnen 8 Wochen die Vocation an Dich ergehen und ein baldiger Antritt verlangt werden. Zu disputieren brauchst Du nicht gleich, so viel ich weiß, wenn es nur nach einem halben Jahre geschieht.

Wenn Du nun noch den Plouquet in Tübingen für Dich interessieren kannst, oder anch mit Hopsengärtner selbst hinlänge lich bekannt bist um Dich, im Falle seiner eigenen Weigerung, von ihm vorschlagen zu lassen, so würde dieses Deine Sache

sehr fördern. Aber Du dürftest auch keinen einzigen Tag verslieren, damit nicht ein Anderer zuvor kommt.

Wie sehr es uns alle erfreuen würde, Dich mit Deiner lieben Familie hieher versetzt zu sehen, brauche ich Dir nicht zu sagen. Bersäume ja nichts, um es zur Wirklichkeit zu bringen. Die Stelle selbst ist nicht schlecht und kann, wenn Du mit Vorslesungen und medicinischer Praxis reußierst, wie zu erwarten steht, endlich doch einige 1000 rthlr jährlich abwersen.

Laß mich bald in einigen Zeilen wissen, was Du von Hopfengaertner in Erfahrung gebracht hast, und was Du von Plouquets Berwendung hoffst. Mit größtem Verlangen sehe ich bem Ersolge entgegen.

Herzlich umarmen wir ench, Deine liebe Fran grüße ich anfs schönste,

Dein treuer Freund

Sdy.

1860. An Friedrich Cotta.

Weimar 28. März [Montag] 1803.

Hoven in Ludwigsburg ist zu einer medicinischen Prosessur in Jena, nebst andern, in Vorschlag gebracht worden, und da ich ihn sehr geneigt weiß, eine solche Stelle anzunehmen, weil seine Verhältnisse in L. nicht die günstigsten sind, so ergeht meine Vitte an Sie, werthester Freund, den Hrn. Prosessor Plouquet in Tübingen, bei welchem man vermutlich Nachstrage thun wird, zu seinem Vortheil zu stimmen. Ich weiß daß Sie mit Plouquet sehr gut stehen und viel über Ihn vermögen. Wahrscheinlich wird der Geh. Hosprath Loder in Jena sich bei Plouquet nach demselben erkundigen und ein gutes Zeugniß von diesem wird seine Sache sehr befördern. Uebrigens bitte ich die Sache mögzlichst verschwiegen zu halten, und auch Hr. Plouquet um Verschwiegenheit zu bitten, daß dem Hoven nicht dadurch Schaden erwächst.

Mit herzlicher Frende sehe ich und meine Frau Ihrer Anstunft entgegen. Es ist das zehente mal, daß wir diese Frende genießen. Dieser lange Zeitraum hat uns einander werther gemacht und jedes neue Jahr das sich an diese Reihe anschließt, wird ums nur noch sester verbinden.

Leben Sie wohl mein werthester Frennd mit Ihrer lieben Gattinn und bleiben Sie uns nahe, wie wir Ihnen.

Sdy.

1861. An Gottfried Rörner.

Weimar 28. März [Montag] 1803.

Seit 6 Tagen bin ich von einem bösen Hüft: und Schenkelweh geplagt, das mich wegen künstiger Rückfälle beunruhigt,
weil sich so etwas leicht festseht und habitnell wird. Es ist inbeß ohne Fieber und alle bösartigen Zufälle und mag von einer Erkältung herrühren, die ich mir auf den steinernen Schloßtreppen zugezogen. Unser Erbprinz ist seit 8 Tagen wieder von
seinen Reisen zurück, und dieß hat mich aus meinem Zimmer
herausgetrieben.

Bor 9 Tagen ift die Brant von Messina hier zum erstenmal gegeben und vorgestern wiederhohlt worden. — Der Einsdruck war bedeutend und ungewöhnlich stark, auch imponierte es dem jüngern Theil des Publicums so sehr, daß man mir nach dem Stücke im Schauspielhause ein Bivat brachte, welches man sich sonst hier noch niemals herausnahm. Ueber den Chor und das vorwaltend lyrische in dem Stücke sind die Stimmen natürzlich sehr getheilt, da noch ein großer Theil des ganzen Dentschen Publicums seine prosaischen Begriffe von dem Natürlichen in einem Dichterwerk nicht ablegen kann. Es ist der alte und der ewige Streit, den wir beyzulegen nicht hoffen dürsen. Was mich selbst betrifft, so kann ich wohl sagen, daß ich in der Vorsstellung der Braut v. Meßina zum erstenmal den Eindruck einer wahren Tragödie bekant. Der Chor hielt das Ganze trefslich

zusammen und ein hoher surchtbarer Ernst waltete durch die ganze Handlung. Goethen ist es auch so ergangen, er meint, der theatralische Boden wäre durch diese Erscheinung zu etwas höherem eingeweiht worden.

In dieser Woche kommt von Goethe selbst ein neues Stück: Die natürliche Tochter: auf unsere Bühne, von dem Du aber nicht eher sprechen nußt, bis es öffentlich bekannt ist. Der Stoff ist aus der abentheuerlichen Geschichte einer natürlichen Tochter des Prinzen Conti genommen, welche vor einigen Jahren in Frankreich herausgekommen und Dir vielleicht in die Hände gerathen ist. Wenn nicht, so suche sie zu bekommen, sie wird Dich sehr unterhalten, obgleich sie bloß ein Mährchen ist.

Die Delphine hat mir benselben Einbruck gemacht, wie Du von Dir beschreibst. Eine gewisse Tiese, einen Ernst und eine Wahrheit des Gefühls, wie man bei französ. Schriftstellern selten findet, kann man der Stael nicht absprechen, und anstatt der Poesie besitzt sie wenigstens eine eindringende Beredtsamkeit. Auch einzelne trefsende und glückliche Züge und Blicke ersreuen in diesem Noman, wenn nur der Held kein solcher Jammerkert wäre und das Ganze nicht die Aussührung eines magern Begriffes wäre, der lächerlich genug noch an der Hausthüre anzgeschrieben steht.

Ich habe in bem Mserpt, ber Braut, das Du mir zurücksgeschickt, mit Verdruss einige hässliche Schreibsehler bemerkt, die Dich nothwendig gestört haben müssen. Mit andern Stellen, die Du angestrichen hast, kann ichs nicht so genau nehmen, man muß sich, besonders im lyrischen, auch etwas erlauben dürfen.

Ich habe seit Endigung der Braut zn meiner Erhohlung und um der theatralischen Novität willen ein paar französische Luftspiele zu übersetzen angefangen die in einigen Wochen fertig sehn werden. Eins darunter hat viel Berdienst, und hätte vielsleicht eine recht ernstliche Bearbeitung verdient; das andere ist ein leichtes Intriguenstück, das unterhält und sein halbes Dutzend Vorstellungen auf jedem Theater aushalten kann.

Nun lebewohl und nehme unsere herzlichen Glückwünsche für das gute Ablausen des Scharlachstiebers bei den Kindern an. Die größte Sorgfalt in der Diät und Lebensweise, auch noch eine gute Weile nach der Krankheit, wird der Arzt wohl schon empsohlen haben.

Herzlich umarmen wir ench alle.

Dein

Sch.

1862. An das Weimarsche Geheime Consilium.

Weimar ben 31. März [Donnerstag] 1803.

Gehorsamstes Pro Memoria.

Einem Hochfürstlichen geheimen Consilio hat Endesunterzeichneter die Ehre, das allerhöchste Kaiserliche Diplom wegen seiner und seiner Descendenz Erhebung in des heiligen römischen Reichs Abelstand in beglaubter Abschrift auschlüssig gehorsanst vorzulegen, und sich die hochgeneigte Einwirkung bei Seiner, des regierenden Herrn Herzogs Hochfürstl. Durchlaucht durch einen darüber zu machenden Bortrag dahin, daß wegen der mit sothaner Begnadigung verbundenen Vorzüge die nöthigen Besehle an die Landesbehörden erlassen möchten, in tiesster Ehrsurcht zu erzbitten.

Eines Hochfürstlichen geheimen Consilii gehorsamer Joh. Christ. Friedrich von Schiller F. S.-Meiningischer Hofrath. 1863. An Friedrich von Hoven.

Weimar 21. April [Donnerstag] 1803.

Aus ber Beilage ersiehst Du, liebster Freund, wie Deine Sache steht. Wahrscheinlich wird nun binnen 14 Tagen eine officielle Vocation an Dich ergehen, und ich wünsche, daß Du sie ohne irgend eine Schwierigkeit zu machen annehmen mögest.

Hundert Carolin kannst Du gleich im ersten Jahre als Honorar verdienen, wenn Du halbjährig 2 Collegia liesest und im Durchschnitt nur 20 bezahlende Zuhörer in jedem zählft. Gewinnst Du vielen Zulauf, jo kann sich biese Summe gleich im nächsten Jahre verdoppeln. And die Praxis, so wie die Schriftstellerei, welche Dir burch academische Thätigkeit um vieles erleichtert und auch lucratifer gemacht wird, find Quellen bes Erwerbs, welche nicht fehlen können. Der Gintritt in die Facultät selbst kann Dir bei ber ersten Vacanz (benn keiner wird über die bestimmte Bahl in die Facultät genommen) nicht fehlen, sobald Du als academischer Lehrer Benfall haft, nind alsbann vermehrt sich Deine Besoldung durch ben Ertrag ber Doctorpromotionen um mehr als das doppelte. — Eine Expectanz auf den Eintritt in die Facultät wird aber nicht gegeben, Du würdest also, wenn Du biese Bedingung machtest, Deine Sache nur aufhalten, ja vielleicht gang jum Stocken bringen.

Deine Plane nach Russland bleiben Dir nicht nur noch immer offen, wenn Du auch hieher gehst, denn Du verpflichtest Dich ja nicht mehr als Himly auch gethan hat; Du kannst jene Plane vielmehr noch weit sicherer realisieren, wenn Du erst auf einer so angesehenen Universität gewesen bist. Denn die Vocationen sinden einen viel schwerer in einem practischen Amt wie etwa ein Physicat ist, als auf einem academischen Lehr-

stuhl. Du müßtest also schon degwegen, wenn selbst Deine Jenaischen Aussichten weit weniger vortheilhaft wären, diese Gelegenheit mit beiden Händen ergreisen, weil sie eine entscheis dende Stufe zu einem besseren Platze ist.

Examiniert wird kein Professor, aber man erwartet, daß Du selbst bei vorsallenden Gelegenheiten als Examinator werdest zu brauchen sehn, welches Loder eigentlich damit sagen wollte, daß er von seinem fünstigen Collega gute Schulkenntnisse fordert, dem das Examinieren geschieht in lateinischer Sprache.

Kannst Du vor Johannis noch eine Borlesung hier ansfangen, so gewinnst Du dadurch sehr. Man rechnet gewöhnlich als Mittelzahl 5 Stunden wöchentlich zu einem Collegio. Wenn Du also in Mitte des Sommers eintrittst, solglich 4 Wochen später, als die Collegien angehen, so kannst Du dennoch mit einem Pensum fertig werden, wenn Du nur wöchentlich 2 Stunden mehr dazu nimmst. Ehe Du also den Sommer hingehen lässest, wollte ich lieber raten, Du reistest 4 Wochen früher ab, und ließest die Familie nachkommen, denn es kommt Dir an Geld reichlich herein, und alles liegt daran, Dich so schnell als möglich in Besitz zu sehen.

Jetzt lebewohl und mögen gute Geister Deinen Entschluß regieren. Herzlich umarmen wir Dich und die Deinigen

Dein treuer Freund

Sdy.

Die Schachtel an meine Schwägerin ist angekommen. Sie wird selbst schreiben. 1864. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar 22. April [Freitag] 1803.

Was Sie mir im vorigen Jahr bei Gelegenheit der Turandot geschrieben, mein verehrter Freund, ist bei mir nicht auf die Erde gefallen, und daß ich Ihnen nicht sogleich darauf geantwortet, ist nicht bloß aus einer gewöhnlichen Nachlässigkeit, wie sie mir sonst beim Briefschreiben oft begegnet, sondern deswegen geschehen, weil ich Ihnen über das jezige theatralische Wesen und namentlich über die Rolle, die ich selbst etwa dabei übernehmen könnte, etwas aussührliches und hinreichendes schreiben wollte. Und dazu kam ich nun leider nicht, und durch das Ausschieden unterblied es ganz. Auch war mir im vorig Jahre Hospung gemacht worden, daß ich Sie selbst sprechen würde.

Ich halte es allerdings für möglich, daß ich zweckmäßige Stücke für das Theater schreiben könnte, und da ich so gut Geld verdienen möchte als ein anderer, so würde ich gar nicht gleich= gültig bagegen seyn. Aber für einen Zweck, ber außer meinem poetischen Interesse liegt, habe ich mein Lebenlang nichts thun können, und wenn ich mich also, wie ich hoffe, wünsche und will, in meinen fünftigen Dramen ben theatralischen Foberungen nähern foll, so muß die Kunst selbst mich dahin führen, denn ein wirklich vollkommenes bramatisches Werk muß, nach meiner festen Ueberzeugung auch die Eigenschaft haben, allgemein und fortbauernd zu interessieren. Da ich in meinen Arbeiten jezt noch nicht zurückzugehen glaube, und zu einem frischen Fortschritt Muth und Lust besitze, so bin ich wenigstens jezt mehr als jemals auf bem Wege, wo Sie mich wünschen. Die Turandot ist weiter nichts als ein lustiges Intermezzo gewesen, das unter den vielen Bersuchen, die man gemacht, auch einmal mitlaufen konnte. Bei ber Braut von Messina habe ich, ich will es Ihnen aufrichtig gestehen, einen kleinen Wettstreit mit den alten Tragikern versucht, wobei ich mehr an mich selbst als an ein Publicum außer mir bachte, wiewohl ich innerlich überzengt bin, daß bloß ein Dukend lyrisscher Stücke nöthig sehn würden, um auch diese Gattung, die und jezt fremd ist, bei den Deutschen in Aufnahme zu bringen, und ich würde dieses allerdings für einen großen Schritt zum Vollkommenen halten. Uebrigens aber werde ich es vor der Hand dabei bewenden lassen, da Einer allein nun einmal nicht hinreicht, den Krieg mit der ganzen Welt auszunehmen.

Meine zwen nächsten Stücke werben Ihren Bünschen vermuthlich um vieles mehr entsprechen. Das erste, welches ich Diesen Sommer ansarbeiten will, ift die Geschichte bes Warbeck, ber fich unter Heinrich VII. von England für einen Bergog von Port ausgab. Aus ber Geschichte ist nichts genommen als biefe Situation und alles übrige ist zu einem poetischen Bangen erfunden. Das Stück endigt erfreuend, und ift also mein erstes nicht tragisches Schauspiel, wiewohl es durchaus pathetisch ist. Das Zweite Stück, bas an die Reihe kommen wird, ift Wilhelm Tell, ein Sujet, wozu ich bloß badurch veranlagt wurde, daß die Nede gieng, ich mache ein foldes Stück, woran ich nie gedacht hatte. Dieses gang grundlose Gerücht machte mich aber auf biejen Stoff zuerst aufmerksam, ich las bie Quellen, ich bekam Luft, die Idee zu bem Stüd entwidelte fich bei mir, und so wird also vermuthlich, wie öfters schon geschen, die Prophezeihung eben badurch erfüllt werden, daß sie gemacht worden ift.

Dieß sind nun meine nächsten Arbeiten, ich nenne sie Ihnen, weil Sie es wünschen und bitte übrigens, es nicht weiter zu sagen. Noch habe ich zwei französische Lustspiele von Picard unter der Feder, wovon das Eine in 8 Tagen sertig ist, und auch das andre bald nachsolgt. Sie haben eine gute theatra-lische Anlage und schienen mir die Ausnahme auf unsern Bühnen zu verdienen.

Goethe hat kürzlich ein sehr vortresliches Stück von einer hohen rührenden Gattung auf die Bühne gebracht, das auch einen guten Succes auf umserm Theater gehabt hat. Es wird auch gewiß an andern Orten Wirkung thun, und da es eine große

weibliche debutrolle enthält, so wird es einen sebhaften Curs auf den deutschen Bühnen bekommen.

Lassen Sie mich, mein werthester, Ihrer Freundschaft, Ihres Wohlwollens nie entbehren.

Ganz ber Ihrige

Schiller.

1865. An Friedrich von Hoven.

Weimar 26. April [Dienstag] 1803.

Ich vergaß neulich, Loders Brief beizulegen, lieber Freund, und eil ihn nachzuschicken. Vermuthlich wird noch binnen 8 Tagen eine Anfrage bei Dir geschehen. Richte Dich jezt nur ein, daß Du im Junius hier antreten kannst.

Wenn Du einen Antrag erhältst, so berühre boch in Deiner Antwort "was für Anstalten auf der Jenaischen Academie in Betreff der Wittwen gemacht seven?" — Sollte nicht dasür gesorgt sehn, sagst Du dann, so müßtest Du darum bitten, Deiner Frau einen kleinen Wittwengehalt zu versichern" — Dieses wird Dir vielleicht das Benefiz verschaffen können, das auch Himly ist versichert worden, nehmlich 100 Rithler. Pension für Deine Frau, wenn sie Dich überlebt.

Herzlich umarmen wir euch.

Gang ber Deinige

Schiller.

1866. An Wolfgang von Goethe.

Cotta wollte Ihnen um 12 Uhr aufwarten. Wenn Sie aber um diese Zeit spazierenfahren wollen, so können Sie ihm eine Zeit bestimmen, oder er wird Ihnen nach Tische auswarten. Er bleibt bis zum Abend. Weg des bewußten habe ich ihn vorbereitet.

1867. An Wilhelm Gottlieb Becker.

## Weimar 2. May [Montag] 1803.

An Ihrer Wiederherstellung von der schweren Krankheit, die ich selbst aus Dreimaliger Ersahrung kenne, nehme ich herze lichen Antheil mein verehrter Freund, und wünsche, daß die gute Jahrszeit Ihre Genesung beschleunigen möge.

Ich habe Sie nicht vergeßen, aber bem besten Willen hat bas Vollbringen gesehlt. Es trift sich gerade, daß ich in dieser Messe den zweiten Band meiner Gedichte herausgebe, wo also die wenigen Kleinigkeiten, die etwa entstanden sehn mögen, ihren Platz sinden nußten. So mußte ich auch für Cotta etwas thun, der bei seinem Damen Calender auf einen Beitrag von mir rechnet.

Diese Gründe möchten wohl hinreichend seyn, mich für dieses Jahr ganz zu entschuldigen, aber sie rechtsertigen kein unbedeutendes Product, denn dieses sollte unter keinerlei Umständen gemacht werden. Dennoch sende ich Ihnen ein solches, um Ihnen, wär es auch auf Unkosten meines poetischen Gewissens, meinen guten Willen zu beweisen. Nehmen Sie also, was sonst keinen Werth hat, ein Opfer der Freundschaft gütig auf.

Die Brant v. Messina wird im Julius ausgegeben. Ich hätte gewünscht daß Sie dieses Stück auf unsver Bühne hätten vorstellen sehen, wo es wirklich mit vielem Sinn und mit ersreutichem Ersolg gegeben wurde. Es ist freilich nicht im Geschmack der Zeit, aber ich habe den Bunsch nicht bezwingen können, mich auch einmal mit den alten Tragikern in ihrer eigenen Form zu meßen, und zugleich die Dramatische Wirkung des alten Chors zu erproben.

Die Hofnung, Dresden in diesem Sommer zu sehen, gebe ich zwar noch nicht auf, aber eine andre Reise, die ich zu machen habe, könnte mich leicht daran verhindern.

Noch einmal meine herzlichen Wünsche für Ihre Gesundheit und für den glücklichen Erfolg Ihrer litterarischen Plane.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1868. An August Wilhelm Iffland.

Weimar 3. Mai [Dienstag] 1803.

Ihr Bote, mein Werthester, langt gerade zu einer Zeit an, wo Göthe nach Lauchstädt verreißt, und der Hossammerrath Kirms auch nicht hier ist. Zum Glück aber konnte man zu seinen Papieren gelangen, und ich sende Ihnen also auf meinen eignen Risico, und weil ich weiß, daß ich ihn selbst dadurch nicht miß-verpslichte, ein Exemplar der natürlichen Tochter, daß sich vorzgesunden hat. Das hiesige Theater besitzt kein Exemplar davon, weil er es zurückgenommen und eingeschlossen hat. Kann ich es noch möglich machen, so gebe ich Ihrem Boten eine Abschrift von einem der Pieardischen Lustspiele mit, es wird soeben daran geschrieben. Wo nicht, so bringt es der erste Postwagen mit, und daß zweite größere soll acht Tage später gewiß nachsolgen.

Für die überschickte 33 Dukaten, worüber ich Quittung bei-

lege, banke ich Ihnen aufs verbindlichste.

Möge Freude und Gesundheit Sie auf Ihrer Reise besgleiten.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1869. An Gottfried Körner.

W. 12. Mai [Donnerstag] 1803.

Ich habe in diesen letzten Wochen viele theatralische Zerstremmgen gehabt, die mich weder ans Arbeiten noch Briefschreiben kommen ließen. Die Jungfrau v. Orleans ist vor

3 Wochen zum erstenmal hier aufgeführt und mehrmal repetirt worden. Ich habe mir mit den Proben viel zu thun gemacht; das Stück ift aber auch charmant gegangen, und hat einen ganz ungewöhnlichen Erfolg gehabt. Alles ist davon elektrisirt worden. Ich wünschte, Ihr hättet es mit angesehen. Denn ob wir gleich keine große Talente bei unserm Theater haben, so störte doch nichts, und das Ganze kam zum Vorschein. Die Jungfrau von Orleans wurde von einer Schauspielerin gespielt, welche sonst nicht im Besitz der großen Rollen ist, hier aber durch ein glücksliches Zusammentressen ihrer eigenen Individualität und einer großen Routine dahin kam, etwas Vortressssiches zu leisten.

Rönntet ihr im Julius nach Lauchstädt kommen, so wollte ich Euch drei meiner Stücke, die am besten gehen, produciren. Wir lebten ein 8 Tage zusammen und erfreuten uns des Wiedersehens.

Meine zwei aus dem Französ. übersetzten Lustspiele will ich Dir schicken, sobald ich eine Abschrift übrig habe, denn jetzt bin ich pressirt, sie an die Theater abzusenden.

Ich habe in diesen Tagen auch lustig gelebt: die preußischen Offiziere in Ersurt haben mich zu einem Fest eingeladen und ich bin hingegangen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mitten in einem großen Militair zu finden; denn es waren gegen 100 Officiere beisammen, wovon mir besonders die alten gedienten Majors und Obersten interessant waren.

Goethens Stück ist vor jetzt nicht zu bekommen, es wird aber auf die Michaelismesse gedruckt.

Leb wohl und schreibe mir bald, daß alles bei Euch wohl ist. Herzlich grüßen wir Euch alle

Dein

1870. An August Wilhelm Iffland.

Weimar 13. Mai [Freitag] 1803.

Hier, mein werthester Freund, übersende ich Ihnen einste weilen das kleinere der Picardischen Stücke, ein leichtes Intriguensstück, welches mit Humor aufgeführt, ganz unterhaltend sehn wird. Das größere, bedeutendere Lustspiel ist eben in den Händen des Abschreibers und soll in 8 Tagen abgehen.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1871. Un Friedrich von Hoven.

Weimar 18. May [Mittwody] 1803.

Du wirst Dich über das lange Ausbleiben Deiner Vocation gewundert haben, lieber Freund, weil nach den lezten Nachrichten, die Du von mir erhalten, eine baldige Entscheidung zu erwarten war. Aber ein Umstand, den ich Dir noch nicht schreiben kann, weil ihn Goethe mir im geheimen vertraute, hat die ganze Sache für jezt ins Stocken gebracht. Es ist nehmlich zweiselhaft, ob Himlys Stelle überhaupt wird besetzt werden, dieses wird sich wahrscheinlich Ansang des nächsten Monats, wo umser Herzog von seiner Neise zurückkommt entscheiden. Wird diese Stelle (welche erst seit Huselands Versetzung nach Jena sür ihn neu errichtet worden ist) noch besetzt, so hast Du, so viel ich weiß, keinen Nebenbuhler zu sürchten.

Betrachte also Deine Sache noch nicht als geschlossen und thne vor der Hand keinen Schritt, der Deinen andern Verhältznissen entgegen wäre. Ich hoffe daß alles nach unsern Wünschen sich noch lösen wird, aber für den schlimmsten Fall nuft Du Dich wenigstens vor einem contrairen Schritte hüten.

Sobald ich etwas erfahre schreibe ich Dir sogleich. Herzlich umarmen wir Dich u. Deine liebe Frau

Dein treuer

Sch.

1872. An Wolfgang von Goethe.

Weimar am 20. Mai [Freitag] 1803.

Hier sende ich Ihnen die Boßische Prosodie wieder, ich bin nicht weit darinn gekommen. Man kann sich gar zu wenig alls gemeines darans nehmen, und sür den empirischen Gebrauch, etwa zum Anfragen in zweiselhaften Fällen, wo sie vortresliche Dienste thun könnte, sehlt ihr ein Register, wo man sich das Orakel bequem hohlen könnte. Ihr Gedanke sie zu schematissieren ist das einzige Mittel, sie brauchbar zu machen.

Die Herrmanusschlacht habe ich gelesen, und mich zu meiner großen Betrübniß überzeugt, daß sie für unsern Zweck völlig unbrauchbar ist. Es ist ein kaltes, herzloses, ja fratzenhaftes Produkt, ohne Anschauung für den Sinn, ohne Leben und Wahrheit, und die paar rührende Situationen, die sie enthält, sind mit einer Gesühllosigkeit und Kälte behandelt, daß man indigniert wird.

Mein kleines Lustspiel hat das Publicum sehr belustigt und macht sich auch wirklich recht hübsch. Es ist mit vieler guten Laune gespielt worden, ob es gleich nicht zum besten einstwdiert war, und unsere Schauspieler, wie Sie wissen, gern sudeln, wenn sie nicht durch den Vers in Respekt erhalten werden. Da Plan und Gedanke nicht mein gehörten und die Worte extemporiert wurden, so habe ich mich um die Vorstellung selbst keines Verzbienstes zu rühmen.

Das zweite Picardische Stück kann hier nicht mehr einsstudiert werden, weil Graff und Becker in dem Niemeierischen Stück viel zu thun haben, das man Ehrenhalber in Lauchstädt producieren muß.

Ich wünsche Ihnen Glück daß Sie sich Ihr Gut mit Vortheil vom Hals geschafft haben, und jezt wieder ein freier Mann sind.

Leben Sie recht wohl. Was Cotta uns neues mitbringt, werd ich melben und zugleich ein paar Gedichte mitschicken, die in diesen Tagen entstanden.

Sď).

Ich vergaß Ihnen von dem jungen Schauspieler Grimmer zu schreiben, den ich neulich habe lesen lassen. Ich schöpfe recht gute Hofnung von ihm, er ließt mit Sinn nud weiß den Ton abzuwechseln, das leidenschaftliche trägt er mit Wärme, und die Berse mit Einsicht vor, es ist gewiß etwas von ihm zu hoffen.

Da ich nun zugleich vernehme, daß einige unserer Schausspieler, ich weiß nicht warum gegen ihn wirken, so gebe ich Ihnen zu bedenken, daß dieß gerade einer der selkenen Fälle ist, wo man einen jungen bildungsfähig Menschen von Anstand und Figur unter sehr mäßigen Bedingungen auf die Probe bekommen kann, und was besonders zu seinen Gunsken sehn möchte, ist dieses, daß er sich fast mehr zu Männers als Jünglingsrollen zu qualisszieren scheint. Da wir diesen Winter nun vollends einige größere Flüge machen wollen, wozu unser Personal nicht hinzreicht, da auch diesen Sommer zu Lauchstädt Parthie von ihm zu ziehen ist, so kann ich mirs nicht versagen, Ihnen zum Vorztheil des jung Manns zu reden, der mir auch jezt schon, wenigsstens so viel als Cordemann werth ist, und anßerdem durch sein Benehmen Achtung und Zutranen einstößt.

1873. An August Wilhelm Iffland.

Weimar 23. Mai [Montag] 1803.

Eben, mein Werthester, erhalte ich die Abschrift meines zweiten Picardischen Lustspiels und gebe es sogleich auf die Post, damit es noch vor Ihrer Abreise ankommen möge.

Der Tod Ihres alten Freundes Beck in Mannheim wird auch Sie lebhaft betroffen haben. Er dauert mich sehr, seine Lausbahn so bald beschlossen zu haben, die anfangs so viel verssprach. Beil ist ihm längst so wie Boeck vorangegangen. Wir beide wollen uns frenen, daß wir noch leben, genießen und wirken.

Ihr gang eigener

Schiller.

1874. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar, 24. May [Dienstag] 1803.

Ich wünsche Ihnen Glück, daß Sie Sich Ihres Stoffs so gut erwehren. Möchten Sie einmal alle diese Schlacken aus Ihrem reinen Sonnenelement herausschleubern, wenn auch ein Planet daraus werden sollte, der sich dann ewig um Sie herum bewegt.

Ich habe jezt auch meine Noth mit dem Stoffe anderer Art; denn da ich eben daran bin, ein Wort über den tragischen Chor zu sagen, welches an der Spitze meiner Braut von Messina stehen soll, so drüft das ganze Theater mit samt dem ganzen Zeitalter auf mich ein, und ich weiß kaum wie ich es absertigen soll. Nebrigens interessiert mich diese Arbeit, ich will suchen etwas recht ordentliches zu sagen, und der Sache die uns gemeinssam wichtig ist, dadurch zu dienen.

Mit Cotta ist neulich alles abgethan worden, wie Sie es wünschen. Ueber den Druck der Natürl. Tochter werden Sie

felbst Frommann seine Instructionen geben. Ehlers habe ich die 10 Ldors auf Cottas Rechnung praenumerirt.

Cotta scheint wegen Cellinis bessern Muth zu haben; es sind wenigstens viele Exemplare davon auf Commission bestellt worden, so daß das Werk doch nun von dem Strom des Handels u der Litteratur ergriffen worden. Er hat mir kein Exemplar davon geben können, ich muß mir also eins von Ihnen ausstitten.

Humboldt hat wieder geschrieben und läßt Sie schönstens grüßen. Es ist ordentlich Krankheit, wie er mitten in Rom nach dem übersinnlichen und unsinnlichen schnnachtet, so daß Schellings Schristen jezt seine heftigste Sehnsucht sind, er wird ihn nun bald selbst zu sehen bekommen, und dann wahrscheinlich im Vatican die Gespräche beim Jenaischen Fuchsthurm erneuren. Ich zweiste, ob er es lange dort aushalten wird.

Hier schicke ich Ihnen einige poetische Fabrikate. Das Siegessest ist die Ausstührung einer Idee, die unser Kränzchen vor anderthalb Jahren mir gegeben hat, weil alle Gesellschaftslichen Lieder, die nicht einen poetischen Stoff behandeln, in den platten Ton der Freimänrer-Lieder versallen. Ich wollte also gleich in das volle Saatenfeld der Ilias hineinfallen, und mir da hohlen, was ich nur schleppen könnte.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie auch nicht zu lange. Zelter höre ich reißt am 1. Juny von Dresden ab.

Sdy.

1875. An Siegfried Lebrecht Erufius.

Weimar 5. Jun. [Sonntag] 1803.

Da eben mein Schwager, der Geheime Rath v. Wolzogen in Leipzig Geschäfte für den Herzog v. Weimar macht, und ich die Gelegenheit gern benutzen möchte, um einiges für mich einstausen zu lassen, so ersuche ich Sie, hochgeehrter Herr, demselben

den Betrag meiner Nechnung, welche, wie ich glaube, 24 ober 25 Carolin ausmachen wird, gefälligst auszuzahlen, worüber er in meinem Nahmen quittiren wird. Zugleich ersuche ich Sie, mir über den Fortgang der Pracht-Ausgabe vom 1 Theil meiner Gedichte gelegentlich einige Nachricht zu geben.

Der ich mit aller Hochachtung verharre Dero ergebenster Diener

Schiller.

1876. An Friedrich Cotta.

Weimar, 7. Jun. [Dienstag] 1803.

Sie find nun wieder, wie wir hoffen, glücklich in dem Schooß der Ihrigen mein werthester Freund, und wir erwarten mit jedem Bosttag willkommene Nachrichten von Ihnen zu hören.

Hier sende ich die Vorrede zur Braut von Messina. Ich wollte rathen, sie mit derfelben Schrift wie den Text zu drucken nur ein wenig enger, daß sie gerade den Titelbogen aussiillt. Sobald ein Exemplar fertig, so erbitte ich mirs mit der nächsten Post.

Anbei folgt auch das Gedicht, welches Sie für den Damen Calender wünschten.

Die Erzählung, welche Ihnen meine Schwägerin versprochen, wird heute in der Abschrift fertig und soll mit dem ersten Poststag abgehen; sie möchte wohl gegen 80 gedruckte Seiten füllen. Es ist ein schätzbarer Beitrag für den Calender.

Leben Sie recht wohl mein theurer Freund. Herzliche Grüße von meiner Fran an Sie beide, wie auch von Ihrem treuergebenen Freund

N. S. Lassen Sie das Gedicht nicht gar zu eng, sondern etwa so wie die Cassandra im vorigen Jahr drucken.

1877. An Friedrich Cotta.

Weimar, 10. Jim. [Freitag] 1803.

Hier, werthester Freund, sende ich Ihnen im Nahmen meiner Schwägerin, die nach Leipzig verreißt ist, die Erzählung für den DamenCalender, und empsehle Ihnen, eine gute Correctur davon zu besorgen, da leicht noch einige Schreibsehler darinn möchten stehen geblieben seyn.

Meine Vorrede zur Braut von Messina nebst dem Gedicht,

bas Sie schon kennen, habe ich vorgestern abgeschickt.

Seien Sie nun so gut, mir eine Anweisung an Frege auf 600 Lanbthaler zu schicken, daß ich das Geld Ende dieses Monats eincassieren kann.

Griefingern werbe ich meine Gedichte mit nächster Gelegenheit zuschicken. Haben Sie die Güte mich ihm einstweisen begtens zu empfehlen.

Die Liste der Zweibrücker Classiker, die historische Tabellen, die Landcharten von Kruse, und den Atlas der neuen Welt bitte nicht zu vergessen. Ganz der Ihrige

Sdj.

1878. An Friedrich von Hoven.

Weimar 10. Jun. [Freitag] 1803.

Zu Besetzung der med. Prosessorstelle, theurer Freund, ist indessen kein weitrer Schritt geschehen, aber Loder geht Ende Sommers wirklich nach Halle ab, und hat seine Entlassung vor 8 Tagen erhalten. Nun hängt alles davon ab, wenn man an Loders Stelle berusen wird, Sömmering, den man freisich am liebsten hätte, hofft man nicht zu bekommen, weil er nach Weisbergs Tod, der sehr bald erfolgen kann, Aussichten nach Götztingen hat. Sollten binnen jezt und 14 Tagen wo mein

Schwager mit dem Erbprinzen nach Rußland abreist, Deine Ausstein nach Jena ungewisser werden, wie ich nicht hofse, so will ich meinem Schwager dringend empfehlen, Dich auf die neue Universität nach Torpath zu bringen, doch ist diß freilich nur ein pis aller und ich will nicht wünschen, daß Du nöthig habest, diesen Schritt zu thun. Wir hatten uns hier schon so sehr darauf gefreut, uns endlich vereinigt zu sehen, daß ich von dieser Hosmung nicht so leicht scheiden kann.

Ich wäre gern mit Cotta nach Schwaben gereist, aber bie Zeit war mir nicht bequem bazu, weil ich jezt nicht gut abstommen konnte. Und bamals, als ichs ihm zusagte, glaubte ich einen andern Plan bamit vereinigen zu können, welcher aber jezt abgeändert ist.

In 14 Tagen kommt unser Herzog zurück und dann hoffe ich, daß in Deiner Sache etwas wird entschieden werden.

Lebe recht wohl, unsere herzlichsten Grüße an Euch beibe.

Dein treuer Freund

Sdy.

1879. Un Goftfried Körner.

Weimar, 10. Jun. [Freitag] 1803.

Zelter aus Berlin, der diesen Brief Dir überbringt wird eine sehr interessante Bekanntschaft für ench alle sehn, und Dir besonders einen fruchtbaren Stoff zu musikalisch Unterhaltung geben. Er dirigiert, wie Du vielleicht schon weißt, das große SingInstitut in Berlin, welches der verstordne Fasch eingerichtet hat. Seine Balladen- und Lieder-Melodien sind tressich und er trägt sie mit großem Ausdruck vor. Die Bajadere, der Zauder, her Taucher, meine Dithyrambe u. a. m. sind meisterhaft geseht; doch Du wirst selbst davon urtheilen. Er ist übrigens ein Mann voll Bildung und tüchtigem Schrot

und Korn, wie es nicht viele giebt. Er bringt auch einige Novitäten von mir mit, die Du noch nicht kennst und die ich ihm zum componieren gegeben, eine Ballade von Rudolph von Habspurg, ein Punschlied, und ein andres erustes Gesellschaftszlied im Geschmack des Lieds an die Freude, doch, wie ich hofse, etwas besser gerathen. Einige andre Kleinigkeiten sindest Du in dem hier solgenden zweiten Band meiner Gedichte.

Lebe recht wohl, wir grüßen ench herzlich.

Dein

Sdj.

1880. An Friedrich Cotta.

Weimar, 20. Juny [Montag] 1803.

Hier übersende ich — hoffentlich noch zu rechter Zeit — das Berzeichniß der in den ersten 9 Bogen bemerkten Schreibsund Drucksehler. Sehr viele weniger bedeutende, die aber doch den Druck entstellen und beim Lesen stören, habe ich nicht eins mal anmerken wollen, um den Schandzettel nicht zu groß zu machen. Wenn anch die meisten darunter Schreibsehler waren, so hätte Ihr Corrector doch aus dem Zusammenhang der Gebanken die wahre Lesart errathen sollen.

Ich empfehle Ihnen nun die allerstrengste Revision der noch übrigen Bogen, wenn es nicht mehr Zeit wäre, sie an mich zu schicken, ehe das Stück ausgegeben wird.

Eben geht die Post, ich schließe mit den herzlichsten Grugen. Der Ihrige 1881. An Charlotte von Schiller.

Lauchst. 4 Jul. [Montag] 1803.

Der Theaterbote geht heute nach W. und ich kann Dir liebes Berg einige Nachricht von mir geben. Meine Berreise ist recht glücklich gewesen und ich kam nach 7 Uhr an. Der Ort hat einen recht schönen Eindruck auf mich gemacht, die Allee und alle Anlagen umber sind heiter, es ist für die Societät auf eine artige u anständige Weise gesorgt, auch sand ichs sehr volkreich und babei ganz zwanglos, so bass ich mich in ber Masse ber Menschen recht gern mit fortbewege. Ich hatte Mühe ein Logis zu finden, und nur nach vielem Umberfragen sand man eins für mich aus, zwischen der Allee und dem Comödienhaus, das sehr hübsch gelegen ist, par terre, an einem Garten, wo die andren Hausnachbarn mir völlig fremd find und mich nicht genieren. Ich eße in dem großen Salon, ber fehr schön und ziemlich fo groß wie der Concertsaal im Landschaftshauß zu Weimar ist. Es war bisher immer mit 100 und 120 Gästen besegt, wobei es sehr lustig bergeht. Es sind viele sächsische auch einige Breufische Offiziers hier und viele Damen, worunter es auch recht hübsche Gesichter giebt. Alle Abende wird nach bem Souper getanzt und ben ganzen Tag gebubelt.

Der Prinz von Wirtemberg ist gestern um 4 Uhr anzgekommen, und seitdem er hier ist, waren wir immer beisammen, er ist gar artig und behaglich, und es scheint ihm zu gesallen, daß er sich in der Masse verlieren kann und gar nicht auf ihn restectiert wird. Die Brant von Messina ist gestern gegeben worden bei sehr vielen Zuschauern, aber es war eine drückende Gewitterlust und ich habe mich weit hinweggewünscht. Dabei erlebte ich den eigenen Zusall, daß während der Comödie ein schweres Gewitter ansbrach, wobei die Donnerschläge und besonders der Regen so hestig schallten, daß eine Stunde lang man sast keine Wort der Schauspieler verstand und die Handlung nur Jonas, Schillerbriese, VII.

ans der Pantomime errathen mußte. Es war eine Angst unter den Schauspielern und ich glaubte jeden Augenblick dass man den Vorhang würde fallen lassen müssen. Wenn sehr heftige Blitze kamen, so slohen viele Frauenzimmer aus dem Haus heraus, es war eine ganz erstaunliche Störung. Dennoch wurde es zu Ende gespielt und unsre Schauspieler hielten sich noch ganz leidlich. Lustig und fürchterlich zugleich war der Effekt, wenn bei den gewaltsamen Verwünschungen des Himmels, welche die Isabelle im lezten Akt ansspricht, der Donner einsiel, und gerade bei den Worten des Chors

Wenn die Wolfen gethürmt den Himmel schwärzen Wenn dumpftosend der Donner hallt, Da da siihlen sich alle Herzen In des surchtbaren Schicksals Gewalt,

fiel der wirkliche Donner mit fürchterlichem Knallen ein, so daß Graff ex tempore eine Geste babei machte, die das ganze Publicum ergriff.

Heute ist die natürliche Tochter. Der Herzog von Wirtemberg bleibt noch hier und vielleicht auch morgen, es gefällt ihm sehr auch dem dicken August der euch schönstens grüßen läßt.

Man hat mir gestern nach bem Ball noch in später Nacht eine Musik gebracht, wobei viele Studenten aus Halle u Leipzig waren, so daß ich noch nicht recht habe ausschlafen können, auch des Morgens haben sie mich mit Musik begrüßt.

Die Fremde aus Andros welche gleich in den ersten Wochen hier gegeben worden hat nichts gethan und es ist am Schluß fogar von einigen gepfiffen worden.

Aber mein Papier ist vollgeschrieben und ich muß schließen. Küsse die lieben Narren recht herzlich von mir und bleibe recht wohl, ich schreibe bald wieder. Der Frau tausend Grüße und auch Goethen wenn Du ihn siehst. lebewohl liebe Maus.

Dein S.

1882. An Charlotte von Schiller.

Lauchstädt, 6. July [Mithwoch] 1803.

Es gefällt mir bis jezt noch recht wohl hier, obgleich der gänzliche Müßiggang mir etwas ungewohntes ist, und ich den Berlust der schönen Zeit bedaure. Aber dennoch sollen diese Tage nicht ganz verloren für mich sehn, weil ich mich heiter gestimmt und auch gesünder sühle, und die Sehnsucht zum Arbeiten bei mir wächst. Gestern (als den Dienstag) ist der Herzog v. Wirt. frühe wieder abgereißt, er war gar gut und gefällig und hat Jedermanns Liebe sich erworben. Sein einsaches Wesen sezte uns alle a notre aise und der August ist im lezten Tag so lustig und behaglich worden, daß ich ihn recht lieb gewonnen habe. Wir haben uns allerseits recht ungern von einander getrennt.

Die natürl. Tochter ist am Montag gut gegeben worden und hat, besonders die lezte Hälfte, viel Effekt gemacht, doch konnte sich das Publikum in die erstaunlichen Longeurs, die den Gang des Stücks aushalten nicht recht sinden, und ich werde Goethen sehr anliegen, es merklich zu verkürzen. Die Ansicht eines neuen Publicums giebt mir viel neue Blicke über das theatralische Wesen, und ich din ziemlich gewiß, dass ich künftig viel bestimmter und zweckmäßiger für das Theater schreiben werde, ohne der Poesie das geringste zu vergeben.

Gestern (Dienstags) war kein Theater; die Jagemanns und ihre Gesellschaften sind auf einen Besuch nach Giebichenstein zu Reichart, und ich habe hier den Tag recht mit Nichtsthun zugebracht. Ich blieb von MittagsZeit an diß Abends immer in der Gesellschaft, die sich in der Allee und in den kleinen Pavillons herumtreibt, aber eine Anzahl junger Berliner die hier sind hat doch recht unterhaltende Gespräche veranlaßt.

Am Montag waren Niemeiers hier und haben mir keine Ruh gelassen, sie diese Woche in Halle zu besuchen, wahrscheinlich

fahr ich Freitags hin. Prof. Wolf ist nach Pyrmont gereißt; aber an dem Geh. Rath Schmalz, der director der Universität, doch noch ein junger Mann von etwa 40 Jahren ist habe ich eine sehr intressante Bekanntschaft gemacht, und die erste Stunde hat uns einander sehr nahe gebracht. Er ist ein tressich philosophischer Kopf unter den Juristen, und der jovialste rüstigste Geschäftsmann.

Die Mara wird diese Woche in Halle singen und ich hoffe sie entweder dort, oder hier zu hören, denn man hat eine Suscription in Lauchstädt erösnet, und sie wird eingesaden werden. Mich hat die Badegesellschaft beschickt, um ihnen das Comödien Hans dazu zu ersauben, weil die Wöchner diese Ersaubniß nicht für sich ertheilen wollten. Und so habe ich denn hier schon eine gewisse Autorität ausgeübt.

Oft, liebes Herz, habe ich Deiner und der lieben Kinder gedacht, und sehne mich von Dir zu hören. Aus Weimar ist die Osbersforstmeister Stein und ihre Mutter hier, auch die Pannewiz aus Berlin ihre Schwester. An ihnen sinde ich doch wenigstens eine Bekanntschaft mit der ich im Salon von bestannten Personen und Sachen sprechen kann, denn sonst ist ausser dem Theater nichts von Weiblicher Welt aus Weimar hier.

Lebewohl mit den lieben Kindern, herzlich umarme ich euch alle. Die Jageman wird diesen Brief mitnehmen; sie geht auf einige Zeit nach W. will aber wieder hieher kommen. Daß sie die natürliche Tochter spielte, habe ich negotiiert, denn sie hatte eine Heiserteit, daß sie gar nicht mehr auftreten wollte, und man war beim Theater dieses schon augesagten Stücks wegen sehr verlegen. Weil sie aber vielen Beisall gesunden, so dankt sie mirs jezt selbst und ist sehr zusrieden.

Lebe tausendmal wohl liebes Herz. Die Frau grüße schön von mir.

1883. An Wolfgang von Goethe.

## Lauchstädt d. 6. Jul. [Mittwoch] 1803.

Ich kann die Jageman nicht abreisen lassen ohne Ihnen ein kleines Lebenszeichen zu geben. Es gefällt mir hier bis jezt sehr wohl, der Ort und die Gelegenheiten für die Gesellschaft haben einen freundlichen Eindruck auf mich gemacht, und wenn man sich einmal frisch resolviert gar nichts zu thun, so läßt sichs unter dem Treiben einer Menge, die auch nichts zu thun hat, ganz leidlich müßig gehen. Länger freilich als 8 oder 12 Tage möchte ich einen solchen Zustand nicht aushalten.

Das Theatergebäude hat mich in bieser kurzen Zeit seine Borzüge und auch seine Mängel ersahren lassen. Was die leztern betrift, so sinde ich daß die Stimmen an Deutlichkeit verlieren, besonders aber ist das Dach wegen seiner Form und dünnen Bauart der Witterung zu sehr ausgesezt. In der Braut v. M. siel ein Gewitter mit viel Regen ein, welcher so hestig schallend auf die Dachung schlug, daß man ganze Viertelstunden lang auch keine einzige zusammenhängende Rede verstehen komite, wie sehr die Schauspieler auch ihre Stimmen austrengten. Und den Tag darauf, wo ich das seere Schauspielsaus besichtigte, sah man die häßlichen Spuren des hereingedrungenen Regens an der schöngemahlten Decke.

Die natürl. Tochter hat vielen Beifall gesunden, besonders die lezte Hälfte, wie dieß auch in Weimar der Fall war. Einige Bemerkung, die ich bei dieser Gelegenheit gemacht, will ich Ihnen mündlich mittheilen. Die Jageman hat sich, ohngeachtet sie heiser war und gar nicht glaubte, spielen zu können, sehr gut gehalten, und dann hat Becker auch recht gut gesprochen, und auch Heide hat Beisall gesunden.

Es führt zu nütlichen Betrachtungen zuweilen ein andres Publicum zu seben, und hier ist noch bazu ein boppeltes, weil

der Sonntag gang andre Menschen in der Comödie verssammelt.

Ich werbe vielleicht die Mara, die ich zu Weimar versäumen mußte, hier oder in Halle noch hören. Auf den Fall daß sie hieher kommt, habe ich mich, auf Ansuchen der Badegesellschaft, bei den Wöchnern verbürgt, daß es Ihnen nicht zuwider sehn werde, zu diesem Concert das Schauspielhaus zu nehmen. Ich muß dem Genast das Zeugniß geben, daß er recht wachsam und eifrig sürs Ganze sorgt und auf den Nutzen der Cassa so wie auf die Ehre der Gesellschaft bedacht ist.

An Schmalz, der zur natürl. Tochter hier war, habe ich eine sehr schätzbare Bekanntschaft gemacht und bieser einzige Abend hat uns einander gleich recht nahe gebracht. Es ist eine Freude mit einem so klaren, jovialen und rüftigen Geschäftsmann zu leben, der weder Bedant noch affektiert ift. Anch Niemeiers waren an jenem Abend hier und ich habe ihnen versprechen muffen, diese Woche nach Halle zu kommen. Leider werde ich Wolfen bort nicht finden, da er ins Phrmonter Bad gereist ift. Der Herzog von Wirtemberg hat sich hier sehr angenehm betragen, und alles in gute Laune gesezt; die ersten Zeiten meines Hiersenns sind durch ihn sehr belebt und erheitert worden. Sonft ift die Gesellschaft hier ziemlich behaglich, zutrausich und fröhlich, nur muß man es mit der Ausbeute des Gesprächs nicht genau nehmen. Mit einigen jungen Männern, besonders aus Berlin, habe ich indessen doch verschiedene nicht uninteressante Unter= haltung gehabt.

Leben Sie wohl und lassen Sie ben alten Goetz nur recht vorwärtsschreiten. Meiern viele Grüße.

Sď.

1884. An Charlotte von Schiller.

Lauchst. b. 8 Jul. [Freitag] 1803.

Dank Dir, liebe Maus für die guten Nachrichten die Tu mir gestern von Dir und den lieben Kindern gegeben. Ich schreibe Dir sogleich mit der Hallischen Post daß Du Dich wegen meiner Abwesenheit nicht beunruhigest. Zwöls oder vierzehn Tage hier zu bleiben war mein längstes Ziel gleich am Ansang, und dabei beharr ich auch. Du kannst mich also ganz gewiß gegen Ausgang der nächsten Woche wieder erwarten. Wenn ich von meinen lieben getrennt sehn soll, so muß wenigstens ein bebeutender Zweck dabei sehn, aber dieser ist hier nicht, und ich würde auch einen längern Müßiggang nicht ertragen — Bis sezt reut mich indeß mein Hiersehn gar nicht. Ich habe mehr Verstrauen zu meiner Gesundheit bekommen und mich unter einer Masse fremder, gemischter Gesellschaft leicht und heiter gefühlt. Ueber das Theater selbst habe ich bei d wenigen Vorstellungen etwas gelernt, und für die Zukunft gewonnen.

In einer Stunde fahre ich nach Halle, wohin ich einige männliche Gesellschafter mitnehme, um die weiblichen, welche man laut beiliegendem Briefe gewünscht hatte, zu vermeiben. Ich fahre heute Abend wieder zurück in werde diesen Brief an Dich zu Halle auf die Post geben lassen.

Bleibe wohl, liebstes Herz, mit den guten Kindern, Karln danke für seinen Brief recht schön, und die Frau grüße aufs beste. lebe wohl. □. ⑤.

1885. An Charlotte von Schiller.

Lauchstädt 9. Jul. [Sonnabend] 1803.

Deinen Brief und der Kinder ihren erhielt ich von H. Grop heute Mittag an der Table d'hôte und freute mich sehr des unserwarteten Andenkens von meinen Lieben. Gestern Abend um ½ Eilf kam ich von Halle zurück, wo ich mich außer Niemeiers Pädagogium welches eine kleine Stadt ist, nicht sehr viel umsgesehen weil ich mich etwas angegriffen fühlte und die Bewegung scheute. Sie haben mich sehr geehrt und tüchtig aufgeschüßelt. Ich genieße aber überhaupt hier wenig, weil ich mich so am besten vor den Krämpsen schüße. Halle gefällt mir nicht, und in der Gesellschaft hörte ich nichts als Anecdoten erzählen.

Hier verfällt man auf allerlei Unterhaltungen. Bor einig Tagen machten zwei Trupp Preußischer und Sächsischer Offiziere, welche in zahlreicher Menge hier sind, ein Maneuvre gegeneinsander auf d Wege nach Merseburg, alles zu Pserd. Ich ritt auch mit, auch kamen viele Kutschen von Zuschauern; es gab mahlerische Gruppen und Vewegungen, und weil heftig geschoßen und geritten wurde, so hatte es ein ordentlich kriegerisch Ausehen. Mitzags sanden sich die Kämpfer und Zuschauer bei der Tasel zussammen, wo es dann sehr über den Champagner hergieng, der hier mit sündlicher Verschwendung getrunken wird.

Auf den Montag ist die Jungfrau von Orleans. Schon morgen kommen viele hallensische Besuche, die dann dis Montag bleiben, es wird ziemlich lebhaft werden. Donnerstag oder Freiztag denke ich wegzureisen. Ich besinde mich übrigens wohl und heiter, die guten Nachrichten von euch sind mir sehr erfreulich.

Lebewohl liebes Herz und küsse die lieben Kinder und grüße die Frau und die Stein herzlich. Hier einiges für die kleinen und d Adolph, was der Bote mitnehmen mochte. Dein

1886. An August Wilhelm Iffland.

Lauchstädt, d. 12. July [Dienstag] 1803.

Der Succest der Braut von Messina auf dem Berliner Theater hat mich aufs angenehmste überrascht; es ist Ihr Triumph, nicht meiner, denn alles was ich von Augenzeugen schriftlich sowohl als mündlich darüber vernommen, kommt darauf hinaus, daß der Bortrag des Chors meistermäßig angeordnet gewesen, und in der ganzen Darstellung überhaupt die größte Würde und Bedeutsamkeit beobachtet worden seh. Wenn Ihnen dieser Erssolg Lust und Neigung zu der alten Tragödie und zu einem neuen Versuch mit dem Chor erregen konnte, so wollte ich den Dedipus des Sophokles, ganz so wie er ist, blos allein die Chorzgesänge freier behandelt, auf die Bühne bringen. Für das Weismarische Theater allein möchte ich diese Mühe nicht gern überznehmen.

Noch vor Ablauf dieses Winters verspreche ich Ihnen den Tell, zu dem mich jetzt eine überwiegende Neigung zieht. Dieses Werk soll, hoff ich, Ihren Wünschen gemäß ausfallen, und als ein Volksstück Herz und Sinne interessiren.

Herr D. Stoll aus Wien, ein Sohn des berühmten Arztes, der Ihnen gegenwärtiges überbringt, bat mich um eine Empfeheinng an Sie. Es ist ein leidenschaftlicher Freund des Theaters, und wird sich Ihnen durch ein kleines Lustspiel empfehlen, das er nach dem Französischen bearbeitet und auf dem Weimarischen Theater mit großem Glück produziert hat.

Sollen wir Sie denn dieses Jahr auch nicht in Weimar sehen? Ich bin überzeugt, wir würden uns bei mündlicher Mittheilung zu einem schönen Zweck vereinigen.

Von ganzem Herzen der Ihrige

Schiller.

1887. An Gottfried Körner.

Weimar 16. Jul. [Sonnabend] 1803.

Eine Excursion, die ich seit Deinem lezten Brief nach Lauchstädt gemacht, ist schuld an meinem langen Stillschweigen. Es hat mir gut gethan ein neues Publicum und ein fremdes Menschengewühl zu sehen, man findet zwar nichts begres, aber doch etwas andres und der Geist gewinnt eine neue Nichtung. Es war ziemlich lebhaft in Lauchstädt, und da an einem solchen Ort die Menschen aus ganz verschiedenen Punkten sich zusammenssinden, so lernt man nicht sowohl eine Stadt oder Provinz als die Nation selbst kennen, freilich nicht eben auf ihrer vortheilshaftesten Seite. Die größte Ausbeute, die ich indessen zurücksgebracht habe, ist die Frende, wieder zu Hause zu sehn.

Wegen Zelters musikalischen Verdienste kann ich, da ich die Sache nicht verstehe, mit Dir nicht rechten. Nach meinem Gestühle aber ist er ein Meister in bersenigen Composition, wo die Musik sich der Poesie als Bezleiterin anschmiegt, und wo es darauf ankommt, den Character eines Gedichts zu treffen. Seine Melodie zum Taucher, zur Vajadere, zum Zauberlehrsling, zu meiner Dithyrambe, u noch einig sind mir Muster in ihrer Art.

Mich frents daß euch meine Ballade von Rudolf von Hapsburg lieb geworden ist. Ich bin selbst mit der Art, wie ich diese Anecdote genommen und eingekleidet habe, besonders zufrieden. Das Siegessest kann euch nicht so interessieren, weil ihr weniger im Homer zu leben gewohnt seid.

Ich erwarte heute noch die Braut v Messina und werde sie beilegen.

Von den französisch Stücken die ich bearbeitet, habe ich keine Abschrift zu Hause, Du sollst sie aber binnen 8 Tagen erhalten.

Herzlich umarmen wir euch, schreibe mir bald wieder.

Dein Sch.

1888. An Jakob Herzfeld.

## Beimar 17. Jul. [Sonntag] 1803.

Die Nachricht welche Sie mir von dem guten Succes der Braut v. M. auf dem Hamb. Theater gegeben, hat mir große Frende gemacht, und ich zweisse keinen Angenblick, daß Ihre glücklichen Bemühungen u Anstalten dabei entscheidend gewesen sind. Unterdessen habe ich auch den guten Erfolg dieses Stückes zu Berlin erfahren, u ich habe Ursache mich zu freuen, daß dieses gewagte Unternehmen mit dem tragischen Chor auf den drey besten Bühnen Deutschlands so gut gelungen ist. Empfangen Sie, hochgeehrtester Herr, meinen ausrichtigen Dank wegen der Bemühungen, wodurch Sie Sich um dieses Stück verdient gemacht haben.

Daß Sie von dem Parasiten keinen Gebrauch machen können beklage ich, denn mir scheint dieses Stück zu einem theatralischen Effekt sehr geeignet zu sehn, da es zwen sehr bedeutende Rollen und einige gut berechnete Theatercoups enthält. Verschiedene Mängel des Originals, welche demselben vielleicht bei der Anfführung geschadet, habe ich in der Vearbeitung zu verbessern gesincht.

Was den Neffen als Onkel betrifft so werden die zwey Menechmen hier zu Weimar durch zwey Schauspieler vorgestellt, die einander sehr ımähnlich sind, u doch ist diesem Nebelstand durch die Kunst abgeholsen worden. Beide haben eine bloße Nasen-Waske, die nach Einem Modell gemacht ist, u der eine sucht die Größe u Taille des andern möglichst nachzuahmen, daher es nöthig ist, daß der eine dem andern beim Anzug als Modell sitzt. Außerdem haben die hiesigen Schauspieler noch sür sich selbst den Einfall gehabt, eine gewiße aufsallende Nedenseart als Angewohnheit, östers in den Dialog einzussechten, dieses

kann eine eigene Art zu schwören u zu fluchen oder etwas ähnliches sehn, welches dem Geschmack der Schauspieler überlassen wird.

Der ich hochachtungsvoll verharre E. W.

gehors. Diener Schiller.

1889. Un Friedrich Immanuel Niethammer.

Weimar 23. Jul. [Somnabend] 1803.

Da Sie bigher Fichtes Angelegenheiten wegen seines Hauses in Jena besorgt haben, werthester Freund, so übersende ich Ihnen beisolgendes Document, worinn er seine Ansoderung an das Hans auf mich überträgt, und ersuche Sie angelegentzlichst die Hypothee und Capital bei dem Stadtrath zu Jena auf Weinen Nahmen in das Hypotheken Buch schreiben zu lassen. Fichte hat sich vor einiger Zeit dieser Sache wegen an mich gezwendet und wünschte für seine Foderung an Krieg baares Geld zu erhalten. Ich habe Mittel gesunden, ihm diesen Dienst zu erzeigen und das Geld ist ihm bereits ausgezahlt. Es wird auch nöthig sehn, dem Notarius Krieg diese Beränderung insinuiren zu lassen und die noch rückstehenden Interessen von 1802 bis 1803 von demselben einzutreiben.

Da Sie Fichtes und Mein Bestes gern besorgen, wie ich weiß, so nehme ich keinen Anstand, Ihnen diese Angelegenheit zu übergeben, auch werden Sie entweder selbst oder durch Ihre rechtskundigen Freunde unterrichtet seyn, was in dieser Sache Juris ist.

Seit 8 Tagen bin ich von Lauchstädt wo ich einige Wochen war, wieder zurück und habe immer baranf gehofft Sie einmal hier zu sehen. Machen Sie Sich doch in diesen schönen Tagen einmal auf den Weg.

Die liebe Frau grußen wir beiberseits recht herzlich. Eine Braut v. Messina lege ich für sie bei.

Ganz und immer der Ihrige

Sdj.

1890. An Friedrich Cotta.

Beimar 9. Aug. [Dienstag] 1803.

Ich habe aus Bremen einen belikaten weißen Portwein ers halten, wofür ich Ihnen, werthester Freund, aus verbindlichste danke. Es ist ein wahres Lebensöl, das Herz und Eingeweide stärken wird.

Sie werden unn wohl wieder aus der Schweitz zurück senn. Möchten Sie mit Ihrer lieben Gattin recht viel Freude da gesnossen, Wich würde es bei meinem jehigen Geschäft sehr fördern, wenn ich auch die Alpen und Alpenhirten in der Nähe geschen hätte!

Wenn Ihnen einige Prospekte von Schweitzerschen Gegensben, besonders aber von dem Schweitzeruser des Waldstättensees, dem Rütli gegenüber, in die Hände fallen sollten, so senden Sie mir sie doch. Auch wünschte ich Füßlis Erdbeschreibung, Tschwess Werk von der Schweitz und die Vriese über ein schweitzerisches Hirtenland, so wie auch von Ebels Schrift über die Gebirgsvölker die Fortsetzung zu besitzen. Alle diese Werke könnte ich in 14 Tagen zurückschien, wenn ich sie gelichen bekommen könnte. Auch was in Vern über Wilhelm Tell neuerdings herausgekommen ist, wünschte ich zu lesen, wenn es Ihnen nicht zuwiel Mühe macht, mirs zu verschaffen.

Bon Strasburg bitte ich mir zu verschreiben

- 1. Julius Caesar in II Volumes.
- 2. Valerius Flaccus.
- 3. Persius u. Juvenalis.
- 4. Petronii Satyricon.

- 5. Sallustii Opera.
- 6. Silii Italici Punicorum Libr.

Cornel Names non fin brech

7. Vellejus Paterculus.

#### Ferner die Stereotypen

| 1. Cornei. Nepos. pap. nn. broch.    | • | • |    | 20 h  | 11. |
|--------------------------------------|---|---|----|-------|-----|
| 2. Virgilius pap. velin. bro         |   |   | 1. | 27  k | ır. |
| 3. Fables de La Fontaine 2 vol. bro. |   |   |    | 39 k  | n.  |
| 4. Boileau 2 vol. broch              |   |   |    | 50 k  | œ.  |
| 5. Molière 8 Volumes                 |   |   | 2. | 32 k  | œ.  |
| 6. Racine 5 Volum br                 |   |   | 1. | 50 k  | ır. |

7. Oeuvres Choisies de Rousseau 2 Vol. br. 44 kr.

Herzlich empfehle ich mich nebst meiner Frau, Ihnen beiden. Schreiben Sie mir doch bald ob Sie zurückgekommen sind. Ganz ber Ihrige

Schiller.

28 100

1 Er. der Braut von Messina bitte ich, in meinem Nahmen, mit erster Post an Herrn von Humboldt Preussischen Residenten in Rom abgehen zu lassen.

1891. An Wolfgang von Goethe.

# Weimar 9. Aug. [Dienstag] 1803.

Dem Neberbringer bieses, HE. Arnold aus Strasburg bitte ich Sie einige Augenblicke zu schenken und ihm ein freundliches Wort zu sagen. Er hängt an dem deutschen Wesen mit Ernst und Liebe, er hat sichs saner werden lassen, etwas zu lernen und reist mit den besten Vorsätzen zurück um etwas würdiges zu leisten. Von Göttingen, wo er studiert, und von Strasburg wo er die schreckliche Nevolutionszeit verlebte, kann er Ihnen manches erzählen.

Sie sind mir neulich ganz unvermnthet entwischt nachdem ich von Jena zurückgekommen, aber ich höre von Meiern, daß Sie übermorgen wieder hier sehn werden. Ich wünsche gute Geschäfte, ich selbst stehe noch immer auf meinem alten Fleck und bewege mich um den Waldstättensee herum — die Neise nach Jena an dem heißen Tage hat mich aber so angegriffen, daß ich sie jezt noch fühle. Was sagen Sie dazu, daß nun auch die Litt. Zeitung aus Jena auswandert?

Leben Sie recht wohl und kommen Sie bald mit guten Früchten Ihrer Einsamkeit zurück.

[Adreffe:]

Herrn Geh. Nath von Goethe Hochwohlgeb.

in

Jena.

1892. An Wolfgang von Goethe.

Ich bin von der Hitze und dem verwünschten Barometersstand so angegriffen, daß ich mich nicht entschließen kann vor die Thüre zu gehen, auch bin ich keines ordentlichen Gedankens fähig.

Fühle ich mich erleichtert, so feh ich Sie vielleicht heut Abend nach d Nachtessen noch ein Stündchen. Haben Sie irgend ein Novum zum Lesen so bitte ich darum.

<u>ෙ</u>.

Sch.

[Adresse:]

Des Herrn G. N. v. Goethe Hochwohlgeb. 1893. An Wilhelm von Humboldt.

Weimar 18. Aug. [Donnerstag] 1803.

Sie werden schon längst auf den Erfolg Ihres Auftrags an mich gewartet haben, theurer Freund, aber es war mir nicht möglich, Ihnen früher ein Resultat mitzutheilen. Ich selbst bin gang außer aller Berbindung mit Studierenden und fenne auch sonst wenige, auf beren Urtheil u: Empfehlung ich mich in einer folden Angelegenheit verlaffen konnte. Niemeier ben ich aufgesobert, hat noch niemand finden können, und gerade jezt sind einige gute Subjecte burch sehr vortheilhafte Anträge ichon anders: wohin berufen. Ein recht wackrer Mann, H. D. Hegel aus Wirtenberg, ist jest in Jena Docent ber Philosophie, ein gründlicher philosophischer Kopf, der Ihnen vielleicht auch als Schriftsteller bekannt ift, aber Sie wollen keinen Metaphysiker, auch ist dieser etwas kränklich u: grämlich u: könnte überdieß erst auf Ditern sich losmachen. Gin Sohn von Bog ift vor kurzem als Hofmeister bei einem Grafen Reuss aus Berlin angestellt worden. Run habe ich burch Griefsbach einen H. Molinar aus Creveld auf der Liste, dieser soll ein sehr würdiger junger Mann von Kenntniffen und Sitten fenn, ber nach Griegbachs Bersicherung den Foderungen, welche Sie machen und die ich Lezterem in ihrem ganz Umfang bekannt machte, entsprechen foll. Much versteht er italienisch und spricht das französische sehr fertig. Wenn ich von dem Empfehler auf den Empfohlenen schließen darf, so läßt sich vermuthen, daß diefer Molinar ein gang guter moralischer Mensch der auch etwas gelernt hat sehn mag, aber daß er auch Geist besitze folgt aus dieser Empfehlung freilich noch nicht. Mit ihm wird also nichts gewagt werden, und ich wollte Ihnen asso immer rathen, ihn zu nehmen, da es mun doch nicht möglich ift, daß ich den selbst erst sehe, den ich Ihnen proponiere. Im Fall ber Annahme müßten Sie aber mit ber allerersten Post antworten, weil sonst der Berbst berankommt.

Unterdeßen habe ich ihm durch Grießbachs schreiben laßen, und er hat Zeit sich zu entschließen ehe Ihre Antwort aulangt. Fände sich in den nächsten 14 Tagen noch etwas, so gebe ich Ihnen sogleich Nachricht.

Ein Exemplar der Braut v Messina werden Sie ummittels bar von Cotta, dem ich es austrug, erhalten haben. Gern hätt ich das Stück in Mscrpt gesendet, aber es kamen mir so versschiedene Nachrichten von Unsicherheit der Posten nach Italien zu, daß ich zuviel zu wagen glandte, wenn ich meinen kleinen Reichthum der Post anvertraute.

Göthens Natürliche Tochter wird Sie sehr erfreuen und wenn Sie dieses Stück mit seinen andern, den früheren und mittleren, vergleichen, zu interessanten Betrachtungen führen. Des theatralischen hat er sich zwar darinn noch nicht bemächtigt, es ist zuviel Nede und zu wenig That, aber die hohe Symbolik mit der er den Stoff behandelt hat, so daß alles stoffartige vertisst und alles nur Glied eines ideellen Ganzen ist, diese ist wirklich bewundernswerth. Es ist ganz Kunst und ergreist dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit. Daß er zu der Zeit, wo Sie nach meinem sezten Brief an seiner Productivität ganz verzweiseln unüsten, mit einem neuen Werk hervorgetreten, wird Sie eben so wie mich selbst überrascht haben; denn auch mir hatte er wie der ganzen Welt ein Geheinmiß daraus gemacht. Aus doctober wird es gedruckt erscheinen.

Wilhelm Tell ist es jezt, was mich beschäftigt, aber dieser Stoff ist sehr widerstrebend und kostet mir große Mühe; da er aber sonst großen Reiz hat und sich durch seine Volkse mäßigkeit so sehr zum Theater empfiehlt, so lasse ich mir die Arbeit nicht verdrießen, ihn endlich noch zu überwältigen.

Sie werden nun bald Schelling mit der Schlegeln die er geheirathet, in Nom sehen. Interessieren wird Er Sie gewiß aber es ist zu beklagen, daß er sich so schändlich hat unterjochen lassen.

Leider geht es mit unsrer Academie in Jena jezt auf die Jonas, Schilderbriese. VII.

Neige. Loder geht nach Halle, Grießbach wird den Winter nicht überleben, Hufeland, auch Schütz mitsamt der Litteratur Zeitung und Paulus sind nach Wirzbach berusen, wo sie wahrsscheinlich auch hinwandern. Batsch ist scholling vollends ganz außsgewandert. Leider ist nicht zu hoffen, daß auß andern Unisversitäten etwaß wird, indem sie Jena zerstören helsen. Vielleicht war Jena, wie es vor 6, 8 Jahren noch war, die lezte lebendige Erscheinung ihrer Art auf Jahrhunderte.

Ich lege Ihnen ein Lied bei, das in der Absicht entstanden ist, dem gesellschaftlichen Gesang einen höheren Text unterzulegen. Die Lieder der Deutschen, welche man in fröhlichen Zirkeln singen hört schlagen fast alle in den platten prosaischen Ton der Freismäurerlieder ein, weil das Leben keinen Stoff zur Poesie giebt; deswegen habe ich mir für dieses Lied den poetischen Boden der Homerischen Zeit gewählt und die alten Heldengestalten der Islas darinn auftreten laßen. So komunt man doch aus der Prosades Lebens herans und wandelt in beserer Gesellschaft.

Was bei uns sich Neues ereignet, wird meine Frau schreiben. Ich bewege mich so einsörmig in meinem hergebrachten Lebensstreise, daß ich gar nicht merke wie die Welt geht; ja theurer Freund, wenn ich denke in welcher ganz andern und hohen Region Sie leben, so gerathe ich in Verlegenheit, Ihnen ein Wort von mir zu sagen.

Herzlich theilen wir alles, was Ihnen begegnet und wünschen, ba es boch nicht anders ist, daß Sie in Ihrem jetzigen Lebenss freis immer einheimischer werden und sich dabei glücklich fühlen. Von ganzer Seele umarmt Sie und die gute Caroline Ihr 1894. An Heinrich Eberhard Gottlob Paulus.

Weimar 2. Sept. [Freitag] 1803.

Man schätzt und verehrt Sie hier so fehr, mein theuer Freund, daß man Ihre Entfernung von Jena nicht wohl ertragen kann. Da Sie nach unferm neulichen Gespräch nicht geradezu abgeneigt sind, zu bleiben, so hofft der Herzog Ihnen durch ein Merkmal seines guten Willens und seiner Achtung für Sie Ihren Aufenthalt in Jena wieber angenehm zu machen. Zweihundert Thaler will er Ihnen zulegen und wenn Ihnen noch sonst ein Zeichen seiner Achtung angenehm sehn kann, so wird er auch bazu mit Vergnügen bereit sehn. Da biese proposition durch meine Feder geschieht, so ist sie eo ipso nicht offiziell, ob fie gleich ihrem Inhalt nach biefelbe Bültigkeit hat. Sie können Sid, also barüber gegen mid, gang freundschaftlich und aufrichtig erklären. Thun Gie es wo möglich gleich mit der morgenden Poft, wenn Gie nicht vielleicht Luft haben, Selbst herüber zu kommen. Wir grugen Sic und die kleine Frau aufs beste und ich bin wie immer Ihr aufrichtiger Freund

Schiller.

Als Neuigkeit melde ich Ihnen, daß heut früh von Petersburg eine Staffette gekommen, die die Verlobung unsres Erbprinzen mit der Großfürstin gebracht hat. Es steht alles dort aufs beste und auch in Absicht auf die Jenaischen Unternehmungen ist dieses Ereigniß, welches den nervum rerum gerendarum zusichert nicht ganz unwichtig. 1895. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar, 4. September [Sonntag] 1803.

Mit den guten Nachrichten, die Du uns übersendet, hast Du uns alle in große Freude versetzt. Ich überkasse es den Andern, es Dir zu beschreiben, und will Dich blos von uns und unsern Zuständen unterhalten.

Indem das neue Schloß in Weimar bezogen worden ist und hier ein neues Leben beginnt, droht die alte Universität in Jena über den Haufen zu fallen. Bielleicht haft Du in Zeitungen bavon gehört. Ein Lehrer nach bem andern wird uns nach Halle entführt; jo ift auch Schütz mit ber gangen Literatur: Zeitung bernfen, 'und hat fich wirklich bort engagirt. Bon ber andern Seite beruft uns der Kurfurst von Bayern mehrere Professoren nach Würzburg. Unter diesen Umständen hat der Herzog sich aufs Neue für Jena interessirt und will sichs etwas kosten lassen, um wenigstens die besten, wie den Prof. Paulus und Hufeland, festzuhalten. Auch hat man sich kühnlich ent: schlossen, die allgemeine Literatur-Zeitung in Jena fortzusetzen, wenn auch gleich eine andre in Halle herauskommt; und da man nicht nur die besten Mitarbeiter von der alten behält, sondern auch neue tüchtige Männer bazutreten, so könnte sehr leicht ber Fall eintreten, daß sie in Halle die Rivalität mit uns nicht aus= halten. Denn so ein kleines Ländchen wir auch sind, so sind doch in literarischen Unternehmungen diesenigen nicht schwach, die die Geister commandiren können, und wir können es hierin kecklich jeder großen Proving in Deutschland bieten. Es ist eine Ehre für Jena und Weimar, daß andre Universitäten uns plunbern muffen, um etwas zu werben, und daß etwas Gutes bei uns zu holen ift.

Der Kurfürst von Bayern, hör ich, soll auch die fränkische Ritterschaft sehr incommodiren, und ihre Besitzungen mit Gewalt

seiner Lehensherrlichkeit unterwerfen wollen. Auch Dein Bauers bach wird wohl dabei ins Gedränge kommen.

Der König von Schweden ist diese Woche hier durchgereist, ich habe die Ehre gehabt, ihn zu sprechen, und er hat mir als ein Zeichen seiner Zustriedenheit wegen meiner Schrift über den dreißigjährigen Krieg, die der schwedischen Nation so rühmlich wäre, einen brillantnen Ring zum Geschenk gemacht. Du kannst Dir leicht denken, wie sehr mich dieses überrascht und erstrent hat. Wir Poeten sind selten so glücklich, daß die Könige uns lesen, und noch seltner geschiehts, daß sich ihre Diamanten zu uns verirren. Ihr Herren Staats und Geschäftsleute habt eine große Affinität zu diesen Kostbarkeiten; aber unser Reich ist nicht von dieser Welt.

Es hat mich gar sehr gefreut, von Dir zu hören, daß die regierende Kaiserin eine Neugierde bezeugt hat, die Braut von Messina zu sesen. Wenn Du es für keine Unbescheidenheit hältst, so wollte ich Dich bitten, ihr von meinetwegen ein Exemplar des Don Carlos nach der neuen schönen Ausgabe zu präsentiren, das ich dem Courier mitgeben werde. Auch einige Exemplare der Braut von Messina werde ich noch beilegen, wenn der Buch-binder damit noch fertig werden kann.

Gegenwärtig arbeite ich an Wilhelm Tell, woraus ich eine große Tragödie zu machen gebenke; sie wird fertig sehn, wenn Du zurück kommst, und der Gedanke dient mir zu einem großen Sporn dabei, daß ich sie in Gegenwart der Großsürstin und unsres theuren Prinzen zum erstennal produciren werde. Sage dem Letztern, wie innig wir von seinem Glück gerührt sind, und wie herzlich wir uns darauf freuen, ihn bald hier zu besitzen.

Goethe trägt mir auf Dich aufs freundlichste zu grüßen und ihn Deinem Andenken zu empfehlen.

Den Herzog Eugen von Würtemberg habe ich noch einige Tage zu Lauchstädt recht genossen; er war charmant und hat jedermanns Liebe erworben; auch ist er wirklich ein sehr liebens= würdiger Fürst und diese wenigen Tage, die ich mit ihm verlebt, werben mir unvergeßlich seyn. Den guten Bruder August habe ich in Lauchstädt auch näher kennen lernen und ihn ordentlich recht aufthauen sehen. Er hat sich Deiner sehr oft erinnert, und wenn er sich Champagner einschenkte, meinte er, es wäre doch sichade, daß der Bruder Wilhelm nicht auch da wäre.

Und nun, lieber Alter, lebe wohl und glücklich, und bleibe ja recht gesund bei den vielen Sorgen und Austrengungen die Deiner warten. Was wir über die Frau und Adolph wissen, und wie es mit unsern Kindern steht, wird Lolo Dir aussührelicher schreiben. Sage dem General Klinger, wie sehr ich ihn schätze. Er gehört zu denen, welche vor 25 Jahren zuerst und mit Kraft auf meinen Geist gewirkt haben. Diese Eindrücke der Jugend sind unanstöschlich.

Ich brücke Dich an mein Herz und bin mit inniger Liebe

S.

1896. An Friedrich Cotta.

Weimar 11. Sept. [Sonntag] 1803.

Für das überschickte Taschenbuch von Wieland danke ich Ihnen verbindlich werthester Freund. Die Erzählung ist in seinem alten Geist wie der Aristipp geschrieben und hat alle Tugenden und Fehler desselben. Wer Wielands Prosa einmal liebt, sindet ihn ganz in diesen Briefen wieder, ich hoffe sein Nahme soll dem Calcuder schon Abgang verschaffen. Die Verzierungen sind artig gedacht.

Beiliegenden Artikel bitte ich in die Allgemeine Zeitung einzurücken. Sie erschen daraus, daß mir der König von Schweden einen königlichen Beweis seiner Zufriedenheit gegeben. Wenn Sie etwa denselben Artikel französisch in das Mannheimer Journal einrücken lassen wollten, so wäre mirs lieb, da die Achtung gegen den König ersodert, diese Liberalität auf mehreren Wegen bekannt zu machen.

Fernow hat mir gesagt, daß Sie die Braut von Messina noch nicht an Humboldt] abgesendet. Thun Sie es ja wenn es noch nicht geschehen, er mahnt mich sehr darum.

Sie werben schon gehört haben, daß die LitteraturZeitung nach Halle emigriert. Aber sie wird nichts destoweniger unter einer neuen Regie in Jena fortgehen. Ich hatte ansangs an Sie gedacht, ob Sie vielleicht dieses Unternehmen, welches freilich sehr weitläuftig ist und große Auslagen ersodert, frisch gewagt hätten. Die Aug. Zeitung hätte freilich alsdann aufhören müssen. Die Concurrenz mit der hallischen wäre nicht sehr zu fürchten, da die thätigsten Mitglieder auf unserer Seite sehn würden. Wie ich aber höre, ist der Contract schon mit einem Particulier gemacht, der das Geld dazu herschießt, und dem dann die Vortheile zusallen. Sichstädt und Fiedler in Jena werden die Redaction und den Verkauf besorgen, von Weimar aus aber wird man die Austalt dirigieren.

Wir grüßen Sie beibe aufs freundlichste. Ganz ber Ihrige Schiller.

### [Auf einem besondern Blatt.]

\*

Weimar vom 4. Sept. 1803.

In höchster Anwesenheit Ihrer königlichen Majestäten von Schweben zu Weimar ist der Wallenstein aufgesührt, und der Versasser dieses Stücks und der Geschichte des dreißigjährigen Krieges von des Königs Majestät mit einem kostbaren Brillantzing beschenkt worden.

1897. An ?

[September 1803.]

Für den Augenblick weiß ich Ihnen, verehrte Frau, mit weiter keiner Schrift aufzuwarten, als mit dem hier behfolgenden Menander und Glycerion, einem kl. griechischen Roman in Briefen, worin sich unser hochverehrter Schöpfer der Musarion als tiefen Kenner und innigen Vertrauten des Blüthenalters der Mensch; heit, der schönsten Periode Griechenlands zeigt, indem er allen Zauber dieser nie wiederkehrenden, unser eisernes Zeitalter ans blauer Ferne freundlich anlächelnden Aera, — die milde Luft, die das Thal Enna durchsäuselte, — den jugendlichen Frohsinn, der die Hellenen beflügelte, die hohe Kunst, die die Propyläen zu Götterwohnungen heiligte, pp. mit bewundernswürdiger Genialität auf unsern nördlichen Voden heimisch macht. Ich bin überzeugt, Sie werden sich durch Lesung dieses Schriftchens einige angenehme Stunden bereiten, wie ich denn in selbigem auch meine Erwartung besriedigt fand.

Unter freundlichem Gruß

Ihr ergebener

Schiller.

1898. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 12. Sept. Montag. 1803.]

Es kommen mir heute soviel dringende Briefexpeditionen zusammen, daß ich vor 9 Uhr nicht fertig werden und also nicht kommen kann.

Aus beiliegenbem Brief ersehen Sie leider, daß unser Freund Humboldt einen harten Verlust erlitten hat. Schreiben Sie ihm, wenn Sie können, ein Wort des Antheils. Er dauert mich sehr, weil gerade dieses Kind das hosnungsvollste war von allen.

Den Brief erbitte ich mir wieder zurnick.

**⊗**.

[Abresse:] Des HE. Geh. Rath v. Goethe Hochwohlg.

1899. An Louise Brachmann.

Weimar, ben 12. September [Montag] 1803.

Aus der Beilage ersehen Sie, meine verehrte Freundin, daß Ihr Brief an mich vom 20sten August durch einen widrigen Zufall nach Eisleben gerathen und erst heute von dort aus in meine Hände gekommen ist.

Ich will hoffen, daß die schöne Hoffnung, die Sie mir darin geben, Sie hier in W. zu sehen, keineswegs durch diese Zögerung vereitelt ist. Mich finden Sie diesen ganzen Monat in Weimar, im nächsten könnte ich vielleicht auf einige Wochen abwesend sehn müssen.

Erfreuen Sie mich und meine Frau recht bald mit Ihrer Ankunft. Unfre herzliche Aufnahme wird Ihnen zeigen, wie sehr Sie uns Beiden werth sind. Ihrem Herru Vater danke ich im Boraus für das Vergnügen, das Er mir durch Ihre perfönliche Bekanntschaft bereitet, und werde Ihn schon deswegen als einen Freund willkommen heißen.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1900. An Gottfried Körner.

Weimar 12. Sept. [Montag] 1803.

Daß meine Arbeit es ist, die mich am Schreiben gehindert, hast Du wohl errathen, aber deßwegen ist noch nicht viel zu Tage gesördert worden, weil ich leider mit einem verwünschten Stoff zu kämpsen habe, der mich bald anzieht, bald abstößt. Es ist der Wilhelm Tell, an dem ich arbeite, und ich bitte Dich, wenn Du mir einige gute Schristen über die Schweitz weißst, sie mir zu nennen. Ich din genöthigt, viel darüber zu lesen, weil das Locale an diesem Stoffe soviel bedeutet, und ich möchte gern soviel möglich örtliche Motive nehmen. Wenn mir die Götter günstig sind, das auszusühren was ich im Kopf habe, so soll es ein mächtiges Ding werden, und die Bühnen von Deutschzland erschüttern.

Der König von Schweben war hier; er hat mir über meinen 30jährig Krieg und die Achtung, mit der ich darin von den Schweden sprach, viel verbindliches gesagt, und einen schönen Brillantring zum Präsent gemacht. Es ist dieß der erste Vogel von dieser Art, der mir ins Haus geslogen kommt; mögen ihm nur bald andere nachsolgen.

Der König soll dem Carl XII. sehr ähnlich sehen, er hat einen Ausdruck von Krast in seinem Gesichte, der ihm wohl steht, sein Benehmen ist gefällig und er weiß sich auszudrücken. Leider habe ich bloß eine französische Conversation mit ihm führen können, wo mir die Uebung sehlt; und so konnte ich mich auf nichts wichtiges einlassen.

Unser Erbprinz ist nun wirklich in Petersburg und die Berlobung mit der Großfürstin ist glücklich vor sich gegangen, welches mich auch meines Schwagers wegen freut, der viel Noth dabei gehabt hat, eh es soweit gekommen.

Deine Schilberung von Herdern ftellt ihn mir gang bar,

er ist zu einem vornehmen katholischen Prälaten gebohren, genialisch flach, und oratorisch geschmeidig, wo er gesallen will.

Zu Deinen musicalischen Ergözlichkeiten wünsche ich Glück, sie werden Dir noch eine Quelle vieler Freuden sehn. Entschuldige nich doch bei Deinem Karl, daß ich ihm seinen lieben Brief noch nicht beautwortet, und auch nichts geschickt habe. Aber mir ist der Kopf seit vielen Wochen ganz wirblicht von meinem jetzig Geschäft. Ich will schon einmal an ihn denken, wenns auch nicht gerade ein Schauckellied ist. Goethens Lieder und Zelters Musik sende ich sobald ich sie habe. Goethens Lieder sind größtentheils nach alten Volksmelodien (die ich Dir in 8 Tagen schicken will) er hat bloß neue Worte dazu gemacht. Einige darunter werden Euch allen große Freude machen, die Melodien wie die Lieder.

Lolo grüßt herzlich.

Dein Sch.

Verte.

Eben erhalte ich einen Brief von Humboldt, der uns recht betrübt. Sein ältester Sohn Wilhelm ist schnell an einem Nervensieber gestorben. Er war mir das liebste seiner Kinder, vor 2 Jahren wo ich ihn sah, war er ein liebenswürdiger Knabe, der sehr viel versprach. Er schien gesund wie das Leben selbst — ich fürchte doch, es ist das Clima was ihn hinrafste, besonders der Sommer, den Humboldt sast ganz in Rom selbst zubrachte. Der arme Humboldt ist sehr gebeugt, das Kind war ihm auch am liebsten; er hat noch nie ein Unglück ersahren, wie er schreibt, und dieser erste Schlag ist der schwerste, der ihn tressen konnte. Jezt hat er keinen Sohn mehr als den Theodor, der mir keine Freude machen würde.

Schreibe ihm doch bald ein tröftlich Wort. — Man wird unssicher an allem, was man zu besitzen glaubt, und fühlt sich schmerzlich gezwungen, dabei an sich selbst zu benken.

1901. An Wilhelm von Humboldt.

Weimar 12. Sept. [Montag] 1803.

Ihr schmerzlicher Verluft, mein theurer Freund, deffen gange Größe wir recht wohl empfinden, da wir das liebe Rind vor zwen Jahren so hofnungsvoll sich entwideln gesehen, hat uns beide aufs innigste betrübt, und ich gestehe gern, daß ich keinen Troft bagegen weiß, als ben die Zeit, die alle Wunden endlich heilt, berbeiführen wird. Jest kann ich nur barüber mit Ihnen klagen, und Ihren gangen Rummer mit Ihnen theilen. Gie waren berechtigt zu ben schönsten Hofnungen, wirklich vereinigte fich alles biesem Kinde ein glückliches Loos zu versprechen, und nun muß jede Hofnung so gewaltsam zerstört werden. Auch mich hat, wie Sie, bif jezt noch kein harter Schlag betroffen, und ich kann mich nicht erwehren, bei dieser Gelegenheit auch in meinen eigenen Busen zu greifen und mir ben möglichen Berkust begen, was mir theuer ift, zu benken. Bei meiner schwachen Gesundheit hatte sich die feste Neberzeugung in mir gebildet, daß ich nicht in diesen Fall kommen würde, aber Ihr Berluft, mein thenrer Frennd, überführt mich, daß alle Berechunngen trügen.

Wenn das italienische Clima boch vielleicht zu angreisend für Ihre Kinder und die gute Li wäre oder werden könnte, so wäre es doch vielleicht beßer, alle jene Verhältniße aufzugeben, da Sie doch einmal Herr Ihres Schicksals sind. Es haben so viele Deutsche schon ein frühes Grab dort gesunden. Ich habe mich über Fernows Aussehen, der seit 8 Tagen hier angekommen ist, wirklich erschrocken, so veraltet erschien er mir, und hat vor seinem vierzigsten Jahre schon grane Haare. Freilich brachte er ein Fieber mit, aber man sah doch, wie sehr das Clima ihm muß zugesetzt haben.

Ich ersehe aus Ihrem Briese nicht, liebster Freund, ob der meinige, den ich vor etwa 4 Wochen an Sie abgesendet, sicher

angekommen war, es ist aber kaum möglich. Dielleicht wäre der junge Mann, den ich darinn zum Hosmeister vorschlug, dens noch zu branchen, doch will ich deßhalb noch Ihre Antwort erswarten. Da leider jezt andere Rücksichten eintreten, da der Theodor noch in einem Alter ist, wo er im Nothsall auch noch ein halbes Jahr lang des Hosmeisters entrathen kann, so würde ich rathen, nichts zu übereilen und einen recht tüchtigen Menschen aussindig zu machen, wozu Zeit nöthig ist.

Riemer hat uns keine üble Meinung von sich erweckt und Goethe ist so gut für ihn gestimmt worden, daß er ihn diesen Winter hier behält um seinen August im Griechischen zu unterrichten. Fernow geht unter keinen guten Auspicien nach Jena, da die Universität in diesem Augenblick von allen Seiten Verluste erleidet, Loder, Paulus, Huseland und Schütz mit der ganzen Litt. Zeitung auswandern u Grießbach hosnungslos krank ist.

Mögen diese Zeilen Sie und die liebe gute Caroline in einer ruhigen Faßung sinden! Aber wir wünschen sehr bald ein Wort von Karolinens Hand, um uns zu überzeugen, daß sie sich über diesen schweren Schlag erhoben habe — eine starke Seele bei aller seinen zarten Fühlbarkeit ist doch das glücklichste Gesichenk des Himmels, es ist ihr verliehen, und so wird sie das unabänderliche zu ertragen wißen.

Geben Sie uns wo möglich balb wieder Nachricht; warum müssen wir jezt so weit von einander sehn, unser herzlicher Antheil würde Ihnen Ihren Kummer erleichtern! Erhalten Sie Ihre Gesundheit. Ewig d Ihrige

Sch.

1902. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar d. 16. Sept. (?) Freitag. 1803.]

Icesar haben und wünsche guten Sie heute eine Leseprobe von J. Cesar haben und wünsche guten Succes. Mich sperrt ein heftiger Schnupsen noch zu Hause ein und macht mir ben Kopf sehr wüste.

Die zwei theatralischen Recrouten habe ich gestern gesehen, sie stellen sich recht gut dar, und mit dem Dialect des einen gehts doch noch leidlicher, als ich erwartet hatte. Von ihrem guten Willen wird mehr als von ihrem Talent zu hoffen sehn.

Grüner hätte großes Verlangen in der Jungfrau von Orleans als Gespenst auszutreten. In mancher Rücksicht würde ihm diese Art der Einführung nicht ungünstig sehn. Außerdem daß die Rolle klein und also sehr genau einzulernen ist, kann sie auch mit einer gewissen ernsten Monotonie gesprochen werden und verslangt wenig Bewegung. Das Seltsame wird sich darim mit dem Neuen gut verbinden, und Graff, der sich jezt des Umziehens wegen mit dieser Rolle nur plagt, wird gern davon besreit werden.

Bedern habe ich noch nicht allein sprechen können.

Leben Sie recht wohl. Ich wünsche sehr Sie bald wieder zu sehen.

S.

[Apresse:]

HE. Geh. Rath von Goethe. 1903. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Sept. Sonnabend. 1803.]

Ich benke diesen Abend ins Schanspiel zu kommen, auf dem kurzen Weg kann ich mich schon verwahren. Uebrigens plagt mich noch der Catarrh und ich muß ihm abwarten, wenn er nicht hartnäckig werden soll!

Fernow sagte mir, daß ihm Cotta bei s. Durchreise gesagt, er wolle die natürl. Tochter, wie sie fertig sep, an Humboldt schicken. Sie könnten es also, dächt ich, diesem überlassen und es ihm etwa noch selbst auftragen. Das Paket kommt zu einer Zeit an, wo der Verlust nicht mehr ganz neu ist, und in diesem Fall kann das Werk des Dichters eher eine gute als schlimme Wirkung thun.

Wollten Sie wohl die Güte haben und sich, da heute Botentag ist, den Catalog der Schweizergeschichte und etwa der deutschen Reichsgeschichte von Vulpius kommen lassen?

Ich freue mich Sie heute zu sehen. Wenn Sie in die Comodie fahren ober aus berselben, so nehmen Sie mich wohl mit.

S.

[Abresse:] How Geh. Rath von Goethe HW

1904. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 23. Sept. Freitag. 1803.]

Weil ich biesen Sommer Wochen und Monate verschwendet, so muß ich jezt wohl Tage und Stunden zu Rath halten. Ich kann also Ihre freundschaftliche Einladung nach Tiesurth zu sahren, nicht annehmen. Vielleicht mögen Sie bei Ihrer Rück-

kunft bei mir vorsprechen, ober ich komme gegen 5 Uhr zu Ihnen, benn die späten Abendstunden sind mir zuweilen günstig zur Arbeit und müssen die Morgenstunden ersetzen, die verloren gehen. Wir könnten vielleicht eine Einrichtung treffen uns öfters zwischen 3 und 5 Uhr zu sehen und indem wir den Tag in der Mitte zersschneiden, zwey daraus zu machen.

Leben Sie recht wohl.

S.

[Mbreffe:]

Herrn Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

1905. An Jakob Herzfeld.

Weimar 29. September [Donnerstag] 1803.

Die fünf Louisdor für den Neffen als Onkel habe ich erhalten und danke Ihnen verbindlich — hier eine Abschrift von Nathan der Weise, wie wir dieses Stück hier in Weimar spielen. Ich hoffe Ihnen noch vor Ende des Winters den Wilshelm Tell zu übersenden.

Hochachtungsvoll ber Ihrige Friedrich Schiller.

1906. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 2. Detober. Sonntag. 1803.]

Diesen Vormittag gehe ich nach Jena, weil meine Schwiegermutter auch diesen Weg macht, ich nehme einen großen Einbruck mit und über 8 Tage bei der zweiten Vorstellung des Cäsar werde ich Ihnen etwas darüber sagen können. Es ist keine Frage, daß der Julius Cäsar alle Eigenschaften hat, um ein ordentlicher Pfeiler des Theaters zu werden: Interesse der Handlung, Abwechstung und Reichthum, Sewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis a vis des Publicums — und der Kunst gegenüber hat er alles was man wünscht und braucht. Alle Mühe die man also noch dran wendet, ist ein reiner Sewinn, und die wachsende Vollkommenheit bei der Vorstellung dieses Stücks muß zugleich die Fortschritte unsers Theaters zu bezeichnen dienen.

Für meinen Tell ist mir das Stück von unschäzbarem Wert, mein Schifflein wird auch dadurch gehoben. Er hat mich gleich gestern in die thätigste Stimmung gesezt.

Auf den Donnerstag spätestens denke ich Sie wieder hier zu sehn. Wollen Sie die Güte haben und mir zweh Zeilen an Trapizius mitgeben wegen Ihrer Zimmer im Schloß? Ich entzgehe durch diesen Ausweg der Verlegenheit bei den Freunden zu logieren, wo ich meine Freiheit und meinen Zweck verlieren würde.

Was mache ich mit den zwen Bänden Bücher Catalog? Soll ich sie in Ihrem Nahmen der Bibliothek zurückgeben?

Leben Sie recht wohl und mögen Ihnen diese Woche die besten Gedanken erscheinen!

Sch.

Um zehn Uhr wünschte ich wegzufahren.

[Abresse:] He Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb. 1907. An Siegfried Leberecht Crufius.

Weimar 3. 8br. [Montag] 1803.

Hier übersende ich Ihnen fürs erste die dret ersten Bogen vom 1. Theil meiner Gedichte. Die übrigen sollen von Woche zu Woche gehörig nachsolgen.

Die Zeichnung zu meinem Gedicht von der Glocke sindet hier bei Kennern sehr vielen Benfall und sie verdient gewiß in

Rupfer gestochen zu werden.

Die Ideen zu andern Verzierungen der Prachtausgabe will ich Ihnen noch vor Ende dieses Monats zuverlässig mittheilen. Um ganz gewiß zu wissen, welche Räume auszusüllen sind, lasse ich jetzt ein Exemplar der Gedichte für die Prachtausgabe in der Ordnung und nach der Auswahl, wie die Gedichte auseinander folgen sollen, abschreiben, wobei ich mich streng an den Probebogen halte, den Sie mir im Frühjahr zugeschickt. Weil es Verse sind und weil das Format so breit, daß kein Vers braucht gebrochen zu werden, so läßt sich alles dis auf die Zeile berechnen, und ich werde in der Anordnung dafür sorgen, daß die Zierzrathen, welche auf den leeren Käumen unter den Gedichten angebracht werden sollen, sich gleich und verhältnißmäßig über das ganze Werk vertheilen.

Ich empfehle mich Ihrem gewogenen Andenken aufs beste, und verharre mit Hochachtung

Ihr

ergebenster

F. v. Schiller.

Die Zeichnung von H Schnorr bitte ich noch 14 Tage hier behalten zu dürfen. Es ist gerade Kunst Ausstellung in Weimar und H Seh. Rath v Goethe, dem diese Zeichnung sehr wohl gefällt hat mich ersucht, solche mit ausstellen zu dürsen.

1908, An Gottfried Körner.

Weimar 10. 8ber [Montag] 1803.

Das Mscrpt der 2 französ. Stücke habe ich endlich wieder erhalten und schicke Dirs. — Der Nesse als Onkel ist ein unterhaltendes Ding auf dem Theater; wie der Parasit sich machen wird, weiß ich noch nicht. Nebermorgen wird man ihn zum erstenmal hier spielen.

Ich war einige Tage in Jena, wo es jetzt nicht erfreulich aussieht, weil Loder, Paulus und Schütz mit ihrem ganzen Gesfolg wegziehen und noch kein Ersatz dafür da ist. An der neuen Litt. Zeitung in Jena habe ich nur dem Namen nach Theil, mit der Direction befasse ich mich nicht, und mitrecensiren werde ich auch wenig. Die ganze Sache ist unverständig angesangen, und es kann nichts dabei herauskommen. Ich fürchte, daß man sich prostituiren wird.

Mehr, als dieses, bekümmert mich der Versall der Universität. Ich bin nicht ganz unthätig gewesen, das hiesige Ministerium und den Herzog zu einem nachdrücklicheren Schritt zu bewegen; aber es ist ein böser Geist hier zu Hause, der sich allen guten Maßregeln widersett. Hätte mich die Natur zu einem akademischen Lehrer gestempelt, so entschlösse ich mich kurz und gut, und ginge selbst wieder hinüber, um etwas um mich herum zu versammeln, und Andere nach zu ziehen. Aber dieses ist nicht mein Fach und ich würde die noch übrigen Jahre der Thätigkeit fruchtlos verlieren. Also kann ich nichts thun, als mich ärgern.

Ihr werdet unsere Herzogin nun kennen gelernt haben. Sie ist eine recht wackere Frau, und es lebt sich recht gut in ihrer Gesellschaft.

Ich bin nicht unthätig, doch rücke ich nicht schnell fort, weil ich mich mit dem historischen und geographischen Theil meines Stoffes erst befreunden muß.

Lebe recht wohl, und grüße alles herzlich von mir. Meine Frau ist in Rudolstadt, und ich bin hier allein mit den Kindern. Die Inlage sei so gut an meine Schwägerin zu bestellen.

Dein

Sď.

1909. An Charlotte von Schiller.

### Weimar 10. Octobr [Montag] 1803.

Wenn die Chere Mere 10 Tage länger hier geblieben wäre, so hätte Sie, zwar kein goldenes Würstchen, aber doch das Aequivalent davon ankommen sehen, das ich diesen Vormittag erhalte. Dießmal sind es Wienerische Vankzettel, die nach Abzug des darauf zu erleidenden Verlustes (denn von jedem 100 gehen 27 verloren) etwa 100 Carolin betragen können, wenigstens in Wien soviel gelten. Der Schatz hat uns also doch in gutem Gedächtniß, nur will er, wie es scheint, seinen eignen Weg einschlagen und sich an nichts bestimmtes binden. Auch das ist gut, daß wir nun das Mittel gefunden haben, ihn an uns zu erinnern, und daran wollen wir es künstig nicht sehlen lassen, so oft es etwas an ihn zu schicken giebt.

Liebchen wird bei der Chere Mere sich recht wohl befinden, und die Ruhe von einigen Monaten wird auch Dir wohl thun, daher ich das gute Mäuschen gern so lang entbehre, wenns der Chere Mere Vergnügen macht.

Wir befinden uns wohl, nur Karl leidet an seinen Würmern und hat einen Husten der ihn zu Hause einsperrt. Es ist derselbe Husten, mit dem krampshaften Reiz, den er schon oft gehabt, ich lasse ihn heute etwas dagegen brauchen. Carolinchen ist sehr vergnügt und lobt mich an einem fort, dass ich sein höfeliches Hofrätchen seh. Auch Ernstchen ist wohl auf und meint aber, die Mama könnte wohl auch wieder kommen.

Ich war gestern am hofe, wo ich die Stein sah und recht gefund gefunden.

Die Brachmann habe ich in Jena einmal in großer Gesell= schaft gesehen und dieses schreckliche Abentheuer mit Noth, aber doch glücklich überstanden. Freilich habe ich sie mit kaltem Waßer begossen heimgeschickt, sie wird mich nicht loben, aber ich konnte mir nicht anders helfen, denn um jeden Preiss musste ich mir dieses Gespenst vom Halse schaffen.

Sonst ist hier nichts besondres vorgefallen, Beder hat die Mad. Miller geheirathet. Die Fritschin ist nicht mit nach Dresben, weil sie schwanger ist und ber Doctor es nicht erlaubte. Fritsch wird mit b alten Gore von Dresden zurückkommen und Einsiedeln bort bei ber Herzogin lassen.

Bleibe gesund liebes Herz, gruße die Chere Mere recht schön und auch Gleichens. Sage bem Kleinen, daß ich mich ihres Maths freue und an ihrem Zustand ben innigsten Antheil nehme.

Dein

[Adresse:]

Sch.

an Frau von Schiller gebohrne von Lengefeld in

fren.

Rudolstadt.

1910. An Charlotte von Schiller.

Weimar 13 October [Donnerstag] 1803.

Es geht noch alles gut bei uns, außer daß Karl seinen Hustenreiz noch nicht verloren, doch ist er besser und ich lasse ihn bei bem übeln Wetter nur nicht ausgehen. Liebchens Geburts= tag wollen wir bei Deiner Zurückfunft feiern, sie hat ihn selbst feierlich begangen und in die Stube gemacht.

Meinen Brief wirst Du burch die Post erhalten und über seinen guten Innhalt Dich mit ber Chere Mere gefreut haben.

Gestern ist der Parasit zum erstenmal gegeben worden und man hat sich sehr barüber gefreut. Beder spielte mit recht vieler Laune und alles wurde lustig, wenn er nur auftrat. Zimmer: mann spielte aber schlecht und es war ein Glück, baff ber Bojewicht im fünften Afte entlarvt und bestraft wurde. In dem Augenblick da dieß geschah entstand ein allgemeiner Jubel und lautes Rlatschen über die poetische Gerechtigkeit. Der Herzog war besonders erfreut über das Stück, benn er genog einer boppelten Satisfaction, die französische Comödie trimmphieren zu sehen und die linkische Art seiner beutschen Schauspieler tabeln zu können. Ich erwarte heut zu ihm gehohlt zu werden, denn er bestellte mich gestern in ber Comodie zu einer Berathschlagung wegen ber nenen Litt. Zeitung, wobei er einige Bebenklichkeiten, 18\*\* wegen, findet. Es ist mir keine angenehme Sache, wie Du benken kannst, benn die Umstände sind jo, bass wirklich nicht Rath zu finden ist. Bielleicht finde ich aber Gelegenheit, mein Wort wegen der Universität bei ihm anzubringen. Für Niethammern laffen sich die Sachen gut an, nun will ich sehen, was für Hoven zu thun ist. Er hat über beide schon selbst mit mir angefangen.

Deiner Zurückfunft auf den Montag freuen wir uns sehr. Wenn das Wetter nicht so schlecht ist, will ich Dir den Rudolph schicken, rechne aber nicht für gewiß darauf, und richte Dich wenigstens auf einen andern Begleiter, wenn er nicht käme, denn ich weiss auch nicht, ob ich ihn auf den Sontag entbehren kann.

Tausend herzliche Grüße an die Chere Mere. Ich freue mich auf die gute Fürstin v. Sondershausen. Gleichens und der Christel schone Empschlungen.

lebewohl liebes Herz und komme recht gesund wieder.

Dein

1911. An Friedrich Cotta.

Weimar 14. 8br. [Freitag] 1803.

Das Paquet mit Büchern habe ich richtig empfangen, mein werthester Freund, und banke Ihnen für gütige Besorgung. Bon Ebels Gebirgsvölker besitze ich aber schon 2 Theile durch Ihre Güte, und habe also dieses Werk zuviel erhalten. Ich hatte die solgenden Theile gemeynt, es scheint aber, daß noch kein dritter Band davon heraus ist. Schreiben Sie mir ob ich diese Schrist etwa nach Leipzig schicken soll.

Hier die Nota von Göpferdt über das Lustspiel, das ich bei ihm habe druken lassen. Wenn Sie das Exemplar für 1 Gulden verkausen, so werden die Auslagen mit 400 Exempl. Absatziemlich bezahlt sehn. Hoffentlich ist das Stück schon durch Göpferdt Ihnen zugekommen.

Schreiben Sie mir doch ob Sie Wiener Baneozettel und mit [wie] viel Abzug anbringen können? Es hat ein Freund von mir 1222 Wiener Gulben in solchen Baneozetteln, die er gern mit dem wenigst möglichen Schaden los werden möchte. In hiesiger Gegend werden 27 auf 160 verloren, diß ist doch gar zu viel.

Leben Sie recht wohl. Meine Frau empsiehlt sich Ihnen beiben bestens. Ihr ganz ergebener

Sď.

1912. An Gottfried Körner.

Weimar 16. 8ber [Sonntag] 1803.

Entschuldige mich boch beim HE. Grafen Vizthum, daß ich ihm wegen der Braut von Messina noch nicht geantwortet. Bei näherer Ansicht des Stückes habe ich es ganz unmöglich gefunden, die verlangten Abänderungen darinn vorzunehmen, ohne das

Stud gang zu verftummeln, benn es ift mit Weglaffen allein nicht gethan, es mußten an die Stelle des Weggelassenen neue Motive gefunden werden und dazu habe ich natürlicherweise weber Zeit noch Reigung. Ohnehin ist bas Stück ja kein Stück fürs Bolk, also auch für die Kasse kein Gewinn. Dem Churfürsten würde es schwerlich Vergnügen machen, besonders da er die eigentlichen Trauerspiele nicht mag. Da nun noch bazu tommt, daß alle versifizierte Stude bei ber jetzigen Ginrichtung bes secundarischen Theaters gar zu sehr in die Pfanne ge= hauen werben, und die Braut von Messina gang auf dem lyrischen beruht, so glaube ich daß man auf diese Gründe acquiescieren muß. Ich, als Berfasser, wenigstens kann mich nicht darauf einlassen, findest Du aber sonst Rath, oder willst das Probestück selbst versuchen, so habe ich nichts dagegen — wenn ich nur an eine so undankbare Sadje nicht felbst meine Zeit verliere.

Was Du von Kalberon sagst, finde ich sehr richtig. ist übrigens recht interessant ben südlichen Geist mit einem mehr nördlichen hier zu vergleichen. Sinnlichkeit und Leibenschaft bezeichnet jenen, diesen eine moralische Tiefe des Gemüths. bessen ist im Calberon doch eine hohe Kunst und die ganze Besonnenheit des Meisters zu sehen; selbst was als regellos ins Auge fällt, wird von einer großen Ginheit zusammengehalten.

Lebe wohl, gruße alles herzlich, ich wollte diegmal nur über die Braut von Messina schreiben.

Dein

Edj.

[Adresse:] An Herrn Appellationsrath Körner

in

fr. Dresden. 1913. An Wilhelm von Wolzogen.

## Weimar, 27. Oktober [Donnerstag] 1803.

Die sortgesetzten guten Nachrichten von Dir und unserm Prinzen machen mir große Freude, lieber Alter, und ich denke mit Vergnügen daran, daß so viele Monate Deiner Abwesenheit schon verstrichen sind. Freilich steht Dir jetzt noch ein russischer Winter bevor, aber es wird nicht an Mitteln gegen die Kälte sehlen und wer weiß, ob sie nicht stärkend auf Dich wirkt. Wenigstens hat der Norden immer ein dickeres Menschengeschlecht, so wie auch die Wallfische sich dort am besten besinden. Im Ernst, ich glaube, daß jenes Elima Deiner Constitution zusagt.

Es geht uns hier ganz gut und Du wirst auch von Carolinen und Abolph gute Nachrichten erhalten. Sie find noch in Dresben, wo unfre Herzogin Amalie auf 3 Wochen sich aufgehalten hat. Hier hat sich gar nichts neues ereignet, was Dich interessiren könnte. Der alte Hofjager ist tobt. herber (ber Bater) ist sehr krank und man fürchtet, daß er sich nicht gang mehr erholen wird. In Jena sind Loder, Schüt, Paulus, Hufeland, Schelling abmarschirt; das schlimmste ift, daß man bis jett noch nicht einen brauchbaren Mann an ihrem Plate angeschafft hat, das ist doch sehr bös und droht der Universität einen unvermeidlichen Verfall. Hoven ist nach Würzburg vocirt, Du wirst Dich erinnern daß der Graf Thierheim in der Akademie fein Mignon war; diefer Thierheim ist jett pfalzbairischer Minister ber die Würzburger Universitätssachen zu besorgen hat, und durch ihn ist Hoven hingekommen. Er wird ichon in der Mitte November mit Sack und Vack bahin abgehen. Du brauchst Dich also seinetwegen nicht zu bemühen.

Aus Regensburg habe ich kürzlich wieder ein schönes Geschenk, wie das erste war, erhalten. Die Actien stehen also nicht schlecht, auch bin ich leidlich fleißig und arbeite an dem Wilhelm Tell, womit ich den Lenten den Kopf wieder warm zu machen denke. Sie sind auf solche Volksgegenskände ganz verteuselt erpicht, und jetzt besonders ist von der schweizerischen Freiheit desto mehr die Rede, weil sie aus der Welt verschwunden ist.

Lebe nur recht wohl, lieber Alter, und gieb uns bald wieder erwünschte Nachrichten. Wenn Du die schöne Ausgabe des Carlos nicht gehörig zu employiren weißt, so bringe sie der Lolo wieder nit; sie hat sich ungern davon getrennt. Herzlich grüßt sie Dich und schreibt vielleicht selbst noch einige Zeilen. Empsiehl mich dem Audenken unsers guten Erbprinzen und auch Herrn v. Pappensheim. Von ganzem Herzen Dein

Sdy.

1914. An Friedrich Cotta.

Weimar 27. 8br. [Donnerstag] 1803.

Daß die Allg. Zeitung verboten worden, habe ich mit wenigerer Unruhe ersahren, weil Sie mir selbst gesagt, daß dieses Institut Ihnen nichts eintrüge. Es schien mir also eher eine günstige Gelegenheit, diese Unternehmung mit Anstand abzubrechen, die Ihnen doch viele Schereren machte und wenig Nutzen versprach. Auch würde ich Ihnen recht sehr aus Herz legen, sich recht zu bedenken ehe Sie Sich auf etwas neues und weit aussehendes politisches Werk einlassen. Auch ist ein solches immer eine Duelle von Verdruß und welches den übelwollenden Menschen im Vaterland immer einen Vorwand darbieten wird, Sie zu inzommodieren.

Schelling hat, soviel ich weiß, an der neuen allg. Litt. Zeistung die in Jena herauskommen wird, keinen nähern Antheil, als daß er vielleicht zuweilen eine Recension einschieft. Auch ich habe mich jedes Antheils an derselben ganz begeben, und die Nachrichten in den Zeitungen deswegen waren ganz aus der Luft gegriffen. Ein anderes wär es gewesen, wenn Sie diese neue

Zeitung verlegt hätten, bann hätte ich es für möglich gehalten, bas Unternehmen in Schwung zu bringen und mit Vergnügen bafür gewirkt.

Herzlich umarme ich Sie mein werthester Freund, und wünsche Ihnen vor allen Dingen ein friedliches Verhältniß von außen, weil man bei diesen fatalen Schikanen immer böses Blut macht. Ganz der Ihrige

Sdy.

1915. Un August Rogebue.

[? 1803.]

Ich habe mir schon vorgestern Abend die Kleinstädter vom Herrn Ghrth Goethe zum Lesen ausgebeten, da Sie mich dazu autorisirt hatten. Nach sorgfältigem Durchlesen des Studs finde ich nichts willkürliches in seiner Verfahrungsart; er hat feine anderen Stellen weggeftrichen, als jolche, die den Partheigeist reizen konnten, den er von dem Theater verbannen will; und das Stück hat dadurch von seinem theatralischen Werth nichts verloren, weil jene Stellen weder zur Handlung noch zur Charakterzeichnung nothwendig sind. Was mich betrifft, so verfichre ich Ihnen nochmals, daß ich aus dem Stücke nichts auf mich beziehe, wiewohl ich versichert bin, daß alle diejenigen, welchen es darum zu thun sehn könnte, Streit zwischen uns zu erregen, nicht ermangeln werben, jene Stanze, womit Sie einen Akt schließen, und wobei Sie schwerlich nur an mich gedacht haben, als einen Ausfall auf mich vorzustellen. Und selbst, wenn dem wirklich so wäre, würde ich Ihnen keinen Krieg darüber machen, denn die Freiheit der Comodie ift groß, und die gute heitre Laune barf sich viel herausnehmen; nur die Leidenschaft muß ausgeschlossen sehn.

Diß ist mein aufrichtiges Bekenntniß sowohl über diesen besondern Casus als über alle ähnliche Fälle; und ich setze bloß

noch hinzu, daß Sie, nach meiner Einsicht, das Stück ohne Bedenken, so wie es jezt ist, können spielen lassen, und daß Ihre Nachgiebigkeit Ihnen nicht anders als zur Ehre gereichen kann.

Hochachtungsvoll

Der Ihrige Schiller.

1916. An Gottfried Körner.

Weimar 7. Nov. [Montag] 1803.

Es hat mich sehr gefreut, daß unsere Herzogin und ihre Gesellschafter sich so gut bei euch zu empfehlen gewußt haben und ich habe nicht unterlassen, sie davon zu benachrichtigen. D Berzogin laßt sich euch recht schön empfehlen, sie hat große Freude über eure Bekanntschaft, und da sie gewiß sobald sie es möglich machen kann, wieder, u: auf längere Zeit, nach Dresden kommen wird, so könnt ihr noch bekannter mit ihr werden. Churfürstliche Familie und ihn selbst besonders sprechen sie alle mit großer Zuneigung. Die Goechhausen ist eine Berson, wie man sie an einem Hofe nur wünschen mag. Obgleich keine Aufrichtigkeit von ihr zu erwarten, so ist es in Ihrer Stelle sogar Pflicht, jedem es wohl zu machen, etwas verbindliches zu sagen oder zu thun und die heterogenen Elemente durch ein gewisses Studium der Schwächen zu vereinigen. Einsiedel ist ein guter und natürlicher Mensch, nicht ohne einige Talente, den aber die Zerstreuung s. Charakters und seines Berufs zu nichts ordent= lichem haben kommen laffen.

Ich bin jetzt ziemlich in meinem Stück und weiß darum von der übrigen Welt wenig. Es ist von der Idee zur Ersfüllung ein solcher Hiatus, daß man wie eine arme Seele im Fegseuer leidet, bis man den Berg überstiegen hat. Mit dem was fertig ist, bin ich ganz gut zufrieden, aber es ist noch soviel Arbeit übrig.

An den französischen Stücken, besonders d Parasit, hat mich der große Verstand des Plans gereizt. Dieser ist im Parasit wirklich vortreslich, und die Aussührung ist viel zu trocken und ich mußte sie so lassen, weil eine neue Aussührung mir eine zu große und zweiselhafte Arbeit würde aufgelegt haben. Der Verstasser hat sichs freilich ein wenig leicht gemacht, daß er den Winister zu blödsichtig machte, aber bei einem hellsehenden Winister wäre ein ganz anderer Character von Parasit nöthig gewesen, und einem solchen war Ricard nicht gewachsen.

lebewohl u grüße alles recht herzlich von uns.

Dein

**⊗**.

1917. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar den 9 November [Mittwoch] 1803.

Im Tell leb ich und web ich jezt, ich bin zufrieden mit dem was gemacht ist und habe die beste Hofnung zu dem was noch zu machen, ein rechtes Stück für das ganze Publikum verspreche ich Ihnen — aber mein theurer lieber Freund, über das Wann kann ich Ihnen, und wenn es den Kopf gälte, nichts bestimmtes sagen. Fast fürchte ich vor der Mitte Aprils nicht ganz six und sertig werden zu können, weil ich von dem leidigen Winter immer ein vier oder sechs Wochen auf Unpäßlichkeit und Unlaumigkeit abrechnen muß.

Die Ibee zu verschiedenen Dekorationen habe ich bei einem Zeichner angegeben, der mich bis jezt hat warten lassen. Im Ganzen wird es für den Mahler nicht soviel zu thun geben, als für den Maschinenmeister. Diesen Monat sollen Sie noch über Alles Bericht erhalten, und mit eintretendem Frühjahr kann dann der Mahler frisch ans Werk gehen.

Es frent mich, daß Sie Wallensteins Lager spielen laffen.

Entschließen Sie sich boch jezt ben Wallenstenstein selbst zu übernehmen. Es wünschen es so viele!

Ich umarme Sie von Herzen.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1918. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 14. November. Montag. 1803.]

Man bittet mich, Sie darum anzugehen, daß auf den Mittwoch Wall. Lager möchte zu d Brüdern gespielt werden, weil Beschort eine Anschauung zu diesem Stück zu bekommen wünschte, das in Berlin jezt auch soll gespielt werden. Auch Brühl sähe es gern und es geschähe also mehrern dadurch ein Gefallen.

Weil wir jezt brei Schauspieler mehr haben, so rieth ich an, die drei mitsprechende Statisten, nehmlich den Croat, den Schwhtzer und den zweiten Kürassier mit unsern drei neuen Schauspielern zu besetzen, so kann das Stück durchaus frisch weggespielt werden.

In der Komödie sehe ich Sie heute wohl.

**S**.

[Adresse:]

Hoth. Beth. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

1919. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar 24 November [Donnerstag] 1803.

Mein Leben ist so einförmig und leer an Begebenheiten, lieber Alter, daß ich Dir wirklich blos aus Mangel an Stoff nicht viel schreibe. Zeber Tag ist dem andern gleich und die Resultate von meinen Arbeiten lassen sich erst nach Monaten anzgeben. Was in unser kleinen Welt indessen vorgefallen, wird Dir Lolo schreiben. Wir beklagen Dich sehr, daß Du in einer so angespannten Lage, wie die Deinige ist, Dich auch noch krank fühlst, aber wassne Dich mit Geduld und denke, daß es in 5, 6 Monaten überstanden ist. Wenn Du erst wieder da bist, sollst Du Dich pflegen.

Deinen Auftrag wegen ber Zeichnungen haben wir möglichst zu erfüllen gesucht. Bor 3 Tagen ist eine Rolle nach Berlin abgegangen, mit benjenigen Sachen, die wir hier im Ort für Deinen Zweck zusammenbringen konnten. Zugleich ist einem Leipziger Kaufmann der Auftrag gegeben worden, einige zweckdienliche Stücke von dort aus schlennig an Fandel zu besorgen. Meier hat uns dabei fehr mit Rath an die Hand gegangen. Um aber die Zeichenstudien recht gründlich anzufangen, hielt er für bas Beste, wenn ein ganzer Cursus von Zeichnungen nach Antiken, von der Art, wie er einige beigelegt hat (Auge, Nasen 20.) geliefert würde. Du erinnerst Dich seiner Zeichnung des Juno-Ropfes, der im Concert-Saal des Landschaftshauses gehangen. In diesem Geschmack meint er sollte man von allen Theilen bes Körpers und zuletzt auch von ganzen Köpfen und fleinen Figuren Zeichnungen haben, babei ließe sich am besten lernen. Wenn man auf die Idee eingehen wollte, so glaubt er für 20 Carolin die nöthige Zeichnung liefern zu können, und für 30 Carolin würde er auch ein ober zwei große Stücke, wie etwa ein ganzer Ropf bes Apoll, noch bazu geben können. Dann hätte die Anstalt freilich einen soliden Grund und man könnte etwas rechtes lernen. Diese seine 3bee foll ich Dir schreiben, benn nach seinem Rünftlergewissen müsse er fagen, daß die gestochenen Zeichnungen, wie man sie zu haben pflegt, den An= fänger gar oft auf faliche Wege führen. Ich habe bem Nürnberger Runfthändler Frauenholz empfohlen an Dich zu schreiben und Dir seinen Ratalog beizulegen. Bielleicht kannft Du in Petersburg etwas für ihn thun, er ist ein bankbarer Mann und wenn

Du ihn Dir verpflichtest, so wird er Dich bei Bestellungen sehr gut bedienen. Besonders wünscht er gute Connexionen in Petersburg zu haben, die ihm noch sehlen.

Mich hat es sehr gefreut, daß die kaiserlichen Herrschaften in Petersburg von meinen Stücken Notiz nehmen. So werde ich doch der Großfürstin, wenn sie kommt, nicht mehr ganz fremd sehn, und mich vielleicht mit desto mehr Erfolg um ihre Gnade bewerben. Suche mich in einigem Andenken zu erhalten, Du kannst es gewiß.

Cotta hat seine Allgem. Zeitung in Stuttgart aufgeben mussen, setzt sie aber nun unter Baierischer Landeshoheit in Mm fort.

Frau von Staël, die Schriftstellerin, ist in Franksurt, und wird Gotha und Weimar besuchen, vielleicht gar an einem von beiden Orten sich niederlassen. Man sagt, daß sie die Schweiz habe räumen müssen.

Carolinen erwarten wir in einigen Tagen von Dresben zurück. Bei uns ist alles wohl und grüßt Dich herzlich.

Lebe wohl und schreib uns bald wieder. Der Herzog beklagt sich über Dein seltenes Schreiben.

Dem Prinzen empfiehl uns zu Gnaden und bei Herrn v. Pappenheim erneuere mein Andenken. Dein

Sď.

1920. An Wolfgang von Goethe.

Weimar, 30. November [Mittwoch] 1803.

In meiner jetzigen Ein- und Abgeschlossenheit erfahre ich nur an dem immer kürzeren Tagesbogen, daß sich die Zeit bewegt. Durch den Mangel an aller Zerstreuung und durch ein vorsätzliches Beharren erhalte ich so viel, daß meine Arbeit wenigstens nicht still steht, obgleich meine ganze Physik unter dem Druck dieser Jahrszeit leidet.

Ihr Brief zeigt daß Sie heiter sind und mit Bergnüg sehe ich, daß Sie mit Hegeln näher bekannt werden. Was ihm sehlt, möchte ihm nun wohl schwerlich gegeben werden können, aber dieser Mangel an Darstellungsgabe ist im Ganzen der deutsche Nationalsehler und compensiert sich, wenigstens einem deutschen Zuhörer gegenüber, durch die deutsche Tugend der Gründlichkeit und des redlichen Ernstes.

Suchen Sie boch Hegeln und Fernow einander näher zu bringen, ich denke es müßte gehen, dem einen durch den andern zu helsen. Im Umgang mit Fernow muß Hegel auf eine Lehrmethode denken, um ihm seinen Idealismus zu verständigen, und Fernow muß aus seiner Flachheit herausgehen. Wenn Sie beide vier- oder fünsmal bei Sich haben und ins Gespräch bringen, so sinden sich gewiß Berührungspunkte zwischen beiden.

Prof. Rehberg ist vor 8 Tagen hier durchgekommen; Sie würden mir mehr Aufschluß über Ihn geben können, als ich selbst gesunden, da ich gar nichts von ihm wußte. Er hat eine Achtung und eine Neigung zu dem deutschen Wesen; aber ich weiß nicht, ob er ein Organ hat, die idealistische Denkweise aufzunehmen. Der nordische Magnet scheint mächtig auf alle Deutzschen in Italien zu wirken; denn was wir im Norden treiben, bennruhigt sie ganz gewaltig mitten im Süden.

Man sagt hier, daß die Hallenser ein Verbot der Jenaischen Zeitung im Preußischen ausgewirkt. Ich kann es kaum glauben, schreiben Sie mir doch was daran ist.

Thibaut, der neulich hier war, hat von der Jenaischen Zeistung auch ganz gute Hosnungen. Sonst war er sehr bedenklich und wollte gar nicht daran glauben.

Sie schreiben mir nichts von Boß, grüßen Sie ihn boch, wenn Sie ihn sehen und theilen mir etwas von ihm mit.

Fr. v. Stael ist wirklich in Franksurth und wir dürsen sie bald hier erwarten. Wenn sie nur deutsch versteht, so zweisle ich nicht, daß wir über sie Meister werden, aber unsre Religion in französischen Phrasen ihr vorzutragen und gegen ihre französ.

Volubilität aufzukommen ist eine zu harte Aufgabe. Wir würsben nicht so keicht damit fertig werden wie Schelling mit Camille Jourdain der ihm mit Locke angezogen kan — Je meprise Locke, sagte Schelling und so verstummte denn freilich der Gegner.

Leben Sie recht wohl.

Sdy.

1921. An August Wilhelm Iffland.

Weimar den 5. December [Montag] 1803.

Ich will alles thun, mein theurer Freund, um Ihre Wünsche zu befriedigen. Wenn ich gesund bleibe, auch nur leidlich, so werbe ich gewiß in den ersten Wochen des März fertig. Einige Seenen, womit ich gegen die Geschichte, und das, was die Schweizer von mir erwarten, face machen muß, brauche ich für das Theater auch nur zu stizieren, und kann mir die Aussiüherung für den Druck vorbehalten. Ohnehin din ich entschlossen, eh ich das Stück drucken lasse, nach der Schweiz zu gehen. Diese kleinen Besonderheiten, worauf viel ankommt, wenn gewisse Nationalrücksichten zu beobachten sind, haben mit dem Theater nichts zu thun.

Gern wollte ich Ihnen das Stück Aktenweise zuschicken, aber es entsteht nicht Aktenweise, sondern die Sache erfordert, daß ich gewisse Handlungen, die zusammen gehören, durch alle fünf Akte durchführe, und dann erst zu andern übergehe. So z. B. steht der Tell selbst ziemlich für sich in dem Stück, seine Sache ist eine Privatsache, und bleibt es, bis sie am Schlusse mit der öffentlichen Sache zusammengreist. — Doch verspreche ich Ihnen ganz gewiß im Laufe des Januars die drei ersten Akte zu übersenden, und den vierten auch vor dem lezten abzu-

licfern, so dass Sie nach Empfang des lezten Afts, ohne liebers eilung ber Sache, in dren Wochen spielen können.

Wegen des Tells habe ich den Warbek zurückgelegt, das Frühjahr und der Sommer werden diesen zur Reise bringen.

Söt von Berlichingen ist wegen Goethes übrigen Geschäften wieder zurückgelegt worden. Wir sind hier auch an Novitäten sehr arm, und manches Niederträchtige kommt an die Neihe, um nur was neues zu bringen, wie z. B. der zweite Theil des Donauweibchens. Julius Cäsar ist ganz wie er ist hier gespielt worden, doch ohne großen Sueces. Unser Theater ist zu eng für diese Darstellung.

Ich lege eine Anzeige der zu dem Tell erforderlichen Theatersveränderungen bei, doch könnte noch eine oder die andre hinzustommen, welches ich noch nicht ganz genau bestimmen kann.

Leben Sie recht wohl, und lassen mich Ihrer Freundschaft empfohlen bleiben. Schiller.

Ihren Brief der vom 26. datirt ist, habe ich erst unter hentigem Datum erhalten.

\*

Actus I. 1) Hohes Felsenuser des Vierwaldstättersees, der See macht eine Bucht ins Land, über den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dörfer und Höse von Schwhtz deutlich im Sonnenschein liegen. Dahinter (zur Linken des Zuschauers) der Hatenberg mit seinen zwei Spitzen von einer Wolkenkappe umzgeben. Noch weiter hinten und zur rechten (des Zuschauers) schimmern blaugrün die Glarischen Giszebirge. An den Felsen, welche die Coulissen bilden, sind steile Wege, mit Geländern, auch Leitern, an denen man die Jäger und Hirten im Verlauf der Handlung herabsteigen sieht. Der Mahler hat also das Kühne, Grosse, Gefährliche der Schweitzergebirge darzustellen. Ein Theil des Sees muß beweglich sehn, weil er im Sturme gezeigt wird.

2) Stauffachers neu gebantes Haus (von aussen) mit vielen Fenstern, Wappenbildern und Sprüchen bemahlt. Es ist zu Steinen an der Landstraße und an der Brücke. Es kann ganz auf die Vardine gemahlt werden.

3) Der gothische Saal in einem Edelhof mit Wappenschildern und helmen dekorirt, es ist die Wohnung des Freiherrn von

Attinghausen.

- 4) Deffentlicher Platz bei Altdorf. Man sieht im tiesen Hintergrund die neue Beste Zwing-Uri bauen, sie ist schon so weit gediehen, daß sich die Form des Ganzen darstellt. Die hinteren Thürme und Courtinen sind ganz fertig, nur an der vordern Seite wird noch gebaut. Das hölzerne Gerüste steht noch, an dem die Werkleute auf= und absteigen. Die ganze, hintere Scene zeigt das lebhafte Gemählde eines großen Bauzwesens mit allem Apparat. Die Werkleute auf dem Gerüste müssen der Perspective wegen, durch Kinder dargestellt werden. NB. An dieser Scene liegt darum vieles, weil eben diese Bastille, die hier gebaut wird, im fünsten Atte gebrochen werden soll.
- 5) Walther Fürsts Wohnung stellt das Zimmer eines wohls habenden Schweitzerhauses vor.

Actus II. 1) Deffentlicher Platz zu Altdorf nach Belieben bes Mahlers.

- 2) Ein Zimmer.
- 3) Das Nütli, eine Matte von hohen Felsen und Wald umgeben (die Coulissen können ganz dieselben von Nr. 1 des ersten Afts seyn). Im Hintergrunde der See, über welchem ein Mond: regendogen, den Prospect schließen hohe Berge, hinter welchen noch größere Eisgebirge. Es ist völlig Nacht, nur der See und die weißen Firnen leuchten im Mondlicht. NB. Diese Scene, welche ein Mondscheinsgemählde vorstellt, schließt sich mit dem Schauspiel der aufgehenden Sonne; die höchsten Bergspitzen müssen also transparent sehn, so, daß sie anfänglich von vornen weiß, und zuletzt, wenn die Morgensonne kommt, von hinten roth können beleuchtet werden. Beil die Morgensöthe in der Schweiz

wirklich ein prächtiges Schanspiel ift, so kann sich die Erfindung und Runft bes Decorateurs hier auf eine erfreuliche Art zeigen.

Actus III. 1) Hausflur in Tells Hause nach dem Costüme der Zeit.

2) Platz bei Altborf mit Bäumen besezt. Man sieht im Hintergrunde den Flecken, davor der Hut auf einer Stange. Der Raum muß sehr groß senn, weil Tell hier den Apfel schießt.

Actus IV. 1) Der gothische Rittersaal.

- 2) Seeufer, Fels und Wald, der See im Sturme.
- 3) Wildes Gebirg. Eisfelder, Gletscher und Gletschersftröme, alles furchtbare einer öben winterlichen Gegend.
- 4) Die hohle Gasse bei Küßnacht. Der Weg wendet sich zwischen Felsen von hinten nach vornen herab, so daß die Bersonen, welche ihn bereisen, schon von weitem oben gesehen werden, wiederum verschwinden und wieder zum Vorschein kommen. In einer der vordern Kulissen ist auf der Höhe ein Gebüsch und ein Vorsprung, von welchem Tell herabschießt.
- 5) Die Beste Roßberg bei Nacht auf einer Strickleiter erstiegen. Actus V. 1) Die Decoration Nr. 4 des ersten Ukts Das Gerüste wird eingestürzt, alles Bolk legt Hand an, Zwingellri zu zerbrechen, man hört Balken und Steine sallen. Das Gerüste kann auch angezündet werden Signalseuer auf acht oder zehn Bergen.
  - 2) Tells Hausflur. Heerd und Teuer auf demfelben.
  - 3) noch unbestimmt.

1922. Un Friederife Ungelmann.

Weimar den 5. December [Montag] 1803.

Wenn Sie, meine theure Freundin, ein recht kräftiges Gebet zu den Musen richten wollen, mit denen Sie selbst so gut Freund sind, so hoffe ich, daß ich erhört werde und Ihnen den Tell iu der ersten Hälfte des März fertig liefern kann. Wenn ich gesund

bleibe, so ist gar keine Frage, aber ich muß den Winter immer, so wie die Sängerinnen einen Katarrh, irgend eine Krankheit damit einbedingen.

Was ich nur beklage ist, daß ich Ihnen im Tell keine recht große, Ihrer Kunst würdige Rolle anzubieten habe. Die, welche Sie Sich ohne Zweifel daraus wählen werden ist aber doch wenigstens von Bedeutung und wird es durch Ihr Spiel noch mehr werden.

Vorigen Sommer haben wir Sie, bei Ihrer Rückreise, in Lauchstädt erwartet. Wie sehr hatte ich mich schon darauf gestreut, Sie wieder zu sehen. Unsere Bekanntschaft war gar zu kurz und ich darf Ihnen wohl gestehen, daß es nur an gewissen Umgebungen lag, warum ich und Andere meiner Freunde, die Sie wahrhaft verehren, uns Ihnen nicht mehr mittheilen konnten. Kommen Sie bald wieder zu uns, Sie werden hier die herzlichsten Verehrer und Freunde sinden, keinen größern aber als Ihren aufrichtig ergebenen

Schiller.

1923. Un Wolfgang von Goethe.

W. 14. Dec. [Mittwoch] 1803.

Gegen Ihre Gründe, warum Sie jezt nicht hieher kommen wollen, läßt sich gar nichts einwenden, ich habe sie dem Herzog noch möglichst geltend zu machen gesucht. Der Fr. v. Stael wird und muß es auch viel angenehmer sehn, Sie ohne den Train von Zerstreuungen zu sehen, und Ihnen selbst kann, bei dieser Einrichtung, diese Bekanntschaft wirklich ein Vergnügen sehn, da sie sonst nur eine unerträgliche Last gewesen wäre.

Ich nehme wahren Antheil an dem Fortgang Ihrer jetzigen Sieschäfte, die nun einmal eine Nothwendigkeit sind, wenn sie auch nach innen nichts erbauen und begründen. Meine Seschäfte gehen auch ihren Gang fort, und es fängt doch endlich an, etwas zu werden. Aber da man mich von Berlin aus drängt und

treibt und mich also ewig an den Drachen erinnert, der das Werk so wie es warm aus der Feder kommt, fressen und versschlingen wird, so macht mir das auch keinen guten Muth. Das ganz niederträchtige des Berlinisch Theaters habe ich mir erst neuerdings wieder aus Cordemanns Bericht versinnlicht.

Daß Böttger nach Berlin kommt ist nun gewiß, wir wollen ihm von Herzen glückliche Reise wünschen. Möge ihm nur ein glücklicher Nachsolger werden. Ich habe an Riemern gedacht, es wäre doch sehr zu wünschen, einen solchen Menschen fest zu halten.

Leben Sie recht wohl, bleiben Sie gesund und heiter und fahren Sie säuberlich mit der Pilgerin, die zu Ihnen wallet. So wie ich etwas näheres erfahre gebe ich Ihnen Nachricht.

Sď.

verte.

Der Herzog läßt mir zur Antwort sagen, er würde Ihnen selbst schreiben und mit mir in der Comödie reden. Halten Sie nur fest, wenn er sich Ihnen auch nicht gleich fügen will.

1924. An Heinrich von Gleichen.

Weimar d. 15. December [Donnerstag] 1803.

Mein theurer und innig verehrter Freund,

Den herzlichsten Antheil habe ich an der glücklichen Erscheinung des lieben Ankömmlings genommen, und meine Freude war um so größer, da ich dieser Epoche mit einiger Furcht entsgegen gesehen hatte. Man glaubt so selten an ein recht großes Glück, und ein solches ist das Ihrige, denn dieses allein sehlte noch, um Ihr Leben zu verschönern. Möge es Ihnen recht schön ausblühen und immer größre Freude gewähren.

Mein Herz ist Ihnen beiden mit der redlichsten Freundschaft ergeben, urtheilen Sie daraus wie innig es mich erfreut, daß Sie mich durch ein neues und so liebes Band an Sich

knüpfen wollen. Möchte ich es erleben Ihrem Sohn einmal etwas zu seyn, und ben Nahmen seines Pathen wirklich zu verdienen.

Die neme Burbe, die Sie mir ertheilen, foll mir ein Sporn sein, mit dem ersten Gintritt des Fruhjahrs mich in Person einzustellen, und bem lieben Adelbert meinen Segen zu geben.

Meine herzlichsten Wünsche für die Fortbauer des guten Besindens der Mutter und des Kindes.

Von ganzer Seele

der Ihrige

Schiller.

Die gute Lolo grüßt Sie beide, und die Chere Mere, so wie ich, aufs herzlichste.

1925. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar 21. Dec. [Mittwoch] 1803.

Der rasche und wirklich anstrengende Wechsel von productiver Einsamkeit und einer ganz heterogenen SocietätsZerstreuung hat mich in dieser lezten Woche so ermüdet, daß ich durchaus nicht zum Schreiben kommen konnte, und es meiner Frau überließ, Ihnen eine Anschauung von unsern Zuständen zu geben.

Frau v. Stael wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie Sich a priori schon construiert haben werden; es ist alles aus Einem Stück und kein fremder, falscher und pathologischer Zug in ihr. Dieß macht daß man sich troth des immensen Abstands der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr besindet, daß man alles von ihr hören und ihr alles sagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Lichte dar. In allem was wir Philosophie nennen, solglich in allen lezten und höchsten Instanzen ist man mit mir im Streit und bleibt es, troth alles Redens. Aber ihr Naturell und Gesühl ist beger als ihre Metaphysik, und ihr schöner Berz

stand erhebt sich zu einem genialischen Bermögen. Sie will alles erklären, einsehen, ausmessen, sie statniert nichts bunkles. imzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Kackel lenchten tann, ba ist nichts für sie vorhanden. Darum hat sie eine horrible Schen vor der Idealphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mystik u. zum Aberglauben führt, und das ift die Stickluft wo fie umkommt. Für bas was wir Poefie nennen, ift kein Sinn in ihr, fie kann fich von folden Werken nur bas leidenschaftliche, rednerische und allgemeine zueignen, aber sie wird nichts faliches ichäten, nur das rechte nicht immer erkennen. Sie ersehen aus diesen paar Worten, dag die Rlarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken können; das einzige lästige ist die gang ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge, man nink sich gang in ein Gehörorgan verwandeln um ihr folgen zu können. Da sogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Frangösischreben, gang leidlich mit ihr fortkomme, so werden Sie bei Ihrer größeren Mebung eine sehr leichte Communication mit ihr haben.

Mein Vorschlag wäre, Sie kämen den Sonnabend herüber, machten erst die Bekanntschaft und giengen dann den Sonntag wieder zurück um Ihr Jenaisches Geschäft zu vollenden. Bleibt Mad. d Stael länger als dis Neujahr, so sinden Sie sie hier, und reist sie früher ab, so kann sie Sie ja in Jena vorher noch besuchen. Alles kommt jezt darauf an, daß Sie eilen, eine Anschauung von ihr zu bekommen, und sich einer gewissen Spannung zu entledigen. Können Sie früher kommen als Sonnabends, desto besser.

Leben Sie recht wohl. Meine Arbeit hat in dieser Woche freilich nicht viel zugenommen, aber doch auch nicht ganz gestockt. Es ist recht Schade daß uns diese interessante Erscheinung zu einer so ungeschickten Zeit kommt, wo dringende Geschäfte, die böse Jahrszeit und die tranrigen Ereignisse über die man sich nicht ganz erheben kann, zusammen auf uns drücken.

1926. Un Jakob Herzfeld.

Weimar 23. Dec. [Freitag] 1803.

Die gute Aufnahme bes Nathan, in Hamburg, hat mir große Freude gemacht und ich schätze mich glücklich, etwas dazu beigetragen zu haben, daß den Manen des großen Mannes bei dieser Gelegenheit neu gehuldigt wurde.

Für Ihr angenehmes Geschenk

— ber Meeresgöttinn wundersame Gabe, sage ich Ihnen den verbindlichsten Dank. Es ist in einer fröhlichen Gesellschaft guter Freunde, mit dankbarer Erinnerung an den Geber, fröhlich verzehrt worden.

Gegenwärtig beschäftigt mich ber Wilhelm Tell und ich frene mich barauf, Ihnen noch vor Ende bes Winters biesen neuen Gaft zu übersenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Schiller.

1927. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 31. Dec. Sonnabend. 1803.]

Ich wollte schon bei Ihnen anfragen, wie Sie es diesen Abend halten wollten, als ich Ihre Sendung erhielt, die mir sehr erfreulich war. Das Programm ist voll Gehalt und Leben, und füllt einem den ganzen Geist mit einer Welt von Ideen an. Das Polygnotische Wesen uinunt sich prächtig aus und scheint einen neuen Tag zu verkündigen. Mündlich mehr, ich werbe nich gegen 8 Uhr einstellen.

Haben Sie die Güte mir eine Nota über die an Wolzogen überlassenen Zeichmungen zu schicken, so will ich sie gleich bezahlen.
Sch.

[Noresse:] HE G. R. v. Goethe HOHg.

1928. Un Friedrich Cotta.

Weimar 3. Jan. [Dienstag] 1804.

Ich bin lange nicht zum Schreiben gekommen, werthester Freund, aber da ich jezt bis über die Ohren im Wish. Tell stecke und ich Ihnen auch nichts neues zu berichten hatte, so hat die Faulheit ihr Recht behalten. Doch das neue Jahr kann ich nicht eintreten sehen ohne Ihnen von Herzen alles Ersreuliche zu wünschen und mich der Fortdauer Ihrer Liebe zu empsehlen.

Frau v. Stael ist seit 4 Wochen hier und belebt durch Ihren Geist und ihre Beredsamkeit die ganze Gesellschaft. Sie ist in der That eine seltene Erscheinung, und die Welt mag wenig Weiber von dieser Vorzüglichkeit besitzen.

Der allgemeinen Zeitung in ihrem neuen Zustand wünsche ich allen möglichen Succeß. Ich freue mich mit Ihnen, daß Sie den Neidern und Feinden so gut obgesiegt haben.

Wenn Sie hieher kommen sollen Sie den Tell fertig finden — Ich denke er wird sich am besten zu einem Neusahrsgeschenk, wie die Jungfrau von Orleans und wie die natürliche Tochter qualifizieren, und wie ich hoffe, wollen wir Freude, Ehre und Vortheil davon haben.

Empfehlen Sie uns Ihrer lieben Frau aufs beste und bleiben im neuen wie im alten Jahr mein Freund wie ich der Ihrige

Schiller.

1929. An Gottfried Rörner.

Weimar, 4. Januar [Mittwoch] 1804.

Freilich habe ich lange nichts von mir hören lassen, Ihr Lieben; aber ich war auch nie so gedrängt wie in den letzten vier Wochen.

Mein Stück, welches ich dem Berliner Theater Ende Februar versprochen, nimmt mir den gangen Ropf ein, und nun führt mir der Dämon noch die frangosische Philosophin hierher, die unter allen lebendigen Wesen, die mir noch vorgekommen, das beweglichste, streitfertigste und redjeligste ift. Sie ift aber auch bas gebildetste und geistreichste weibliche Wesen, und wenn sie nicht wirklich interessant wäre, so sollte sie mir auch ganz ruhig hier Du kannst aber benken, wie eine folche ganz entgegengesetzte, auf dem Gipfel frangosischer Gultur ftebende, aus einer ganz andern Welt zu ims hergeschleuderte Erscheinung mit unserm deutschen, und vollends mit meinem Wesen eontraftiren muß. Die Poefie leitet fie mir beinahe gang ab; und ich wundere mich, wie ich jett nur noch etwas machen kann. Ich sehe sie oft, und da ich mich noch dazu nicht mit Leichtigkeit im Französischen ausdrücke, so habe ich wirklich harte Stunden. Man muß sie aber ihres schönen Verstandes, selbst ihrer Liberalität und vielseitigen Empfänglichkeit wegen hochschätzen und verehren. In dieser Zeit ist Herder gestorben und noch verschiedene Bekannte und Freunde, so daß wir wirklich recht traurige Betrachtungen anstellen, und uns der Todesgedanken kamm erwehren können. Ohnehin ist der Winter ein jo büftrer Gaft, und enget einem bas Berg.

Zu der neuen Nequisition, die Ihr in Böttiger gemacht, gratulire ich — un s! Gott sei Dank, daß wir diesen schlimmen Gast endlich sos sind, und möge er Euch gut bekommen.

Damit das neue Jahr doch nicht ganz ohne poetische Gabe beginne, so lege ich etwas bei, was neben dem Tell gelegentlich

entstanden. Es wird Graf Geßler vielleicht an etwas erinnern. Vielleicht wirst Du eine Melodie dazu finden.

Beckers Augusteum wird hier von den Kunstverständigen sehr gelobt; aber er hätte nicht so viel Worte machen, und durch den Text das ohnehin kostbare Werk nicht noch mehr vertheuern sollen.

1930. An Wilhelm und Chriftophine Reinwald.

Weimar 5 Jänner [Donnerstag] 1804.

Der Tod des guten Herzogs v. M. hat uns recht betrübt. Ich hatte ihn in den lezten Zeiten so lieb wahrhaft lieb gewonnen und er verdiente auch als ein guter Mensch Achtung und Liebe. Gebe der Himmel, daß man im Meiningischen Lande nicht Ursfache habe, diesen Verlust noch lange zu betrauern.

Hier ist kürzlich auch Herber gestorben, der ein wahrer Verslust nicht nur für uns, sondern für die ganze litterarische Welt ist. Möge nur der Himmel uns und allen die uns werth sind Leben und Gesundheit fristen. Es giebt noch allerley in der Welt zu thun, und ich möchte es wenigstens erleben, meine Kinder soweit gebracht zu sehen, daß sie sich gut durch die Welt helsen können.

Mit der Gesundheit ist es bis jezt leidlich gegangen, aber Binter macht mich doch immer besorgt, und ich kann mich hier nicht so gut zu Hause halten wie in Jena.

Fr. v. Stael ist eben hier und belebt durch ihren geistreichen und intereganten Umgang die ganze Societät. Sie ist in der That ein Phänomen in ihrem Geschlecht, an Geist und Beredssaukeit mögen ihr wenige Männer gleich kommen, und bei allem dem ist keine Spur von Pedanterie oder Dünkel. Sie hat alle Feinheiten, welche der Umgang der großen Welt gibt und dabey einen seltenen Ernst und Tiefe des Geistes, wie man sonst nur in der Einsamkeit sich erwirdt.

Herzlich umarmen und grüßen wir euch alle und wünschen Euch einen erfreulichen Sintritt in bas neue Jahr.

Euer treuer Bruder

Schiller.

1931. An Wolfgang von Goethe.

Zu einem Geburtstagsftück scheint mir der Mithridat im Nothfall zu brauchen; er giebt, da man nichts begres hat, doch eine ernste und vornehme Darstellung. Ich habe deswegen das noch bei mir stagnierende Mscrpt gestern mobil gemacht, und den ersten Akt mit dem was ich dabei angestrichen an Bode gegeben, der jezt eben daran ist die bemerkten Stellen zu ändern. Wenn er damit zurecht kommt, welches sich binnen wenigen Tagen ausweisen nuß, so könnte das Stück am Ende kommender Woche abgeschrieben und ausgetheilt sehn, und es blieben dann immer noch 14 Tage zum einstudieren.

Geist sagte gestern daß das Concert und Souper auf dem Stadthause wieder abgesagt worden. Da ich nichts officielles dar über vernommen, so bitte ich nur um ein Wort mündlich, wie es damit steht. Meiern sende ich das Augusteum. Von Fr. v. Stael habe ich nichts gehört; ich hoffe sie ist mit HE. Benjamin Constant beschäftigt. Was gäbe ich um Ruhe, Freiheit und Gesundeheit in den nächsten 4 Wochen, dann wollte ich weit kommen.

Sch.

[Adresse:] He Geh. Rath von Goethe Hochwohlg. nebst 12 Laubthl. 1932. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 10. Januar. Dienstag. 1804.]

Wie ich gestern Nachts nach Hause kam, siel mir plötlich ein, daß ich HE Genast neue Räthsel zur Morgenden Turandot versprochen, und um doch einigermaaßen Wort zu halten, setzte ich mich noch vor Schlasengehen hin, ein paar Ideen dazu in Verse zu bringen; so habe ich also den werthen Gast, den Sie mir in die Tasche gesteckt, erst diesen Augenblick wo ich ausgestanden, zur Hand genommen und werde diesen Abend davon Vericht abstatten können.

Die neuen Figuren im Theaterpersonal will ich nützlichst in ber Jungfran unterzubringen suchen.

**७**.

1933. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 13. Januar. Freitag. 1804.]

Indem ich mich erkundige wie es mit Ihrer Gesundheit steht, frage ich zugleich an, ob Sie Sich gestimmt und aufgelegt fühlen, von etwas poetischem Notiz zu nehmen. Denn in diesem Fall wollte ich Ihnen den großen ersten Act des Tell zuschicken, welchen ich an Issland abzusenden gedrungen werde, und nicht gern ohne Ihr Urtheil aus den Händen geben möchte. Unter allen den widerstreitenden Zuständen, die sich in diesem Monat häusen, geht doch die Arbeit leidlich vorwärts und ich habe Hofmung, mit Ende des kommenden Monats ganz fertig zu sehn.

Die Recension, die Sie mir geschickt, ist mir ganz ungenieße bar und fast unverständlich, ich fürchte dieser bose Casus wird Ihnen noch oft vorkommen. Von dem recensierten Buch habe ich mir keinen Begriff daraus schöpfen können.

Die Stahl habe ich gestern bei mir gesehen, und sehe sie

heut wieder bei der Herzogin Mutter — Es ist das alte mit ihr, man würde sich an das Faß der Danaiden erinnern, wenn einem nicht der Oknos mit seinem Gel dabei einfiele.

Sch.

1934. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 14. Januar. Sonnabend. 1804.]

Daß Sie mit meinem Eingang in den Tell zufrieden sind, gereicht mir zu einem großen Trost, dessen ich unter der gegenwärtigen Stickluft besonders bedürftig war. Auf den Montag will ich Ihnen das Rütli senden, welches jezt ins reine geschrieben wird, es läßt sich als ein Ganzes für sich lesen.

Ich bin ungeduldig verlangend, Sie wieder zu sehen, wann öfnen Sie Ihre Pforte wieder?

Heute regt sich nach 4 Wochen wieder eine Lust bei mir nach der Comödie. In dieser ganzen Zeit habe ich keinen Trieb gespürt, besonders da meistens um meine eigene Haut gespielt wurde.

M. d. St. will noch 3 Wochen hier bleiben. Trotz aller Ungeduld der Franzosen wird sie fürchte ich doch an ihrem eigenen Leib die Erfahrung machen, daß wir Dentschen in Weimar auch ein veränderliches Volk sind, und daß man wissen muß zu rechter Zeit zu gehen.

Lassen Sie mich vor Schlasengehen noch ein Wort von sich hören.

1935, An Friedrich Zelter.

Weimar 16. Jan. [Montag] 1804.

Der Ueberbringer dieses Herr Secretair Wengk aus Gotha, ein Harmonicaspieler bittet mich, ihm an Sie ein Empfehlungsschreiben zu geben, damit Sie ihn bei seinem Ausenthalt in B. in Ihren musikalischen Zirkel einführen möchten und ich ergreise biese Gelegenheit, Ihnen mein werthester Freund, ein Lebens, zeichen von mir zu geben. Ihr Andenken ist noch frisch unter uns und kann auch nie auslöschen, da so viele Spuren Ihres Geistes uns umgeben, denn Ihre Melodien freuen uns immer nen.

Ich habe in dem Wilhelm Tell, der mich jetzt beschäftigt und in sechs Wochen fertig seyn wird verschiedene Lieder, besonders aber am Anfang des Stücks einen Kuhreihen nöthig, den ich von niemand lieber als von Ihnen componirt wünschte. Da ich die Theaterverhältnisse in Berlin nicht kenne, so weiß ich nicht, ob es nicht gewisse Leute für einen Eingriff in ihre Rechte halten würden, wenn man zu einem andern mehr Berstrauen hätte. Deswegen wünschte ich nur einen Wink von Ihnen und schickte Ihnen dann die Texte zu. Auch können Sie zur Zeit wenn Sie diesen Brief erhalten, die ersten Akte meines Stücks schon bei Ifsland sehen.

Wie es aber auch mit Berlin seyn mag, so würden Ihre Compositionen uns hier in Weimar höchst willkommen seyn, denn niemand wird besser als Sie den Charakter davon treffen.

Gern möchte ich mich in diesen Monaten zu Ihnen nach Berlin versetzen. Hier leben wir in einem wahren Mangel alles Kunstgenusses. Goethe befindet sich seit mehreren Bochen unpaß, Herder hat uns gar verlassen, und manche andere trauzige Umstände haben sich vereinigt uns diesen Winter zu verstümmern.

Mögen Sie dafür in der Fülle der Thätigkeit und bes Genusses leben und wirken.

Alle Freunde grußen Sie von Bergen.

Ganz der Ihrige

Schiller.

[Adresse:]

Mn

Herrn Zelter in Berlin.

1936. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Januar. Dienstag. 1804.]

Ein Uebel das ich nicht vernachlässigen darf und das nich besonders am Gehen hindert, hält mich seit gestern zu Hause und auf d Sopha gesesselt und ist Schuld daß ich das heutige Diner bei Madame d. St., so wie auch das Concert auf d Abend versäumen muß. Leider gewinne ich dadurch nichts für mein Geschäft, denn der Kopf ist sehr eingenommen. Da meine Fran anch eines bösen Hustens wegen nicht ausgeht, so haben Sie wohl die Güte, falls es nöthig, uns bei Serenissimo, des Concerts wegen, zu entschuldigen.

Die Zeitungs Blätter habe ich mit großem Antheil gelesen. Der Anfang den die theologische Exposition macht ist vortreslich und hätte, wenn man auch die freieste Auswahl gehabt hätte, nicht wohl bedeutender ausfallen können. Die Recension des Sartorischen Werks ist sehr gehaltvoll und tüchtig; den Eingang muß man ihm als rednerisch und ad extra gerechnet passieren lassen, da er ihn in der Folge wieder so naiv aushebt. Vom Cellini hätte mehr gesagt werden sollen und müssen, indessen ist diese frühzeitigere Anzeige davon, wenn sie auch nicht ganz bestriedigt, der Verbreitung des Werks nützlich.

Der Bericht über die Philosophie in dem Intelligenzblatt hat mir große Freude gemacht und ist ein überaus glücklicher Gedanke; ich bin sehr auf die Fortsetzung begierig. Mehr solche Aussiührungen, von derselben Hand, über philosophische Dinge würden eine glückliche Beränderung in der öffentlichen Meinung über Philosophie vorbereiten. Zur Schande meiner Sagacität muß ich gestehen, daß ich über den Versasser dieses Ausslates noch nicht im reinen bin.

Johannes Müller ist uns sehr nahe; ein Brief ben ich heute von Körnern erhalte, melbet mir daß er bort war und nächstens bei uns eintreffen wird. Körner hält die Anstellung

Bött. in Dresben noch nicht ganz für entschieben, weil man in D. sein Engagement mit Berlin wisse und burchaus nicht bamit collibieren wolle.

M. d. Stael schrieb hente in einem Billet an meine Frau von einer baldigen Abreise, aber auch von einer sehr wahrscheinslichen Zurückfunft über Weimar.

Lassen Sie mich hören wie es Ihnen geht. Ich werde diesen Nachmittag eine Leseprobe des Mithribat bei mir haben, da ich doch nichts wichtigeres versänme.

[Moreffe:]

Hochwohlgeb.

1937. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Januar. Dienstag. 1804.]

Kleider und lebhafter Bortrag werden bei dem Mithridat noch das Beste thun müssen. Weim man bei diesen abgelebten Werken nicht überhaupt etwas lernte, und sich wenigstens in seinem alten Glauben immer mehr dadurch bestärkt fände, so sollte man keine Zeit und Mühe daran verschwenden. Bei einer poetischen Leseprobe fühlt sich das leere, halbe, hölzerne dieser Manier erst recht heraus.

Sie sagten mir nichts über das Nütli. Wenn etwa dabei was zu erinnern wäre, so senden Sie mirs Morgen Vormittag, benn auf d Freitag muß ichs fortschicken.

Mögen Sie sich bald wieder erhohlen!

Sdy.

<u>ෙ</u>.

[Adresse:]

HE Ghrath v. Goethe.

1938. An August Wilhelm Iffland.

Weimar den 23. Januar [Montag] 1804.

Um Ihnen meine Bereitwilligkeit zu zeigen, theurer Freund, sende ich einstweilen den ersten Akt des Tell, der ein starkes Viertel des ganzen Stücks beträgt. Auch von dem zweiten lege ich das Hauptsächlichste bei; die kleine Scene, welche noch aus dem Zusammenhang heraus sehlt, führt den Geßler auf, wie er den Hut aufzupflanzen besiehlt. Bon den drei solgenden Akten ist das meiste fertig und folgt in vierzehn Tagen; das ganze Stück soll, wie ich hoffe, zum Ende Februars in Ihren Händen sehn.

Von einer Vorstellung des Tell zu Weimar an dem Herzoglichen Geburtstag konnte nie die Rede senn, selbst wenn ich fertig geworden wäre. Für Berlin und Sie war das Stück zumächst bestimmt, und soll auch dort zuerst auf die Bühne treten.

Weil ich nicht genau weiß, ob das Stück nicht zu lang wird, so habe ich in dem Manuscript das Sie erhalten, das jenige in Klammern gesezt, was der Kürze könnte anfgeopfert werden. Trotz aller Abkürzung wird das Stück aber doch so lang als die Jungfrau von Orleans spielen.

Sie ersehen schon aus dem heutigen Transport, daß Stauffacher, Melchthal und Attinghausen sehr wichtige Rollen sind. Der Tell wird in den folgenden Aften sehr thätig, aber auch Rudenz erhält ein grosses dramatisches Interesse im Versolge des Stücks, ich habe bei dieser Rolle an Vethmann gedacht. Sie selbst werden, hoffe ich, nur zwischen dem Tell und Stauffacher wählen.

Und nun empfehle ich Ihnen bas Stück und seinen Versasser - Möge biese erste Probe Ihren Bünschen entsprechen.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1939. Un Wolfgang von Goethe.

[24. Januar. Dienstag. 1804.]

Dank Ihnen für den freundlichen Abendgruß. Ich habe heute bei dem besten Vorsatz nicht viel leisten können, weil ich mit meinem Schlaf zu sehr in Unordnung bin. Auch spüre ich die Folgen des langen Eingesperrtsehns an einer Schwere und Dumpsheit des Gemüths. Ich muß eilen einmal wieder an die frische Luft zu kommen.

Es freut mich zu hören, daß Müller wenigstens einige Wochen bleiben wird.

Haben Sie die Hallische Litt. Zeitung nicht gesehen? Sie fängt an mit einer Recension der natürlichen Tochter, die mit einem vollkommen guten Willen für das Werk gemacht ist und auch nicht die entfernteste Spur einer Tücke verräth. Wahrsicheinlich haben die Herrn etwas recht Großes zu leisten gesglaubt, daß sie diesen Effort von Gerechtigkeit ausübten, oder haben sie seurige Kohlen auf Ihr Haupt sammeln wollen. Sonst ist nicht viel in dieser Zeitung zu finden.

Leben Sie recht wohl.

S.

[Abresse:]
an HE. Geh. Rath
von Goethe
Hochwohlge

1940. An Wolfgang von Goethe.

26. Jänn. [Donnerstag] 1804.

Mein Schwager läßt Sie schönstens grüßen. Die Berslobung ist am Neujahr Russischen Calenders ober am 13. Januar des unsrigen geseiert worden. Die Bermählung geht noch im Februar vor sich.

Cotta erkundigt sich sehr angelegentlich nach der Fortsetzung der natürlichen Tochter. Möchte ich ihm etwas Hofnung geben können!

Er schreibt mir daß er mein Exemplar seiner allg. Zeitung, welches bisher immer über Jena gegangen, künftig dem Ihrigen beischließen werde. Vielleicht hat er schon den Anfang damit gemacht, in welchem Fall ich darum bitte.

Den Abelung erbitte mir wenn Sie ihn nicht mehr brauchen. Ich habe allerlei Fragen an dieses Orakel zu thun. Hier lege ich eine kleine poetische Aufgabe zum Dechiffrieren bei.

Was beginnen Sie heut und morgen? Die lang projectierte französische Vorlesung der Mad. d. Stael soll wie ich höre morgen vor sich gehen. Sind Sie aber morgen Abend zu Hause und aufgelegt, so lade ich mich bei Ihnen ein, denn mich sehnt darnach, Sie zu sehen.

**⊗**.

1941. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 28. Jan. Sonnabend. 1804.]

In meiner Abgeschiedenheit worinn ich jezt den ganzen Tag zubringe, ist mir so ein freundlicher Gruß zum Abend ein rechtes Labsal, und Sie werden mich ordentsich verwöhnen. Auf die zwey Nova bin ich sehr begierig. Der Gegenstand des Gemähldes scheint mir ganz excellent zu sehn und dazu geeignet, ein Kunst-

werk vom ersten Rang hervor zu bringen, weil er zwen ganz entgegengesete Zustände sinnlich vereinigt.

Ich habe Ihnen nichts ähnlicher Art zu berichten. Neben meinem Pensum, das langsam fortrückt und wenigstens nicht stockt, habe ich die Memoires von einem tüchtigen Seemann gestesen, die mich im mittelländischen und indischen Meer herumsgeführt haben, und in ihrer Art bedeutend genug sind. Schlasen Sie recht wohl, ich hoffe, Ihnen bald wieder etwas schicken zu können.

<u>ෙ</u>.

[Udresse:] HE. Geh. Rath v. Goethe Hochwohlg.

1942. An Beit Hanns Schnorr von Carolsfeld.

Weimar, 4. Febr. [Sonnabend] 1804.

Recht verbindlich danke ich Ihnen, werthester Herr, für die liebliche Zeichnung, die Sie für mein Gedicht verfertigt haben. Sie ist Beides schön und ernst und vereinigt auf eine treffende Art die zweh Eigenschaften, welche das fremde Mädchen charakterisiren sollen.

Bey dieser Gelegenheit erlauben Sie mir auch, Ihnen die große Freude, die Ihre Zeichnung zu der Glocke mir gemacht hat, zu erkennen zu geben. Sie haben dieses gar nicht leichte Problem auf eine sehr glückliche Art gelößt, der gewählte Moment ist der reichste, die Ibee, die Glocken in die Höhe zu bringen, ist treslich und das Ganze stellt sich zu einer recht erfreulichen Gruppe zusammen.

Goethe und Meier haben biese Zeichnung auch sehr schön gefunden, und solche auch bei der letzten Kunstausstellung in Weimar mit ausgestellt. Lassen Sie mich, so wie meine Frau, die sich Ihrer mit großer Theilnahme erinnert, Ihrem freundschaftlichen Andenken empsohlen bleiben!

Schiller.

1943. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar 5. Februar [Sountag] 1804.

Ich kann ben wackern Müller nicht nach Berlin abreisen lassen ohne ihm ein paar Bogen von Tell in die Tasche mitzugeben. Ein solcher Bote muss dem Werke selbst Segen bringen. Gern hätte ich den ganzen vierten Akt, welcher sertig ist, mitzgeschickt, aber der Abschreiber ist nicht fertig worden — doch will ich ihn diesen Abend noch auf die Post geben, daß Sie den Schluß des vierten Aktes wenig Tage nach Empfang dieses erhalten. In dem nächsten Posttag ein mehreres, es ist spät Nachts da ich dieses schreibe. Geben Sie mir bald in einer Zeile vom Empfang dieses ersten Aktes Nachricht.

Ganz der Ihrige

Schiller.

1944. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 6. Febr. [Montag] 1804.

In der verzögerten Erscheinung meiner Gedichte, die ich mir nicht zu erklären wußte, haben Sie mir nun den Schlüssel gegeben. Ich wünsche, daß dieser Band nun frisch möchte wegsgedruckt werden, weil manche Liebhaber darnach zu verlangen scheinen.

Die Schnorrische Zeichnung, welche ich Ihnen so wie auch die übrigen vom vorigen Jahr mir mitgetheilten, dankbar remittiere, ist sehr zierlich, und wird dieser neuen Ausgabe zu



Jonas, Schillerbriefe. VII

Dentfche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Karoline von Wolzogen. Nach Könnedes "Vilderatlas".



einem schönen Schnuck gereichen. Auch die Zeichnung zu der Glocke ist sehr geistreich und verdient, daß der Kupferstecher sie verewige.

Haben Sie die Güte, mich gelegentlich wissen zu lassen, wann sie die Prachtausgabe der Gedichte zu realisieren gebenken?

Inliegendes Billet bitte an H Schnorr gefaelligst besorgen zu lassen.

Mit größter Hochachtung

Ihr ergebenster Diener

Schiller.

1945. Un Wilhelm von Wolzogen.

## Weimar 7. Febr. [Dienstag] 1804.

Da die Lolo alle hiesigen Renigkeiten gemeldet hat, außer Jagemanns Tod, der vorgestern erfolgte, so will ich bloß einen herzlichen Gruß und meinen Glückwunsch zu dem bisher so wohl gelungenen Geschäft hinzusügen. Auch daß Du bereits einen so großen Theil des Winters überstanden ist kein kleines Glück. Möge nun alles gut gehen bis zu Ende und Du, mit dem fürstelichen Paar, fröhlich bei unsern Hansgöttern anlangen!

Wenn Du diesen Brief erhältst werde auch ich mein Gesichäft, den Wilhelm Tell vollendet haben und dadurch kein gezringen Noth los senn.

Goethe hat mich gebeten, Dir sein Anliegen, wegen Russischer Kupfermedaillen noch einmal ans Herz zu legen. Du wirst ihm gewiß ohne mein Erinnern gern diese Freude machen. Es ist einmal sein Steckenpferd, was ihn besonders jezt beschäftigt. Auch hat er wirklich schon eine recht auserlesene Sammlung zussammen gebracht.

Lebe recht wohl, bleibe heiter und gesund und deuke unsrer wie wir Dein gedenken.

Dein

**७**.

Anbei sende ich die drei Scheine von Goethen, vom Industrie Comptoir und von dem Leipziger Kaufmaun. Die ganze Auslage zusammen, die ich für diese Zeichnungen gemacht beträgt mit dem Porto 75. 14 pp — Außerdent habe an den jungen Steuben 10 Ducaten in natura und 4 Conventthal. Silbergeld (weil er gar schlechterbings nichts hatte) vorgeschossen.

1946. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar d. 8. Febr. Mittwoch. 1804]

Für das überschickte danke ich allerschönstens. Mit den griechischen Dingen ist es eben eine mißliche Sache auf unserm Theater und, unbesehen des Werks, würde ich schon dagegen rathen. Hat man Ihnen nicht abseiten Wielands von einer Anssührung der Helena des Enripides gesprochen, woben aber Ghor mit der Flöte soll begleitet werden. Ich habe schon vor 5 Wochen davon reden hören und vergessen Sie zu fragen.

Da ich mich heute in einer ganz guten Arbeitslaume befinde, so werde ich wohl einen langen Abend machen und zweisle ob ich werde ausgehen können. Leider muß ich den morgenden Tag heute zu anticipieren suchen, da ich bei Mad. d. St. zu Mittag essen soll. Ihren Brief an meinen Schwager habe ich gestern expediert und seinen Innhalt nachdrücklich empfohlen. 1947. Un Karl Böttiger.

v. H. 10 Februar [Freitag] 1804.

Die Person von der die Rede ist, haben Sie errathen, das will ich ehrlich und redlich eingestehen, die Handlung aber, woraus es eigentlich ankonnut, noch nicht. Und da der Himmel zu wollen scheint, daß das Geheinniß geheim bleibe, so will ich wenigstens nichts zur Enthüllung desselben beitragen. Die beste Art, es zu entdeden, möchte wohl das fertige Stück selbst seyn, und es ist am Ende auch einer von denzenigen Stoffen, die erst durch die Poesie zu etwas werden.

Da ich indessen keinen Augenblick zweifle, daß Sie meinem Geheimniß auf die Spur kommen werden, so erbitte ich mir im Voraus von Ihrer Güte, es wie ein anvertrautes zu behandeln und möglichst schonend damit umzugehen.

Hochachtungsvoll der Ihrige

Schiller.

1948. Un August Wilhelm Iffland.

11. Februar [Sonnabend] 1804.

Daß die erste Mission des Tell Ihren Bunsch erfüllt, höre ich mit großem Vergnügen. Einen andern Transport wird Ihnen Johannes Müller jezt überbracht haben. Hier folgt das noch fehlende vom vierten, und die erste Hälfte des fünften Ukts. Den Rest des Ganzen wird Ihnen Madame de Stael überbringen, die noch vor Ende des Monats in Verlin einzutreffen denkt, wenn ich es nicht noch früher absende.

Nun habe ich aber in dem bereits abgeschickten Manuscripte eine Beränderung gemacht, die ich Ihnen mitzutheilen eile. Die Nothwendigkeit, das Stück zu verkürzen, bewog mich dazu, und das ganze Arrangement wird dadurch gewinnen.

1) Die jetzige dritte Seene des ersten Afts wird die erste des zweiten, und dieser zweite Akt badurch vollständig gemacht.

2) In der vierten (jetzt dritten) Seene des ersten Akts (wo die Beste gebaut wird) wird ein ganz kleiner Auftritt Gesslers eingeschaltet, welchen ich mit erstem Posttage nachsende.

Das theilweise geschehene Absenden des Manuseriptes führt dergleichen Incongruenzen mit, die Sie mir einmal zu gut halten müssen. Es ist nicht möglich einen Theil eher für ganz fertig zu erklären, als bis das Ganze fertig ist. Desswegen muß ich bitten, daß Sie die Rollen wenigstens nicht eher ansgeben, als bis das lezte Manuseript in Ihren Händen ist.

Und nun empsehle ich das Opus Gott und Ihnen, mein theurer Freund. Sagen Sie mir bald, recht bald, welche Rolle Sie Sich gewählt, und wie Sie etwas sonst einige Hauptfiguren unterbringen wollen.

Ganz ber Ihrige

Schiller.

N. S. Landenberg bleibt aus dem Personenverzeichniß weg. Ich hab ihn ganz herausgeworsen. Der Stier von Uri ist eine kleine Lust, die man dem Publikum macht. Wer die Rolle bekommt, wird den Chrennahmen wohl eine Zeitlang behalten.

1949. An Wolfgang von Goethe.

Ich bin nun dem Ziel meiner Arbeit nahe und muß mich vor allem, was mir die nöthige lezte Stimmung rauben ober verkümmern kann, sorgsältigst hüten, besonders aber vor allen französischen Freunden. Entschuldigen Sie mich also, mein theurer Freund, mit der evangelisch christlichen Liebe, die ich Ihnen in ähnlichen Fällen gleichermaaßen bereit halten will.

1950. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 19. Februar. Sonntag. 1804.]

Hier übersende mein Werk, für das ich unter gegenwärtigen Umständen nichts weiter zu thun weiß. Wenn Sie es durchslesen, bitte ich es zurückzusenden, weil der Rollenschreiber darauf wartet.

Soll es gegen Oftern gegeben werben, so müssen wir suchen es 8 Tage vorher zu Stande zu bringen, um noch von Zimmersmanns Gegenwart und, in Rücksicht auf die Kasse, von dem actuellen Zustand in Jena zu profitieren, der sich nach Ostern verändern kann. Dann müßte aber wegen der anzuschaffenden Kleider und der ersoderlichen Decorationen schleunige Resolution gefaßt werden, auch müßte man den Macbeth verschieben. Das Einstudieren der Rollen macht keine Schwierigkeit, da die größte von keinem beträchtlichen Umsang ist.

Meine Idee wegen der Rollenbesetzung lege ich bei. Sie ersehen daraus, wie schwer es sehn würde, Zimmermanns Rolle zu besetzen. Muß man sich nach Ostern auch ohne ihn helsen, so geht es dann eher an als wenn gleich der erste Eindrucktrüb ist.

Ich bin von diesen Besorgungen und anch von dem Wetter sehr angegriffen und muß mich noch einige Tage zu Hause halten. Wollen Sie aber mit Beckern und Genast, so wie auch mit Meiern und Heideloff sprechen, so kann die Sache doch vorwärtsgehen.

1951. Un Gottfried Körner.

Weimar, 20. Febr. [Montag] 1804.

Meine Schwägerin ist angekommen, und hat uns mit den Nachrichten von Euch große Freude gemacht. Unsre Zusammenkunft in diesem Jahre (der Ort würde mir keine Differenz machen) wird von einigen de spotischen Umständen abhängen, worunter aber das Geld nicht ist. Erst in einiger Zeit kann ich etwas darüber entscheiden.

Den Tell bin ich nun los, Ihr müßt Euch aber noch einige Wochen gedulden, denn ich habe nur einen Abschreiber, dem ich das Mscrpt vertrauen darf, und sowohl hier als in Berlin werde ich bis aufs Blut um eine Abschrift gemahnt, weil es für die Theatercassen eine große Differenz macht, ob man es vor oder nach Ostern giebt.

Ich will hoffen, daß das Werk gut gerathen ist; aber die französische Dame, die mir hier in der besteu Zeit meines Arsbeitens auf dem Halse saß, habe ich tausendmal verwünscht. Die Störung war ganz unerträglich.

Auch ist meine Gesundheit etwas angegriffen, woran auch bas Wetter schuld sein mag.

Die Post geht sogleich, ich setze also nichts hinzu als daß wir Euch alle herzlich umarmen.

Dein

Sďj.

Karl Schwarz.

Beimar, den 20. Febr. [Montag] 1804.

Ihr Brief, werthester Herr, rief mir das Andenken eines sehr angenehmen Abends zurück, den Sie uns in Weimar durch Ihre Kunstdarstellung schenkten, und ich ergreife diese Gelegens heit mit Vergnügen, Ihnen die Achtung zu versichern, die Sie mir eingeslößt haben.

Wilhelm Tell ist zwar sertig, und man schickt sich hier in Weimar, so wie auch in Berlin an, ihn einzustudieren, aber bestimmte Verhältnisse erlauben mir nicht, dieses Stück vor dem May an andre Bühnen zu geben. Und da es gegen Ende des Jahrs ohnehin in Druck erscheint, so werden Sie solches wahrsscheinlich in Bressau lieber gedruckt erwarten wollen, als einen

Preis von 25 Dukaten dafür bezahlen, unter welchem ich es nicht hingebe. Auch muß ich noch bemerken, daß dieses Stück des zahlreichen Personals wegen, welches gegen 36 sprechende Rollen umfasst, manche Schwierigkeiten, und wegen des Kostüms, der vielfältigen und neuen Dekorationen u. s. w., großen Ausswand mit sich führt.

Schreiben Sie, werthester Herr, die Offenheit, mit der ich Ihnen dieses Bedenken mittheile, der anfrichtigen Achtung zu, die ich für Sie fühle, und mit der ich die Ehre habe, mich zu nennen

Ihren ergebensten Diener Schiller.

1953. Un Auguft Wilhelm Iffland.

Weimar den 20. Febr. [Montag] 1804.

Hier, mein werthester Freund, übersende ich Ihnen den Schluss des Tell, nebst der kleinern Beilage zu der vierten, jetzt dritten Scene des ersten Akts. Mein lezter Brief, worinn ich schrieb, daß die alte dritte Scene des ersten Akts die erste des zweiten geworden, haben Sie, hoffe ich, erhalten.

In beiliegendem Blatte bitte ich Herrn Weber um Mittheilung seiner Compositionen für den Tell. Haben Sie die Güte meine Bitte bei ihm zu unterstützen. Auch ersuche ich Sie, die Innlage an Herrn D. Stoll aus Wien abgeben zu lassen.

Die Post geht im Augenblick, ich setze also für heute nichts hinzu, als daß ich Ihnen und den Göttern das Werk empfehle. Vale faveque.

Schiller.

N. S. "Nur zwei Zeilen über den richtigen Empfang des Manuscriptes."

1954. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 24. Febr. Freitag. 1804.]

Anbei übersende die Rollen vom Tell, mit meiner Besetzung, und bitte Sie, nun das weitere darüber zu verfügen.

Ich habe drei neue Weiber darin creirt, um die drei noch übrigen Schauspielerinnen mit Antheil in das Stück hineinzuziehen, weil sie nicht gern Statisten machen. Die Müller bleibt ganz weg.

Heute Abend werden wir uns bei Madame sehen. Gestern haben wir Sie recht vermißt; es ist manches lustige vorgefallen, worüber wir uns noch in künftig Tagen unter uns ergöhen wollen.

**⊗**.

1955. Un August Wilhelm Jffland.

Weimar den 29. Februar [Mittwoch] 1804.

Ich erfülle einen angelegentlichen Wunsch der Frau von Stael, indem ich ihr diese Zeilen an Sie mitgebe, und sie bei Ihnen als eine Verehrerin Ihrer Kunst und große Freundin des Theaters einführe. Es wird aber, da Sie sie gewiß aus Ihren Schriften und num auch aus Joh. Müllers Beschreibung kennen und schätzen gelernt haben, meiner Empsehlung nicht bedürsen. Sie wünscht unter andern auch den Wallenstein von Ihnen zu sehen, und ich habe ihr versprochen, mich desschalb bei Ihnen zu verzwenden. Ob wir uns gleich als schlichte Deutsche in einem radikalen und unauflöslichen Gegensatz mit ihrer französischen Sinnesweise besinden, so deutt sie doch würdiger von dem deutzschen Genius, als alle ihre Landsleute, und hat ein ernstliches, ja leidenschaftliches Streben zu dem Guten und Nechten. Ihre Lebhaftigkeit wäre unsern Deutschen zu wünschen.

Sie deukt bis Anfang Sommers in Berlin zu bleiben, und ich zweiste nicht, daß das viele Schöne, was sie dort vorfindet, und die gefällige Anfnahme sie festhalten wird.

Leben Sie wohl, mein Werthester, und lassen mich Ihrer Freundschaft empfohlen senn.

Schiller.

1956. An Wolfgang von Goethe.

[Anfang März.]

Es ist mir recht zum Trost, daß Sie Sich des Tell aunehmen wollen. Wenn ich mich irgend erträglich fühle komme ich gewiß, ich habe mich seitdem ich Sie bei der Leseprobe zum leztenmal gesehen gar nicht wohl besunden, denn das Wetter sezt mir gar sehr zu, auch ist mir nach der Abreise unser Freundin nicht anders zu Muth, als wenn ich eine große Krankheit außgestanden.

<u>જ</u>.

1957. An Gottfried Körner.

W. 12 März [Montag] 1804.

Hier übersende den Tell, bitte Dich aber höchlich, ihn mir mit erster Post wieder zu senden, weil ein Theater auf dieses Exemplar wartet. Auch bitte ich Dich, ihn nicht aus dem Zimmer zu geben auch nicht dem besten Freund.

Die Braut v. Messina, die ich Dir vor dem Jahr geschickt, ist in unrechten Händen gewesen. Opitz schrieb mir vorigen Sommer, dass man ihm in Dresden eine Abschrift davon um 2 Ldors augeboten. Auch bitte ich Dich die 25 1656 gr. die ich hier beilege an unsern Advokaten zu bezahlen und ihn von unsertwegen zu sagen, daß er die Sache nun gänzlich soll auf sich beruhen lassen, sie ist bereits schon doppelt höher

aufgelaufen, als anfangs berechnet war und wir wollen nichts mehr an diese Sache wegwerfen. Zanke ihn ein bischen aus, daß er sie so weit getrieben hat.

Die Post geht sogleich.

Herzlich umarmen wir euch alle.

Dein

ල.

1958. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 15. März. Donnerstag. 1804.]

Haben Sie die Güte, die Stelle quaestionis nun anzusehen, ob sie so gehen kann. Eine bedeutende Aenderung läßt sich jetzt freilich nicht mehr versuchen, doch hosse ich, daß jetzt kein unerlaubter Sprung mehr dabei ist.

Wenn Sie nichts zu erinnern finden, so senden Sie mir das Blatt zurück, daß ich in den Rollen das nöthige sogleich für die heutige Probe abändern kann.

Sď.

1959. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar 16 März [Freitag] 1804.

Ich hoffe, daß es noch Zeit ist, werther Freund, eine kleine, aber wesentliche Aenderung in dem Tell anzubringen. Die Probe, die ich mit diesem Stück angestellt, hat mich gelehrt, daß der Einfall des Landvogts mit dem Apsel noch nicht gehörig motiviert ist, desswegen habe ich nöthig gesunden, an dem Ort, wo die Rede davon ist, ein paar Worte einzuschalten, die ich hier beilege. Haben Sie ja die Güte, diese Aenderung noch darinn anzubringen, selbst in dem Fall, daß das Stück schon gezgeben wäre. Vale kaveque.

Schiller.

1960. Un Wilhelm von Wolzogen.

# Weimar 20. März [Dienstag] 1804.

Die schwermütige Stimmung, die uns Deine letzten Briefe zeigten, ift nun hoffentlich zerstreut, und Du siehst daß Deine Besorgniß ungegründet war. Freilich magst Du Dich, so absgeschnitten wie Du dort von den Deinigen bist, mit manchen Gespenstern quälen, aber verliere nicht die Geduld, da Du so nah am Ziele bist. Ich schreibe Dir keine Nenigkeiten, da Du alles aussührlich von Boigt vernehmen wirst, und die Franen Dir weitläuftig schreiben.

Auch ich verliere hier zuweilen die Geduld, es gefällt mir hier mit jedem Tage schlechter, und ich bin nicht Willens in Weimar zu sterben. Nur in der Wahl des Orts, wo ich mich hindegeben will, kann ich mit mir noch nicht einig werden. Es sind mir Aussichten nach dem südlichen Deutschland geöffnet. An meiner hiesigen Pension von 400 Ther. verliere ich nichts, weil es hier so theuer zu leben ist, und mit den 1500 Thern., die ich jährlich hier zusetze, kann ich in Schwaben und am Rhein ganz gut leben. Es ist überall besser als hier, und wenn es meine Gesundheit erlaubte, so würde ich mit Freuden nach dem Norden ziehn.

Mein Tell ist vor 3 Tagen hier gespielt worden und mit dem größten Succeß, wie noch keins meiner Stücke. Das Mscrpt kann ich Dir aber nicht schicken, zu dem Gebrauche den Du davon machen willst, qualificirt es sich seines Inhaltes wegen nicht, wie Dir Voigt, der es hat spielen sehen, erzählen kann.

Meine beste Frende ist meine Thätigkeit, sie macht mich glücklich in mir selbst und unabhängig nach außen, und kann ich nur mein fünfzigstes Jahr mit ungehinderten Geisteskräften erreichen, so hoffe ich so viel zu ersparen, daß meine Kinder unabhängig sind. Dieses Jahr mache ich mein Haus vollends schulbenfrei und hoffe noch übrig zu behalten.

Lebe wohl, lieber Alter, und erhalte Dich gesund. Wir sehen uns, hoffe ich, binnen 4 Monaten fröhlich wieder. Empfiehl mich dem guten Erbprinzen bestens, ich nehme Theil an seinem Glück. Lebe wohl. Dein

ತ.

1961. An Jakob Herzfeld.

# Weimar 24 März [Sonnabend] 1804.

Hierbei erhalten Sie, werthester Herr, das Mscrpt des Tell, wie wir dieses Stück hier in Weimar geben. Die Bedingungen sind dieselben wie bei der Braut von Messina u wenn ich vom Ersolg dieses Stückes auf hiesiger Bühne schließen darf, so werden Sie Auswand u Mühe nach Wunsch belohnt sinden.

Da gegen 40 einzeln sprechende Rollen darinn vorkommen, so werden Sie, so wie wir hier gethan, die kleineren Rollen duplieren müssen, welches recht gut angeht. Ich bemerke auf beiliegendem Blatt, welche Rollen sich durch denselben Schausspieler geben lassen, doch versteht es sich, daß sich jedes Theater hierinn nach seinem Personale richtet. Hier in Weimar haben wir mit 17 Schauspielern 30 männliche Rollen besezt, ohne daß es nöthig gewesen wäre, die Hauptrollen zu duplieren.

Das Costüme ist das des Mittelalters, nur daß durchaus die schweizerischen weiten Pumphosen getragen werden. Die gemeinen Landleute gehen im bloßen Hemd u Hosenträger, wosdurch viele Kleider gespart werden.

Auf ein geschicktes Arrangement der Volkssenen kommt das Meiste an, u hierbei, so wie überhaupt bei der ganzen Anordnung kann ich mich auf Ihre Einsicht u Sorgfalt vollkommen verlassen.

Hochachtungsvoll verharre ich

Thr

ergebenster Diener Fr. Schiller.

1962. An Karl Schwarz.

Weimar, den 24 März [Sonnabend] 1804.

Hieben erhalten Sie das Manuscript des Wilhelm Tell, so wie wir das Stück hier in Weimar geben. Wir haben mit 17 männlichen Schauspielern 30 männliche einzeln sprechende Rollen besetzt, ohne daß es nöthig gewesen wäre, die Hauptrollen zu dupliren. Jedes Theater muß sich hierin nach seinem Personale richten; es kann im Ganzen nichts darüber bestimmt werden. Ich merke in einem beyliegenden Blatt blos die Rollen an, welche durch denselben Schauspieler können gegeben werden.

Auf ein geschicktes Arrangement bey den großen Volksseenen kommt Vieles an, und dieses kann durch keine schriftliche Vorsschrift mitgetheilt werden. Eben so wenig brauch ich Ihnen vorzuschreiben, wie die Rolle des Tell zu nehmen ist. Die Rolle erklärt sich selbst: eine edle Simplicität, eine ruhige, gehaltne Krast ist der Charakter; mithin wenige, aber bedeutende Gestizeulation, ein gelassenes Spiel, Nachbruck ohne Heftigkeit, durchsaus eine edle schlichte Manneswürde. Daß die Rollen des Melchtal, W. Fürst, Staufsacher, Attinghausen, Rudenz, der Bertha und Hedwig, in die besten Hände zu geben sind, branch ich nicht zu sagen; aber auch die kleinern Rollen, wie Ruodi der Fischer, Baumgarten, Kösselzmann, Reding, Johannes von Destreich, Gertrud und Armgart, sind sorgsältig auszutheilen, und besonders ist

bie Rolle des Knaben Walther zu empfehlen. Uebrigens verslasse ich mich ben der theatralischen Aenderung des Stücks vollskommen auf Ihre Einsicht und Erfahrung.

Vom Kostüme leg ich einige Zeichnungen bey. Uebrigens gilt bey diesem Stücke ganz das Kostüme des Mittelalters, und das Eigenthümliche der alten Schweizertracht ist besonders in den weiten Pumphosen; — die ganz gemeinen Landleute können zum Theil im Hemd, mit bunten Hosenträgern spielen, und viele Kleider erspart werden. Auf dem Kopf tragen Einige Barette, Andere schwarze oder bunte Hüte.

Johann von Destreich ist in weisser Mönchskutte; darunter kann er ein kostbares Nitterkleid und einen mit Ebelsteinen besetzten Gürtel tragen, welches nach seiner Erkennung kann gesehen werden. Stier von Uri ist auf einer Seite gelb, auf der andern schwarz, und führt ein großes Kuhhorn mit Silber beschlagen.

Im Nütli sind es die Schauspieler und nicht die Statisten, welche die Fackeln tragen und den vordern Ring bilden. Tellschießt nicht wirklich, sondern schnellt nur ab, denn der Pseil kann in der Luft nicht gesehen werden.

Ich setze nichts hinzu, als daß ich das Stück Ihrer Sorgsfalt bestens empfehle. Hochachtungsvoll

der Ihrige

v. Sch.

### Beylage.

Winkelried — und Johannes von Destreich. Itel Reding — und Kuoni, auch Stüßi. Werni — und Meier von Sarnen, auch Wanderer im 4. A. Frießhard — und Frohnvogt. Lenthold — und Meister Steinmetz. Rudolph Harras — und Ausruser. Sigrist und Rösselmann — auch Gesellen und Handlanger. — Jenni und Seppi können burch Mädchen gespielt werben.

N. S. Vom Industrie-Komptoir sind mir die 25 Dukaten richtig bezahlt worden.

1963. Un Friedrich Cotta.

Weimar 29. März [Donnerstag] 1804.

Mit großem Verlangen, werthester Freund, sehen wir Ihrer und Ihrer lieben Frauen Ankunft bei uns, und der Jubelseier unsers Freundschafts-Decenniums entgegen. Schnell sind diese' 10 Jahre verstrichen, aber nicht unthätig, und, da ich zurücksehe, freue ich mich über das Geschehene.

Wilhelm Tell ist seit 10 Tagen dreimal hier gespielt worden und mit dem größten Erfolg. Bielleicht kann ich Sie bei Ihrer Rückunft von Leipzig mit dieser Vorstellung unterhalten.

Ich bleibe bei der Idee, den Tell in Almanachsform Ende dieses Jahrs herauszugeben. Zur Verzierung könnten vielleicht Schweizerische Gegenden gewählt werden. Doch davon mündlich ein weiteres.

Zu dem DamenCalender will ich gern wieder ein Scherf- lein beitragen, was die Muse bescheert.

Von Geld brauchen Sie mir nur soviel mitzubringen, als ich, nach Abzug der von Ihnen seitdem erhaltenen Summen von meiner mütterlichen Erbschaft noch heraus bekonnne; die große Summe, die Sie mir auf mein Haus vorgestreckt und welche an der Sammlung meiner Stücke abzurechnen, ausgenommen. Für das Schauspiel die 2 Emilien habe ich schon in vorlezter Messe an die Versasserin 12 neue Ldors oder Carolin bezahlt, welche mir also, so wie das was ich an Schall und Ehlers vorgeschossen, bei Ihnen zu gute kommen.

Hier eine Einlage von Ehlers. Herzliche Grüße von mir und meiner Frau. Vanz der Ihrige Sch.

Meine Schwägerin, die sich Ihnen bestens empfiehlt, läßt Sie erinnern, die Rechung für die nach Rußland besorgten Bücher mitzubringen.

1964. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 4. April. Mittwoch. 1804.]

Die Recension ist geistreich und lichtvoll, so viel Uebereinstimmung in den Hauptprincipien zu finden, muß mich billig erfreuen, wenn auch über einzelne Besonderheiten noch controversiert wird. Auch über diese dächte ich mit einem so sinns verwandten Kunstrichter allensalls noch einig werden zu können.

Mündlich ein weiteres. Wenn Sie nichts andres vorshaben, so will ich mich heut Abend um 7 einstellen. In mein Haus, wo noch ein Hustenlazareth ist, kann ich Sie nicht einsladen.

1965. An Gottfried Körner.

Weimar, 12. April [Donnerstag] 1804.

Es war seit 14 Tagen große Noth bei uns, weil alle drey Kinder und auch meine Fran an einer Art von Keichhusten mit Fieber darniederlagen; ich allein blieb gesund, und hab mich tapser gehalten. Zezt geht es durchaus beker, und ich ergreise den ersten freien Moment, ench ein Lebenszeichen zu geben.

Mein Avis wegen bes Mscrpts der Braut v. Messina hätte

euch keinen Augenblick böse Lanne machen sollen. Mir war die Sache so äuserst unwichtig, daß ich ihrer im vorigen Jahr, nachdem Opitz mir davon geschrieben (welches er in 2 Briefen gethan), gar nicht erwähnen mochte. Bloß beim Absenden des Tell siel mir ein, daß vielleicht durch einen Bedienten oder sonst jemand dieser Art, gegen den Du steinen Argwohn hegst, ein Mißbrauch mit dem Mscrpt gemacht werden könnte; überhaupt hatte ich Dir ja nie vorher ein so strenges Geheimniß mit meinen Mscrpten empsohlen gehabt, daß Du sie einem vertrauten Freunde nicht hättest zeigen dürsen.

Doch genug von dieser Armseligkeit. Mir ist nur leid baß sie euch nicht so gleichgültig war als mir.

Der Tell hat auf dem Theater einen größern Effect als meine andern Stücke, und die Vorstellung hat mir große Freude gemacht. Ich fühle, daß ich nach und nach des theatralischen mächtig werde.

Das Hinderniß, welches sich unfrer Zusammenkunft in Schandau entgegensezt, ift nun entschieden. Es ist nehmlich bieses, daß meine Fran im Sommer niederkommen wird, wahrscheinlich im Anfang Augusts. Du siehst also, daß die Abhaltung von einer solchen Urt ist, wogegen meine Entschloftenheit nichts vermag. Ich will, da ich durch diesen Vorfall, diesen Sommer an meinen Heerd gefegelt werde, befto fleißiger zu febn, und mir fürs kommende Jahr freie Hand zu erringen suchen. Vielleicht liegt es in eurer Macht, diesen Berbst eine Excursion zn machen, daß wir und boch noch sehen; dem die Tour ist nun an euch, auch wieder uns zu besuchen. An der Ausgabe dieser Reise must Du Dich nicht stoßen. Ich bezahle bieses Spätjahr den Rückstand an meinem Hause, und es bleibt mir noch soviel übrig, daß ich anfangen kann, auch an unfre alte Rechnung zu benten. Auf 40 Ldors kannst Du also vors erste sicher rechnen, die ich auf d. Angust für Dich bereit habe. Suche es ja möglich zu machen, daß wir uns auf diesem Wege in diesem Rahre noch sehen.

Ich gehe wieder frisch auf eine ganz neue Arbeit los, und bin in ganz guter Stimmung bafür.

Lebe wohl. Herzlich grußen wir euch sammt und sonders. Schreibe bald.

D. Sdy.

1966. An August Wilhelm Iffland.

Weimar, 14 April [Sonnabend] 1804.

Hier übersende ich Ihnen, werthester Freund, die veränderte Leseart der drei bedenklich gesundenen Stellen. Möchten sie nun für Ihre Verhältnisse passend seyn! Unders konnt ich mich nicht fassen, ohne dem Geist des ganzen Werkes zu widersprechen, denn wenn man einmal ein solches Sujet, wie der Wilhelm Tell ist, gewählt hat, so muß man nothwendig gewisse Saiten berühren, welche nicht jedem gut ins Ohr klingen. Können die Stellen, wie sie jetzt lauten, auf einem Theater nicht gesprochen werden, so kann auf diesem Theater der Tell überhaupt nicht gespielt werden, denn seine ganze Tendenz so unschuldig und rechtlich sie ist, müßte Anstoß erregen.

Wegen des Uebrigen, worin ich nicht nachgeben konnte, Tell's Monolog und die Einführung des Parricida, berufe ich mich auf das, was ich Hrn. Pauli mündlich sagte. Der Casus gehört vor das poetische Forum und darüber kann ich keinen höheren Richter als mein Gefühl erkennen.

Auch Göthe ist mit mir überzeugt, daß ohne jenen Monolog und ohne die persönliche Erscheinung des Parricida der Tell sich gar nicht hätte denken lassen.

Hr. Pauli hat mit mir wegen einer großen Oper gesprochen, ich hatte längst auch Lust zu einem solchen Unternehmen gehabt, aber wenn ich mir den Kopf zerbreche, um von meiner Seite etwas rechtes zu leisten, so möchte ich freilich auch gewiß seyn können, daß der Componist das gehörige leiste. Eine Tragödie

kann auch für sich selbst, unabhängig von dem Talent der Schauspieler, etwas senn; eine Oper ist nichts, wenn sie nicht gespielt und gesungen wird.

Hrn. Pauli's Bekanntschaft war mir sehr angenehm. Ich habe in ihm einen Mann von Einsicht und Geist und einen braven Mann schätzen lernen. Empfehlen Sie mich ihm aufs Beste.

Gang der Ihrige

Schiller.

[Unlage.]

II. Aft 2. Scene.

Stauffacher.

Nein, eine Grenze hat Thraunenmacht, Wenn es zum letzten, äußersten gekommen, Wenn rohe Willkühr alles Recht zertritt, Wenn kein Gesetz nicht hilft, dann hilft Natur, Das altererbte dürsen wir beschützen Gegen Gewalt. — Wir stehn vor unser Land, Wir stehn vor unser Weiber, unser Kinder.

Fünf ober sechs Stimmen (wiederholen langsam mit Würde und Anstand):

Wir stehn vor unfre Weiber, unfre Kinder.

III. Aft 3. Scene.

Tell (zu dem Anaben):

Das Land ift frei und offen wie der Himmel, Doch die's bewohnen sind in große Dörser Mit Mauern eingesperrt. Sie nennen's Städte; Dort darf der Rachbar nicht dem Rachbar trauen.

Walther Tell.

Bater, es wird mir eng im weiten Land, Da wohn ich lieber unter den Lawinen u. s. f. IV. Aft.

Nach der erften Scene ift folgende fleine einzuschieben.

Scene 2. Vorzimmer.

Hedwig, welche schnell hereindringt. Baumgarten folgt ihr, und will sie zurückhalten.

Baumgarten.

O Frau, was sucht ihr hier im Haus des Todes? Ihr könnt ihn jest nicht sehen, bleibt zurück.

Hedwig.

Wer darf mir's wehren? Lagt mich (will hinein).

Baumgarten.

Ihr jucht Troft

Im Haus des Jammers! Bleibt zurück! Hier ift Kein Ort für euch. Der Bannerherr will sterben.

hedwig.

Wer stirbt hat ansgesitten. Ich, ich lebe Und leide!

Baumgarten.

Ich ruf ihn. Wartet hier! (geht hinein).

Hedwig (dringt nach).

Ich kann nicht warten.

Scene 3. Saal.

Attinghausen (im Armsessel). Walther Fürst. Staussacher. Melchthal. Walther Tell.

Walther Fürft.

Es ist vorbei mit ihm. Er ist hinüber.

Stauffacher.

Er liegt nicht wie ein Todter. Ruhig ist Sein Schlaf und friedlich lächeln seine Züge.

(Baumgarten tritt herein.)

Walther Fürst (zu Baumgarten). Wer ist's?

Baumgarten. Es ist Frau Hedwig eure Tochter 20. 20. Nachher

Attinghausen.

Der Adel fteigt von feinen alten Burgen, Bieht in der Städte Gottesfrieden ein, Und fügt sich sanftern menschlichen Gesetzen. Mit edeln Bürgerwürden schmückt er sich, Die mahre Stärfe lernt er in der Ordnung Und in der Eintracht ichönen Banden juchen. Doch manches Blut - und föftliches - wird fließen, Eh er der Waffen wildem Recht entjagt. Die Ritter feh ich angezogen kommen In schwer geharnischt - dichtgedrängter Schaar, Ein harmlos Volt von Hirten zu befriegen. Auf Tod und Leben wird gefämpft, und herrlich Wird mancher Paß durch blutige Entscheidung. - Der Landmann stürzt sich mit der nackten Bruft Ein freies Opfer in die Schaar der Langen, Er bricht fie, und errungen ift ber Sieg, Hoch triumphirend schwebt die Landelfahne. - D'rum haltet fest zusammen 2c.

1967. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 23. April [Montag] 1804.

Entschuldigen Sie, Hochgeschäzter Herr, daß ich Ihnen die versprochenen Angaben zu der Prachtausgabe meiner Gedichte so-lange schuldig blieb. Mein neuestes Schauspiel, der Wilhelm Tell, den ich in diesen Tagen geendigt und hier in Weimar habe aufführen lassen, hat mir alle Zeit weggenommen, dass ich nichts

anders benken konnte; jezt gleich nach ber Messe aber sollen Sie befriedigt werben.

In den Aushängebogen zu meinen Gedichten habe ich keine Druckfehler bemerkt. Sine neue Borrede zu dieser zweiten Aufslage ist nicht nöthig, wenn nur auf den Titel: Zweite von neuem durchgesehene Auflage gesetzt wird. Aber die alte Borrede zur ersten Auslage kann wieder abgedruckt werden.

Hochachtungsvoll verharre

Ew. Wohlgebohren ergebenster Diener Schiller.

1968. Un August Wilhelm Jifland.

Hotel de Russie 1 Man [Dienstag] 1804

Ich war nach Leipzig gereist in Geschäften, und bort fiel mir ein, daß ich Berlin um 10 Meilen näher gekommen. Die Versuchung war mir zu groß, und so entschloß ich mich, knall und fall, einen Sprung hierher zu thun. Da bin ich nun, Theurer Freund, voll herzlichen Verlangens Sie und die Freunde zu begrüßen; ich bedarf eines neuen, eines größeren Elements, ich freue mich darauf, zu sehen und zu hören, und meinen Sehefreis zu erweitern.

Ganz geschlagen von der Reise, die ich etwas zu eilsertig angestellt, kann ich mich heute nicht mehr von der Stelle bringen. Aber Morgen wenn ich mich erhohlt haben werde, erlanden Sie mir, Ihnen darzustellen

Thren

alten treuen Freund Schiller.

[Adresse:]

D Herrn Jffland Director des N Theaters. 1969. An Rarl Guftav Brinkman.

### Berlin 16. May [Mittwood] 1804.

Ich hatte gehoft, mein verehrter Freund, Sie vor meiner Abreise aus B. welche Morgen frühe ersolgt noch zu sehen und mündlich Abschied zu nehmen, aber meine noch immer sehr anzgegriffene Gesundheit und die Zerstreuungen der letzten Augenzblicke verbieten mirs. Ich thue es also schriftlich, und empsehle mich und meine Frau Ihrem freundschaftlichen Andenken auß Beste.

Thre Gedichte, womit Sie mir ein so angenehmes Geschenk machten, werden mich begleiten und Ihr Geist, in dessen Rähe ich mich so gern fühle, mich umgeben.

Entschuldigen Sie mich, verehrter Freund, bei Frau von Berg, daß ich abreise, ohne sie gesehen zu haben. Ich verliere dabei am meisten, aber ich hoffe, das Verlorne hereinzubringen, denn meine Wünsche führen mich gewiß bald wieder nach V. zurück.

Beehren Sie mich mit Ihren Aufträgen an die Freunde zu Weimar, ich werbe sie pünktlich besorgen.

Mit herzlicher Achtung und Ergebenheit

Der Ihrige

Schiller.

1970. An Friedrich Cotta.

Weimar 22. May [Dienstag] 1804.

Gestern, mein theurer Freund, sind wir von unser Berliner Reise glücklich hier eingetroffen und mein erstes Geschäft ist, Ihnen Nachricht zu geben. Von Berlin aus dachte ich, Ihnen noch nach Leipzig zu schreiben, aber ich war 8 Tage in Berlin krank und sür alles verdorben. Die Reise, das üble Wetter, und

die Zerstreuungen der ersten Tage hatten mir eine gänzliche Ersschöpfung und ein catarrhalisches Fieber zugezogen. Indessen habe ich das Nothwendige, um dessentwillen ich die ganze Reise unternommen, gesehen und ausgeführt und meines Zwecks nicht versehlt. In einigen Monaten werde ich Ihnen mehr darüber sagen können.

Berlin hat mir wohl gefallen und ich würde mich in die dortigen Verhältnisse schon zu sinden wissen. Aber es ist ein theurer Aussenthalt, und wenn ich hier in Weimar mit 2000 Thalern gut auskomme, so könnte ich in Berlin nicht mit 3000 reichen. Ich bin freundlich ausgenommen worden und habe viel Zuneigung ersahren.

Sie, mein werthester Freund, haben mir soviele Proben Ihrer edeln Freundschaft gegeben, daß mich das Andenken daran während dieser ganzen Zeit nicht verlassen hat. Ich konnte es Ihnen in Leipzig nicht so sagen, wie mich Ihre Güte rührte und wie tief ich den Werth Ihres Handelns gegen mich fühlte. Aber es ist tief in meinem Herzen, und wird nie darans erlöschen. Gebe mir nur der Himmel Gesundheit und Thätigkeit, daß ich noch recht viel leiste, und daß mein Fleiß Ihnen so wie ich wünsche, Früchte trage!

Meine Frau wird Ihnen selbst einige Worte sagen, und für Ihre Güte danken. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau anss herzlichste. Die ersten Nete des Tell sollen binnen 8 Tagen solgen, und das ganze in 3 Wochen in Ihren Händen sehn. Hier sende ich Ihnen das Berglied, das Sie kennen, und ich hofse bald noch etwas für den DamenCalender nachzusenden. Die 12 Costimes, die wir aus meinen Schauspielen für den Tell geben wollen, will ich hier besorgen. Nun wünschte ich, daß etwa noch einige hübsch radierte Schweizerlandschaften, gleichssalls illuminiert, in Aberlis Geschmack, zugleich mit gegeben würden, und an der Spipe des Ganzen eine Seene aus dem Tell. Dazu würde ich die wählen, wenn Tell geschossen hat und der Knabe mit dem Apsel, darinn der Pseil steckt, in seine

Arme gesprungen kommt. Freilich müßte sie von einem guten Meister ersunden und ausgeführt werden. Hetsch dächte ich wäre der Mann dazu.

Run theurer Freund seien Sie herzlich umarnt! Geben Sie mir balb Nachricht von Ihnen und ben Ihrigen.

Von ganzer Seele Ihr Freund

Schiller.

1971. Un Friedrich Cotta.

Weimar 28. May [Montag] 1804.

Hier, mein werthester Freund, die ersten Bogen von Tell, jeder Posttag soll Ihnen neues Manuscript bringen bis alles geliefert ist.

Was ben Druck betrifft, so überlasse ich es Ihnen gang ob Sie gleich 2 Editionen eine in lateinischer, die andre in beutscher Schrift machen wollen. Was ber Satz mehr koftet, konnte am Bapier erspart werden, wenn die deutsche Edition um so= viel enger gedruckt wird. Wollen Sie aber bei Einer Ausgabe bleiben, so wird sie wohl mit beutschen Lettern am begten senn, weil der Tell doch auch vom Volke wird gelesen werden. biesem Fall bitte ich Sie aber die alte Schrift von der Braut von Messina 2c. beizubehalten, und dafür zu sorgen, daß etwa 18 ober 19 Zeilen auf die Seite kommen. Die mit Bleistift unterstrichene Handlung wird mit kleinerer Schrift, die Nahmen aber über dem Text mit der Schrift des Textes, nur gesperrt gebruckt. Gorgen Gie bafur, bag ber Steg möglichst breit werde, soweit es geschehen kann ohne die Verse zu brechen oder ben Rand zu schmal zu machen. Uebrigens bleibt es bei meiner alten Bitte, die Correcturen an mich zu senden. Es können, um die Sache zu beschleunigen, immer zweh Bogen zusammen geschickt werden, wenn genug Vorrath von Lettern ba ist und zwen Setzer arbeiten.

Krause zeichnet bereits an den Schauspielern und ich werde Jonas, Schillerbriefe. VII.

sehr treiben daß diese Bildnisse fertig werden. Wenn Sie auch für die, nach fernen Gegenden bestimmten Exemplare nicht alle fertig bekommen sollten, so ist es auch an 6 oder 8 genug und diese werden im August gewiß illuminiert sehn.

Leben Sie wohl bester Freund. Von ganzem Herzen der Ihrige Schiller.

1972. An Gottfried Rörner.

Weimar 28. Man [Montag] 1804.

Ohne Zweifel hast Du inbessen schon zu Deiner Verwunderung vernommen, dass ich in Berlin gewesen. Es war ein Einsfall, der eben so schnell ausgeführt wurde als er entstand; auch hießen die Umstände meiner Frau mich eilen, wenn dieses Jahr überhaupt etwas daraus werden sollte.

Daß ich bei dieser Reise nicht bloß mein Vergnügen beabssichtigte, kannst Du Dir leicht denken; es war um mehr zu thun, und allerdings habe ich es jezt in meiner Hand, eine wesentliche Verbesserung in meiner Existenz vorzunehmen. Zwar wenn ich nicht auf meine Familie ressectieren müßte, würde es mir in Weimar immer am besten gesallen. Aber meine Besoldung ist klein und ich seize ziemlich alles zu, was ich jährlich erwerbe, so daß wenig zurückgesegt wird. Um meinen Kindern einiges Versmögen zu erwerben nunß ich dahin streben, daß der Ertrag meiner Schriftstellerei zum Kapital kann geschlagen werden, und dazu bietet man mir in Verlin die Hände. Ich habe nichts da gesucht, man hat die ersten Schritte gegen mich gethan, und ich bin ausgesodert, selbst meine Vedingungen zu machen.

Es ist aber kostbar in Berlin zu leben, ohne Equipage ist es sür mich ganz und gar nicht möglich, weil jeder Besuch ober Ausgang eine kleine Reise ist. Auch sind andere Artikel sehr theuer und unter 600 Fridrichsd'or könnte ich gar nicht mit Bequemlichkeit leben; ja diese würden nicht einmal hinreichen. In einer großen Stadt kann man sich weniger behelfen, als in einer kleinen.

Es steht also bei den Göttern, ob die Foderung, die ich zu machen genötigt bin, wenn ich mich nicht verschlimmern will, nicht zu hoch wird gesunden werden.

Berlin gefällt mir und meiner Frau besser als wir erwarteten. Es ist dort eine große persönliche Freiheit, und eine Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben. Musik und Theater bieten mancherlei Genüsse an, obgleich beide bei weitem das nicht leisten, was sie kosten. Auch kann ich in Berlin eher Aussichten für meine Kinder sinden, und mich vielleicht, wenn ich erst dort bin, noch auf manche Art verbessern.

Auf der anderen Seite zerreiße ich höchst ungern alte Bershältnisse, und in neue mich zu begeben schreckt meine Bequemlichsteit. Hier in Weimar bin ich freilich absolut fren, und im eigentlichsten Sinne zu Hause. Ich habe gegen den Herzog Berbindlichkeiten und ob ich gleich mit ganz guter Art mich loszumachen hoffen kann, so würde mirs doch weh thun zu gehen. Wenn er mir also einen nur etwas bedeutenden Ersat andietet, so habe ich doch Lust zu bleiben.

So stehen die Sachen. Lass mich doch in Deinem nächsten Briefe hören, was ihr von der Sache haltet und mir rathet. Da das Glück einmal die Würsel in meine Hand giebt, so muß ich werfen, ich würde mir sonst immer Vorwürse machen, wenn ich den Moment versäumte.

Nebrigens bleibe die ganze Sache unter uns, es würde mir schaden, wenn vor der Zeit etwas bavon verlautete.

Lolo grüßt herzlich, fie befindet sich wohl, und hat die Beschwerlichkeiten der Reise gut ausgehalten. Auch meine beiden Jungens waren mit, und Karl hat mit dem Kronprinzen Freundsschaft gestistet.

Lebewohl, herzlich umarme ich euch alle.

Dein

1973. Un Wolfgang von Goethe.

30. May [Mittwoch] 1804.

H. D. Kohlrausch ein Hannoveraner, der aus Rom kommt und Frau v. Humboldt begleitet, wünscht sich Ihnen vorzustellen. Er wird Sie gewiß interessieren, und Ihnen von Humboldt n von Italienischen Sachen erzählen.

Ich habe nichts neues zu berichten, denn ich habe wenig erfahren, noch weniger gethan. Die Maschine ist noch nicht im Gange.

Für die Rollen welche erledigt sind, habe ich zum Teil Rath geschafft. Bei den übrigen mag es anstehen bis zu Ihrer Zurückunft.

Heavtontimorumenos ward heute gegeben, aber auch beerdigt. Es hat sich keine Hand rühren wollen und das Haus war leer. Hoffentlich wird unser Freund nun den Terenz in Frieden lassen.

Leben Sie wohl und kommen bald wieder. Mein ganzes Haus grüßt Sie.

Schiller.

[Abresse:]

an Herrn Geh. Rath v. Goethe

itt

Jena.

1974. Un Friedrich Cotta.

Weimar 1 Juni [Freitag] 1804.

Da das Illuminiren die Zeichnungen so sehr vertheuert, so denke ich daß wir es für dieses Jahr mit sechs Bilbern gut sehn lassen, auch die Landschaften und das Titelkupfer weglassen.

Die Zeichnungen nähmen wir alle aus dem Tell, die andern

aus meinen übrigen Stücken heben wir fürs nächste Jahr auf, so braucht man dann nichts neues zu ersinden. Es ist anch nicht nöthig, daß alle Exemplare des Tell mit illuminirten Aupfern verkauft werden, man läßt dem Käuser die Wahl und ein Exemplar mit illuminirten Aupfern fann 12 groschen mehr kosten, als eins ohne Aupfer. Das wäre mein ummaßgeblicher Nath, doch will ich Ihnen keineswegs etwas vorschreiben.

Hier neues Manustript; die erste Sendung haben Sie wie ich hoffe erhalten.

Hier auch noch eine Kleinigkeit zum DamenCalender. Herzlich umarme ich Sie mein werthester Freund.

# Ganz ber Ihrige

Sdj.

In Mro. 80 ber Gemeinnütigen ichweizerischen Nachrichten die zu Bern herauskommen, steht ein Artikel über ben Tell, der Sie interessieren wird. Es wird darinn ernstlich barauf angetragen bieses Stüd, wenn es gebruckt ist, unter ben Schutz ber Gesetze zu nehmen und ben Rachbruck zu verhindern - Auch erfahre ich aus einem Privatbriefe, ben D. Höpfner an Bertuch schrieb, bag man Ihnen und mir von Seiten ber Schweiz, eine Ehre zugedacht hat. Man verlangt zu dem Ende vorläufia ein Eremplar des Tell, um es in der Tagfatzung zu Bern zu produzieren. Da man sehr damit pressiert und das Stück noch nicht gedruckt ist, so stelle ich Ihnen anheim, ob Sie ein geschriebenes Exemplar davon an D. Höpfner (quasi in Ihrem Nahmen) besorgen wollen. Man barf allerdings biese gute Gefinnung ber Schweizer nicht gleichgültig ansehen, und ein Disbrauch ist unter diesen Umständen nicht wohl zu fürchten. Wenn Sie eine Abschrift bavon machen laffen, so empfehle ich Ihnen fehr, sie einem aufmerksamen Corrector zur Durchsicht zu geben. 1975. An den Herzog Karl August.

Weimar ben 4. Juny [Montag] 1804:

# Durchlauchtigster Herzog Gnäbigster Herr.

Ich bin nach Berlin gereist, um das dortige Theater mit dem ich seit mehreren Jahren Geschäfte habe, näher kennen zu lernen, und für meine künftigen Stücke einen vortheilhasten Contract zu schließen. Ganz unerwartet und ungesucht geschehen mir Anträge von Seiten des Cabinetsraths Beime, mich dort zu fixieren. Man hat mich aufgesordert, meine Bedingungen zu machen, und ist geneigt, mir soviel zu bewilligen, als ich zu meiner Existenz in einer großen Stadt würde nöthig haben.

Es konnte mir nie in den Sinn kommen, gnädigster Herr, irgend ein Etablissement ohne Ihre höchste Genehmigung einzugehen. Es ist daher in dieser Sache von mir noch kein Schritt geschehen. Eurer Durchlaucht eröfne ich sie zuerst und lege die Entscheidung mit vollem Vertrauen in Ihre Hände.

Ich weiß, was ich der Gnade Eurer Durchlaucht schuldig bin, und ich glaube nicht, zu den feilen Menschen zu gehören, die aus Leichtsinn oder Gewinnsucht die heiligsten Bande aufslösen. Nicht bloß die Pflichten der Dankbarkeit, auch Neigung und freundschaftliche Bande fesseln mich an Weimar. Die Aussicht auf eine glänzendere Lage würde mich also nie in Versuchung führen.

Aber, gnädigster Herr, ich habe Familie, und ob ich gleich mit demjenigen, was mir die Großmuth Eurer Durchlaucht jährlich ausgesezt, und mit dem, was meine Arbeiten mir erwerben, vollkommen ausreiche, so habe ich doch für meine Kinder noch wenig zurücklegen können. Ich bin 43 Jahr alt, meine

Gesundheit ist schwach und ich muß auf die Zukunft benken. Diese einzige Rücksicht macht es mir zur Pflicht, eine wesentliche Berbesserung meiner Umstände, die sich mir andietet, nicht gleichz gültig von mir zu weisen, aber glücklich würde ich mich schätzen, wenn ich diese Verbesserung von der Gnade Eurer Durchlaucht erhalten, und so Ihnen und Ihnen allein alles verdanken dürfte.

In Berlin will man mir soviel bewilligen als ich zu meiner Existenz nöthig habe, der Ertrag meiner Schriften würde dem: nach mein reiner Sewinn sehn. Aber meine hiesigen Berhältz nisse sind mir so theuer, daß ich mit Freuden auch fünstighin zweh Drittheile dieser Einnahme jährlich zusehen will, wenn ich durch die Großmuth Eurer Durchlaucht in den Stand gesezt werde, Ein Drittheil davon des Jahrs sür meine Kinder zurück zu legen.

Eure Durchlaucht haben mir schon so viele Beweise gegeben, daß Ihnen mein und der meinigen Glück nicht gleichgültig ist. Sie selbst haben den Grund dazu gelegt, und eine freudige Hofnung sagt uns, Sie werden Ihr eigenes Werk vollenden.

Mit tieffter Devotion und Verpflichtung ersterbe ich

Eurer Herzoglichen Durchlaucht meines gnäbigsten Herrn unterthänigster

Fr. v. Schiller.

[Adresse:]

Seiner hochfürstlichen Durchlaucht Dem regierenden Herzog meinen gnäbigsten Herrn. 1976. Un Juftin Friedrich Bertuch.

Weimar 4. Juny [Montag] 1804.

Die angenehmen Nachrichten, die Sie mir aus Bern mitzteilten, mein verehrter Freund, haben mich aufs Erfreulichste überrascht. Innig rührt es mich, Beweise von der Uchtung einer Nation zu empfangen, die ich immer vorzüglich schätzte und bei einem genaueren Eingehen in ihre Landesgeschichte noch höher schätzen gelernt habe. Diese Gesinnung hat mich bei jeder Zeile meines Werks geleitet und ich darf hoffen, daß sie sich unverzennbar darinn ausgeprägt haben wird.

Bersichern Sie Ihren würdigen Corresp. den Herrn D. Höpfner meiner innigen Dankbarkeit für die wohlwollende und mir so ehrenvolle Gesinnung, die Er gegen mich äußert und sagen Sie ihm, daß dieses große Jubiläum der schweitzerischen Eidgenossenschaft, wozu Er seine Nation aufruft, auch für mich ein erfreuliches Fest sehn werde, wenn es dereinst zur Ausführung kommt.

Ich habe Herrn Cotta ersucht, da das Stück nicht so schnell als man es wünscht, abgedruckt sehn kann, unverzüglich eine schriftliche Copie davon nehmen zu lassen und sogleich an Hn. D. Höpfner zu besorgen.

Mit größter Hochachtung verharrend

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Freund und Diener Schiller.

[Abresse:]

Hn Legationsrath Bertuch.

1977. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar den 6. Juni [Mittwoch] 1804.

Ich sagte Ihnen gestern Abend von dem Schritte, den ich bei unserm Herrn gethan, und heute früh erhalte ich beisolgens des Billet von ihm, welches die günstigsten Gesinnungen für mich enthält. Der Ton in welchem es abgesaßt ist, berechtigt mich zu der Hosnung, daß es dem H. ernst ist, mir solid zu helsen und mich in eine solche Lage zu sehen daß ich meine rem Familiarem zunehmen sehe.

Ich brauche jährlich 2000 och um mit Anstand hier zu leben, davon habe ich bisher über zwen Drittheile, zwischen 14— u. 1500 och, mit meinen schriftstellerischen Einnahmen bestritten. 1000 och will ich also gern jährlich von dem meinigen zusetzen, wenn ich nur auf 1000 och fixe Einnahme rechnen kann. Sollten es die Umstände nicht erlauben, meine bisherige Besoldung von 400 och sogleich auf 1000 zu erhöhen so hosse ich von der gnädigen Gesinnung des Herzogs, daß er mir 800 für jezt bewilligen, und mir die Hossnung geben werde, in einigen Jahren das 1000 voll zu machen. Sagen Sie mir, bester Freund, der Sie meine Lage und die hiesigen Verhältnisse sennen, was Sie von der Sache benken, und ob Sie glauben, dass ich mich, ohne den Vorwurf der Unbescheidenheit, in solchen Terminis gegen den Herzog erstlären kann.

[Abresse:] He Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb. **७**.

1978. Un den Herzog Karl August.

Weimar 8. Juny [Freitag] 1804.

Die gnädigen Gesinnungen, welche Eure Durchlaucht so edelmüthig gegen mich äusern, befreien mein Herz von einer großen Last; denn welches Glück mir auch anderswo mögte anzgeboten werden, so würde es mir doch immer das schwerste Opfer gekostet haben, wenn es mich aus meinen hiesigen Verhältnissen gerissen hätte. Ihre Großmuth, gnädigster Herr, sixiert nun auf immer meinen Lebensplan. Jedem Gedanken an eine Veränderung kann ich mit frohem Herzen entsagen, ich kann mit freudiger Thätigkeit wirken, weil ich nunmehr im Stande bin, etwas für die meinigen zu thun. Der Grund dazu ist gelegt, ich habe mit den Ersparnissen meines Fleißes angefangen, mein kleines Haus zu erwerben, es wird noch dieses Jahr schuldenfrey und mein eigen sehn. Ich darf Eurer Durchlaucht diese kleinen Details ansühren als einen Beweis, daß Ihre edelmüttigen Absichten mit mir und den meinigen nicht unerfüllt bleiben werden.

Und wenn Euro Durchlaucht, wie mir der G. R. v. Goethe sagt, Ihre Gnade für mich noch dadurch vermehren, daß Sie mir erlauben wollen, zuweilen einige Monate in Berlin zuzusbringen, so wird es meine Ansichten erweitern und auf meine Arbeiten einen glücklichen Einfluß haben.

Mit gerührtem Herzen erinnere ich mich, daß es jezt zwanzig Jahre sind, dass ich in Mannheim und Darmstadt das Glück hatte, mich Eurer Durchlaucht zuerst zu nahen. Damals empfing ich den ersten Beweis Ihrer Gnade, die sich bis auf den heutigen Tag nie gegen mich verläugnet hat.

Fr. v. Schiller.

1979. Un Friedrich Cotta.

Weimar 8. Jun. [Freitag] 1804.

Hier, mein werthester Freund, erfolgt der ganze Rest des Manuseripts zum Tell, nichts sehlt jezt mehr als Titel, Personens verzeichniß, Zueignung und Erklärung der Kupfer, welches zussammen 6 Blatt oder einen halben Duodezbogen füllt. Es wird in etwa 14 Tagen solgen. Ich erwarte nun nächstens Correctur Bogen von Ihnen; illuminirte Abdrücke von den ersten Kupfern sollen Sie in 8 oder 10 Tagen erhalten.

Meine Absicht ist nicht, lieber Freund, mich in Berlin zu fixieren, aber einige Monate im Jahr dort zuzubringen, kann mir vortheilhaft sehn, und nach den Anträgen, die man mir dort gemacht kann ich hoffen, daß man mich dazu auf eine königliche Art in den Stand sehen werde, ohne mir zuzumuthen, meine hiesigen Berhältnisse aufzugeben. Diese leztern sind mir neuerbings noch vortheilhafter geworden, da mir der Herzog eine sehr ansehnliche Gehaltsvermehrung bewilligt hat.

Söschens Benehmen ist mir ganz unbegreislich, da er mit Ihnen doch auf einem so freundschaftlichen Tuße zu stehen schien. Ich muß glauben, daß gemeine Menschen dabei im Spiele sind, die ihn hetzen. Interesse kann es nicht sehn, da er, nach den geschehenen Neuserungen, kein Verlagswerk mehr von mir erwarten kann, und auch keinen Versuch dazu gemacht hat.

Kann ich aus Goethen einen poetischen Funken herausschlagen, so soll es an mir nicht sehlen, aber leider sehe ich jezt wenig Anschein dazu, da ihm andre Sachen den Kopf warm machen.

Meine Frau grüßt Sie und Mad. Cotta herzlich, und ist von den freundlichen Zeilen der leztern sehr erfreut worden. Leben Sie wohl theurer Freund. Ganz der Jhrige

Schiller.

1980. An Friedrich Cotta.

Weimar, 15. Juny [Freitag] 1804.

Hiebei, werthester Freund, empfangen Sie 2 illuminierte Abbrücke der sertig gewordenen Kupfer, die nicht übel aussgesallen sind.

Wenn Sie die Kosten der Unternehmung, wie sie in beisliegender Nota angeschlagen worden, zu hoch sinden sollten, so könnte man es allenfalls auch bei 1000 oder 1500 Abdrücken bewenden lassen, und für die übrigen Exemplare allenfalls nur Ein illuminiertes Bild als Titelsupser nehmen, denn jedes hundert von sechs Kupfern vermehrt die Ausgabe um 6 Carolin. Zu denjenigen Exemplarien die in der Schweiz versaust werden, würde ich ohnehm rathen nur diese beiden hier solgenden Bilder zu nehmen, und zwar so, daß damit in den verschiedenen Exemplarien abgewechselt würde.

In dem übrigen Deutschland hingegen wo das Nationalinteresse nicht mit wirkt, wird es gut seyn, wenn auch Bilder aus meinen andern Stücken als z. B. Johanna b'Arc, Jabella in der Braut von Messina, Beatrice, Calaf in Turandot, Capuziner in W. Lager, Questenberg, ec. mit dazu genommen werden, und weil in jedem Exemplar nur 6 zu sehn brauchen, jo könnte man gleichfalls in den verschiedenen Exemplaren mit ben Rupfern abwechseln und die Räufer dadurch recht confus machen, so daß mancher 2 Exemplare bloß deswegen kaufte, um die Bilder vollständig zu besitzen. Die Rosten würden dadurch gar wenig vermehrt, weil die Anzahl der illuminierten Exemplare immer dieselbe bliebe. Gezeichnet hat Krause bereits 13 Bilber, boch was dieses Jahr nicht gebraucht wird, kann fürs künftige zurnächgelegt werden. Ginstweilen bis Antwort von Ihnen kommt, laffe ich die 6 Platten burch ben Rupferstecher fertig machen, und etwa 500 von jeder abziehen und mahlen.

Der Tell ist nun gang in Ihren Händen, ich wünsche, daß

er Ihnen möge Vergnügen gemacht haben. Wenn Sie indessen etwas von D. Höpfner ersahren, so theilen Sie mirs mit.

Die Sammlung meiner Theaterstücke noch in diesem Jahr anzusangen, scheint mir doch unaussührbar, denn die Sache will Zeit und der Druck darf, wenn er gut werden soll, nicht übereilt werden. Aber diesen Winter wollen wir ernstlich daran und dann auf Jubilate damit hervortreten.

Leben Sie wohl mein werthefter Freund. Ganz der Ihrige Sch.

1981. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar 16. Jun. [Sonnabend] 1804.

[Ich habe] Dir lange kein Lebenszeichen [gegeben], lieber Alter, aber es ist fleißig [an Dich] gedacht worden, und jezt sehe ich Deiner baldigen Zurückfunst mit herzlichem Verlangen entzgegen. Dieses Wiedersehen soll uns allen ein wahres Fest senn, denn Du hast alsdann eine schwere Arbeit vollendet und kannst Dich pstegen. Unterdessen habe auch ich hier meine Umstände verbessert und habe Aussicht, daß es sich noch besser machen werde. Leidlich gesund bin ich auch und ziemlich thätig. Wenn Lolo nun auch sich gut hält, so wirst Du uns ganz zusrieden und heiter sinden. Wir alle sehen hier dem neuen Stern aus Morgenland mit gespannter Erwartung entgegen.

Du weißt, daß ich unterdessen einen Sprung nach Berlin gemacht habe. Besonders viel habe ich dort nicht gefunden, aber einige Monate im Jahr dort zuzubringen, würde mir angenehm und nützlich sehn. Ich habe ein Bedürsniß [gefühlt, mich in einer fremden und großen Stadt zu bewegen. Einmal ist es [ja] meine Bestimmung, für eine [größere] Welt zu schreiben, meine dramatischen Arbeiten sollen auf [sie] wirken, und ich sehe mich hier in so engen kleinen Verhältnissen, daß es ein Wunder

ist, wie ich nur einigermaßen etwas leisten kann, das für die größere Welt ist.

Daß ich die abentheuerliche Expedition des falschen Demetrius jezt dramatisch bearbeite, hat Dir Caroline geschrieben. Es ist ein tolles Süjet, aber ich unternehme es mit großer Lust, und hoffe, etwas gutes zu leisten. Sollte Dir etwas in die Hände fallen, was darauf Bezug hat, und mich dabei fördern könnte, so erinnere Dich meiner. Costümes aus jener Zeit (es ist jezt 200 Jahre), Münzen, Prospecte von Städten und dergl. wären smir sehr willsommen.

[Ich lege] einen Brief vom Buchhändler [Klinger] an Dich bei, er wünscht gar [zu gerne], ben Rameau von Diderot in Berlag zu bekommen. Wenns möglich, so verhilf ihm doch dazu; Du wirst ihn zu jeder Gegengefälligkeit bereit sinden. Und sollte sich Klinger nicht bereden lassen, den Rameau im französischen Original drucken zu lassen, so erlaubt er vielleicht, daß eine deutsche Übersetzung davon gemacht wird. Ebenso ist auch Jacques le fataliste von Diderot mehrere Jahre vor dem französ. Original in einer deutschen Übersetzung herausgekommen, und die Neugier auf das französische wurde dadurch nur desto mehr erregt.

Voigt hat bei seiner Rückfunst aus Betersburg sehr rühmlich von Dir gesprochen und Dir volle Gerechtigkeit widersaschen lassen. Thue] nun auch das Deinige [lieber] Alter, um von Deinen [großen] Mühen und Sorgen Dir reiche Früchte zu erzielen.

Herzlich umarme ich Dich

Dein

Sch.

1982. Un Karl Friedrich Behme.

Weimar den 18. Juny [Montag] 1804.

Hochwohlgebohrner Herr,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath,

Nach den gütigen Aeuserungen, die Sie mir in Potsdam gethan, nehme ich keinen Anstand, Ihnen meine Wünsche mit der Freimütigkeit zu entdecken, die ich den großmüthigen Absichten des Königs und Ihren wohlwollenden Gesinnungen schuldig bin.

Daß ein längerer Auffenthalt in Berlin mich fähig machen würde, in meiner Kunst vorzuschreiten und in das Ganze der dortigen Theateranstalt zweckmäßiger einzugreifen, zweisle ich keinen Augenblick; aber eine gänzliche Versetzung von Weimar nach Berlin mit meiner zahlreichen Familie würde ich nur unter Bedingungen aussühren können, welche die Bescheidenheit mir nicht zu machen erlaubt.

Doch auch schon der Auffenthalt von mehreren Monaten des Jahrs zu Berlin würde vollkommen hinreichend sehn, jenen Zweck zu erfüllen. Ich würde durch eine solche Abwechslung meines Ausenthalts die beiden Vortheile vereinigen, welche das rege Leben einer großen Stadt zur Bereicherung des Geistes, und die stillen Verhältnisse einer kleinen zur ruhigen Samm-lung darbieten; denn aus der größern Welt schöpft zwar der Dichter seinen Stoff, aber in der Abgezogenheit und Stille mußer ihn verarbeiten. Da es die großmüthige Absicht des Königsist, mich in diesenige Lage zu versehen, die meiner Geistesthätigseit die günstigste ist, so darf ich von Seiner Gnade erwarten, daß Seine Majestät mir dieses Glück unter derzenigen Bedingung zusagen werde, von welcher es unzertrennlich ist.

Zwentausend Rthlr. jährlicher Gehalt würden mich vollkommen in den Stand setzen, die nöthige Zeit des Jahres in Berlin mit Anstand zu leben und ein Bürger des Staats zu sehn, den die ruhmvolle Regierung des vortrefflichen Königs beglückt.

Mit größter Verehrung verharre ich

Ew. Hochwohlgebohren

gehorsamster Diener v. Schiller.

1983, Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 24. Jun. [Sonntag] 1804.

Ich banke Ihnen verbindlichst für die übersandten 39 Carolin, in gleichem die 12 Exemplare des Werks, welche Sie so gütig waren, mir zukommen zu lassen. Der Druck ist sehr gut und das Ganze nimmt sich sehr nett und zierlich aus.

Ich bin jetzt eben baran, die Gedichte, welche den Junhalt der Pracht edition ausmachen sollen, in 4 Bücher zu ordnen, und Sie erhalten das Schema dazu binnen 8 Tagen. Es werden 5 Kupfer nöthig sehn, eins zum Titel und eins zu jedem Buch. Ich dächte daß man H. Schnorr die Ersindung und Zeichnung zu allen 5 überließe, da er sich bereits als einen so wackern Meister bewiesen hat. Haben Sie doch die Güte ihm aus dem Cottaischen Damen Calender auf dieses lausende Jahr die Ballade von mir, welche Graf Habs durg betitelt ist, mitzutheilen, ob er nach Lesung derselben nicht vielleicht Lust bei sich spürt, eine Gruppe daraus zu zeichnen, besonders scheint mir der Junhalt der letzten Strophe von mahlerischem Effekt zu sehn.

Ein andres schönes Bild würde vielleicht Cassandra abgeben, nach dem Gedichte von mir welches im Ilten Theil meiner Gedichte steht.

Die Glocke könnte bas britte fenn.

Hero und Leander könnte das Vierte werden und zum Titelkupfer wählte man eine schöne Antike, wozu ich die Juno Ludovisi empfohlen haben wollt. Ein Abguß davon steht unter den Mengsischen Abgüssen in Dresden, auch hat die regierende Herzogin von Weimar eine recht schöne Zeichnung davon, welche in Rom nach dem Originale gemacht worden, und die ich H. Schnorr verschäffen kann.

Mit Vergnügen werde ich Ihnen, werthester Herr, von künftigen neuen Arbeiten etwas anbieten, wenn ich nur erst einige bestimmte Versprechungen die ich Hochta gethan, gelößt haben werde.

Mich Ihrer Freundschaft bestens empsehlend verharre ich mit größter Achtung

Ihr

ergebenster Diener

Schiller.

1984. An Friedrich Cotta.

Weimar 27. Juny [Mittwoch] 1804.

Es freut mich mein werthester Freund, daß Ihnen der Tell Vergnügen machte. Ich hab ihn mit Liebe gearbeitet, und was aus dem Herzen kommt, geht zu Herzen. Die Schwierigkeit war nur, ein Volk und Land zu schilbern, wo ich nie gewesen, und wo doch das Locale und Individuelle so sehr mit in Anschlag kommt. Ich bin daher sehr zufrieden, wenn Schweizer und andre, die die Schweiz besucht haben, das Land und Volk in meiner Schilberung erkennen.

Der Druck nimmt sich sehr gut aus, und ber Setzer scheint mit Sorgfalt zu arbeiten. Ich habe nur weniges zu corrigieren gefunden.

Es geht mir noch immer im Kopf herum, daß an die bloße Verzierung so viel Geld soll verschleubert werden. Ich habe Jonas, Schillerbriese. VII. Ihnen daher einen Vorschlag zu thun, der Ihnen eine unnöthige Ausgabe ersparen kann. Ich dächte, Sie nähmen für diese Ausgabe nur höchstens 3 Kupfer, die zweh schon überschickten und den Landvogt, der auch schon gestochen ist; doch könnte auch dieser fürs erste wegbleiben. Von diesen Kupfern ließen Sie etwa 2000 Abdrücke zu den guten Exemplaren illuminieren und sezten einen Laden Preiß von 1 Athlr. 18 Gr. auf das Exemplar. Zu allen übrigen Exemplarien gäben Sie dann entweder gar kein oder bloß unilluminierte Kupfer, und welche auch nicht auf so theurem Velin Papier abgedruckt würden.

Alle übrigen Bilder, welche schon gezeichnet und zum Theil gestochen sind könnten nächstes Jahr in einem besondern Theater Almanach, den ich mich anheischig mache, Ihnen zu liefern, und der bloß zu einer Uebersicht des deutschen Theater Besens bestimmt wäre, nachgeliefert werden. Ein solcher Almanach gienge dann vor sich, und für den Text brauchte nicht soviel aufgewandt zu werden, weil die Rupser das Werk verkauften.

Jezt haben Sie nur die Güte, aufs eheste zu bestimmen, wieviele Aupfer und wieviel Exemplare von jedem abgedruckt und illuminiert werden sollen, denn wir dürsen keine Zeit mehr verslieren. Provisorisch habe ich Ordre gegeben 500 bis 1000 von den beiden, die Sie kennen, zu illuminieren. Auch ließe sich vielleicht noch 1 Athlir. vom 100 herunter handeln, denn 6 Athlir. scheint mir doch viel zu sehn.

Den Calender rieth ich ganz und gar weg zu lassen, und bloß zu seinen: Wilh elm Tell 2c. 2c. zum Neujahrsgeschenk auf 1805 (für die Schweiz oder überhaupt könnte vielleicht gleich geset werden: zum fünsten Jubeljahr der schweizerischen Freiheit)

Auch an den Einband würde ich nicht viel zu wenden rathen. Alle Exemplare ließe ich in eine saubere Decke, welche dazu erstunden werden müßte, bloß broschieren.

Auf Velin Papier ließe auch nichts abdrucken, da Sie ja ein sehr schönes Papier zu den ührigen haben.

Wenn Sie dieses beobachten, th. Freund, fo konnen Sie

hoffe ich, von dem Tell viel größre Vortheile ziehen, denn eben diese wünsche ich Ihnen von Herzen, und das Stück sollte mir noch eins so lieb sehn, wenn es auch Ihnen schöne Früchte trüge, und ein Mittel werden könnte, mich meiner so großen Verpslicht tungen gegen Sie zu entledigen.

An Posselt verlieren Sie allerdings, denn seine Annalen sind ein sehr schäzbares Institut, das Sie ja suchen müssen im Sange zu erhalten. Leider habe ich in positischen Dingen nichts, weder im Schreibpult noch im Kopse, vorräthig. Aber wäre es nicht möglich, Johannes Müller für diese Unternehmung zu interessieren. Da er jezt in Berlin seben wird, so hat er völlige Freiheit und alles positische geht ihm ohnehin durch die Hände.

Meine Frau rechnet erst im August auf ihre Niederkunft. Sie ist für ihre Umstände erträglich wohl und wir hoffen das Beste.

Herzlich empfiehlt sie sich, mit mir Ihnen beiden. Ganz der Ihrige

Sch.

1985. An Gottfried Körner.

Weimar 3. Jul. [Dienstag] 1804.

Wir haben bis jezt auf Nachrichten von eurer Ankunft zu Schandau gewartet, da aber noch immer nichts kommt, so schreibe ich unter Deiner gewöhnlichen Adresse nach Dresden, denn vermuthlich werdet ihr nun bald wieder zu Hause sehn. Wir wünsschen herzlich, dass der Minna die Kur möchte gut bekommen sehn und dass ihr euch alle wohl befindet.

Bei uns hat sich indeß nichts verändert. Meine Fran rechnet mit Ansang Augusts niederzukommen, in 10 oder 12 Tagen gehen wir nach Jena ab, wo wir wahrscheinlich bis Ende Augusts bleiben. Unter diesen Umskänden wird es freilich mit meinen

Arbeiten nicht viel seyn, ich bin einmal praedestinirt im Sommer nicht viel zu leisten.

In Absicht auf meine Berliner Angelegenheiten ist soviel entschieden, dass ich auf keinen Fall aus meinen hiesigen Verhältznissen trete. Der Herzog hat sich sehr generöss gegen mich bertragen und mir meine Besoldung auf 800 cest erhöht, auch verssprochen, bei ehester Gelegenheit das 1000 voll zu machen. Doch bitte ich Dich, die Sache noch geheim zu halten, weil meine Negotiation in Berlin noch nicht abgebrochen ist, und es sich vielleicht thun läßt, beide Verhältnisse zu vereinigen; denn auch dieß hat mir der Herzog erlaubt, wenn man in Berlin damit zusrieden ist, daß ich nicht ganz hinziehe, sondern nur auf gewisse Zeiten im Jahr dort zubringe. Ich erwarte nun in Kurzem von dorther Antwort und wird mirs accordiert, so stehen meine Sachen auf einem guten Fuß.

Lebe recht wohl und gieb mir bald eine Zeile Nachricht wie es um euch steht.

Dein

Sdj.

1986. An Wolfgang von Goethe.

[10.—12. Juli 1804.]

Dank für die schönen Sachen, die ich Ihnen heute Abend, wenn Sie mich haben wollen, mitbringen werde. Die Reise nach Jena wird etwa in 6 oder 7 Tagen vor sich gehen. Vorher hoffen wir Sie auch noch einen Abend bei uns zu sehen.

Endlich eine Charlotte Corday, die ich zwar mit Zweifel und Bangigkeit in die Hand nehme, aber doch ift die Neugier groß.

ල.

1987. Un Friedrich Zelter.

Weimar den 16. Jul. [Montag] 1804.

Daß ich Ihnen so spät von mir Nachricht gebe, lieber Freund, nachdem wir so vergnügte Stunden in Berlin zusammen gelebt haben, ist nicht aus Nachläßigkeit geschehen. Ich erwartete mit jedem Posttag, Ihnen zugleich etwas Bestimmtes über die Angelegenheit schreiben zu können, die Sie wissen und bei der Sie, wie ich hoffen darf, freundschaftlich interessirt sind. Noch aber ist nichts entschieden, und ich weiß also nicht zu sagen, ob man auf meine Bedingungen eingehen wird. Für jetzt also nichts von meinen Angelegenheiten, sondern von den Ihrigen.

Ihren Aufsatz den Sie an Goethe geschickt, habe ich mit einer rechten Freude gelesen. Er ist aus dem Innersten herauszgeschrieben, und dieses Gepräge trägt er in jeder Zeile. Aber eben weil er den kranken Theil so gut trifft, und der Kunstspsuscheren so offen und ehrlich den Krieg ankündigt, so möchte er, so wie er ist, nicht ganz dazu geeignet sehn, die Gunst derzienigen zu gewinnen, die doch zur Ausführung die Hände bieten sollen. Was Ihnen Goethe über diesen Punct schreibt, ist auch meine Ueberzeugung; Sie werden Ihre herrlichsten Argumente in petto behalten und auf diesenigen ein Gewicht legen müssen, die von dem politischen Zeitbedürfniß hergenommen sind.

Mir scheint es ein überaus glücklicher Umstand, daß das Interesse der Kunst diesmal einem solchen äußern Bedürsniß begegnet, und wenn man es anders nicht in der Form versieht, so müßte es, denke ich, gar nicht sehlschlagen können, die Regierer des Staats für Ihren Vorschlag zu intressieren. Es wird alles darauf ankommen, wie die Sache gestellt wird. Daß es hohe Zeit ist, etwas für die Kunst zu thun, fühlen wenige, aber daß es mit der Religion so nicht bleiben kann, wie es ist, läßt sich allen begreislich machen. Und da man sich schämt selbst Religion zu haben und für ausgeklärt passieren will; so muß man sehr

froh seyn, der Religion von der Kunst aus zu Hülfe kommen zu können.

Die ganze Sache würde daher gleich ein besseres Ansehen bekommen, wenn die erste Anregung von der kirchlichen und politischen Seite her käme, wenn man von dort her erst auf die Singakademie, als auf ein sertigliegendes Organ hinwiese und dann erst Ihre Vorschläge verlangte. Es müßte Ihnen nicht schwer fallen, einen oder den andern Ihrer Theologen und Acabemiker dazu zu veranlassen. Berlin hat in den dunkeln Zeiten des Aberglaubens zuerst die Fackel einer vernünstigen Religionssfreiheit angezündet; dies war damals ein Ruhm und ein Verdürsinß. Zetzt, in Zeiten des Unglaubens, ist ein anderer Ruhm zu erlangen, ohne den ersten einzubüßen, es gebe nun auch die Wärme zu dem Lichte und veredse den Protestantismus, dessen Wetropole es einmal zu sehn bestimmt ist.

Ich wünschte nur auf sechs Wochen ein Berlinischer Akabemiker zu sehn, um einen Beruf zu haben mich über diese Sache vernehmen zu lassen, aber es sehlt ja dazu nicht an Leuten, und sollte nicht z. B. Schleiermacher der Mann dazu sein?

Es ist jetzt eben ber rechte Zeitmoment zu einer solchen Unternehmung in den Brandenburgischen Landen. Man will die Academie, man will die Universitäten in Aufnahme bringen, es soll etwas für das Seistige, für das Sittliche geschehen; ja der Seist der Zeit verlangt es, da sich der Catholieism in Frankreich neu eonstituiret, daß auch im protestantischen an die Religion gedacht werde, und selbst die Philosophie nahm diese Richtung. Alles dieses und ähnliche Argumente könnten den Stoff zu einer Dednetion hergeben, durch welche man diese Sache dem Staat nahe legte. Nur, ich wiederhole es noch einmal, müßte der Vortheil welcher der umssealischen Seite dadurch zuwächst, nicht als Hauptsache, nur als ein Aeeessorium erscheinen.

Lassen Sie uns bald hören, theurer Freund, ob Sie die Sache von dieser Seite angreisen zu können glauben und wessen Sie Sich dabei bedienen mögen. Kann ich selbst auf irgend

eine Art dabei zu brauchen seyn, so zählen Sie auf meine Bereitwilligkeit.

Meine Frau hat vor acht Tagen an die Ihrige geschrieben. Wir gehen in drei Tagen nach Jena und bleiben dort bis meine Frau die Wochen überstanden hat. Sagen Sie mir etwas von der Vorstellung des Tell in Verlin, von der ich aus Zeitungen höre, daß sie ziemlich gut gegangen. Ihre Melodien zu den neuesten Liedern erwarten wir mit Verlangen, hier sende noch etwas der schweizerischen Welt.

Von ganzem Herzen umarmt Sie.

Ihr tren ergebener - Schiller.

1988. An Chriftoph Wilhelm Hufeland.

Weimar, 16. Jul. [Montag] 1804.

Ihr freundliches Undenken, mein theurer, verehrter Freund, hat meine Frau und mich höchlich erfreut. Daß Sie mir darin zuvorgekommen find, und daß ich selbst Ihnen nicht früher für die liebevolle Aufnahme gedankt, die wir bei Ihnen ersuhren, ist nicht die Schuld meiner Nachlässigkeit. Ich glaubte Ihnen zugleich etwas bestimmtes über meine fünftigen Berhältniße zu Berlin schreiben zu können, indem ich nun täglich eine Ent= scheidung darüber erwarte. Der treffliche Mann, der auch Ihr Frennd ist, hatte mich bei meinem neulichen Aufenthalt in Bots= bam aufgefordert die Bedingungen zu nennen, unter benen ich in Berlin glaubte existiren zu können. Längst schon lebte es als Wunsch in meinem Herzen, einige Zeit im Jahr bort zubringen und ben Ginfluß einer so großen Stadt besonders auf meine Dramatische Productivität erfahren zu können. Aber freilich mußte mir keine fixirte Rieberlaffung in Berlin gur Bedingung gemacht werben. Denn außerdem, daß ich mich aus mehr als einem Grunde nicht gang von Beimar trennen kann, und daß

ein Ausenthalt zu Berlin mit einer ganzen Familie äußerst kostsspielig für mich seyn würde so kenne ich mich auch selbst zu gut, um nicht überzeugt zu seyn, daß die Zerstreuungen einer großen Stadt, sowie überhaupt die größere Bewegung um mich herum das glimmende Fünkchen meiner Thätigkeit ganz ersticken würde. Um etwas poetisches zu leisten, muß ich 6—8 Monate im Jahre einsam leben, und dazu ist ein Ort wie Weimar, dem es nicht ganz an einigem belebenden Umgang sehlt, eben recht. Wird mir aber von Berlin aus zugestanden, meinen Ausenthalt zwischen dort und hier zu theilen, so sind meine Wünsche ersüllt und ich werde mich sowohl im poetischen als auch im oekonomischen besser besinden.

So stehen die Sachen, theurer Freund, ich habe diesen meinen Wunsch an die Behörde gelangen lassen und sehe nun mit Erwartung dem Erfolge entgegen.

Sollte es dahin kommen, daß ich öfter und längere Zeit in B. verleben könnte, so laßen Sie, theurer Freund, Ihr Herz und Ihre Arme mir geöffnet sehn und Ihre Hausgötter mich freundlich empfangen. In einer größeren Welt bedarf man des Freundes am meisten und ich habe immer in so einfachen Vershältnissen gelebt, daß ich weniger als ein anderer des wechselsseitigen Vertrauens und Wohlwolleus entrathen kann.

Meine Frau hat sich in Ihrem Calcul geirrt und wird num wahrscheinlich erst in einigen Wochen ihrer Bürde entledigt werden. Sie dankt Ihnen und Ihrer lieben Frau Gemahlin auf's herzelichste für Ihren Antheil und wird sich der gütigen Aufnahme bei Ihnen stets mit dankbarem Herzen erinnern.

Die angenehme Nachricht von dem Success des Tell in B. war mir sehr willkommen; sie war das erste Wort, das ich darüber vernahm und muß mir in jedem Betracht erfreulich sehn.

Von Herzen umarmt Sie Ihr ganz ergebener Schiller. 1989. An Friedrich Cotta.

Weimar, 16. Jul. [Montag] 1804.

Die Correctur, die hier zurückfolgt, werthester Freund, ershalte ich erst heute früh, 20 Tage also war sie unterwegs, nach dem Datum Ihres Briefs zu rechnen. Noch nie war ein Brief von Ihnen solange unterwegs, und daß es uns gerade in diesem dringenden Falle begegnet macht mir allerlei Gedanken. Bei künftigen Sendungen möchte es gut sehn, die CorrecturBogen in mehrere Briefe zu vertheilen, daß keine dicken Briefe daraus werden.

Aus heutiger Correctur ersehen Sie, wie nöthig es war, daß mir eine Revision zugeschickt wurde. Lieg es nun an dem Abschreiber oder dem Setzer, so ist pag. 46 ein ganzer Vers ausgelassen der pag. 47 an einer ganz unrechten Stelle einzgeschoben ist.

Ich lasse also nur 3 Kupfer illuminieren und zwar von den zwehen, die Sie kennen, 1500 Abdrücke von jedem, und 1000 von dem dritten. Die Lieferungen sollen Sie zu den gesezten Terminen erhalten, früher ist nichts zu bezahlen. Der Kath Krause wird ohnehin jezt auf ein paar Wochen verreisen.

Für Ihren Avis wegen Höpfner danke ich Ihnen. Da der Mann ein so schlechtes Lob hat, so wollen wir uns ja nicht mit ihm einkassen und das Manuscript in Händen behalten.

Das Bücherverzeichniß für Mad. v. Humboldt soll besorgt werden, eben so Ihr Wunsch wegen Klinger. Doch, fürchte ich, werden Sie durch seine Beiträge zu den Annalen nicht sonderlich prositieren, wenn nicht etwa seine andern Verhältnisse Ihnen Vortheil bringen.

Mit Reinhards Arbeiten wird es nun wohl zu spät werden. Aber da er Ihnen gewiß etwas Gutes liefert, so werden Sie immer zu andern Zwecken guten Gebrauch davon machen können.

Der Preiß des Tell ist so wie Sie ihn angegeben, auch bei wenigeren Kupfern, nicht zu hoch, da Buchhändler Maurer in

Berlin für die Schmiererei des Beit Weber noch mehr fodern darf —

Eben lese ich in einer Berliner Zeitung, daß der Tell dort mit erstanmlicher Wirkung sei aufgeführt worden. Selbst Merke, der immer mit mir im Streit lag, hat es mit vollen Backen angekündigt.

Hier das Titelblatt und Personenverzeichniß zum Tell. — Dedication bleibt weg — auch keine Vorrede kommt dazu.

Uebermorgen ziehen wir nach Jena wo meine Frau ihre Niederkunft erwarten wird.

Herzlich grüßen wir Sie und die Ihrigen. Ihr treuer Freund

Schiller.

1990. An Friedrich Cotta.

Jena den 27. Jul. [Freitag. 1804].

Ich schreibe Ihnen durch Freundes Hand, weil ich von einer starken Kolik bettlägerig wurde, nachdem ich nach Jena gezogen war. Die Krankheit ist im Abnehmen und hat für meine Frau glücklicherweise keine üblen Folgen gehabt, da sie vor drei Tagen von einer Tochter glücklich entbunden wurde. Mutter und Kind find wohl, welches meine Frau mir aufgetragen hat Ihnen zu melben und Sie beide herzlich zu grüßen. Das angenehme Ereigniß in meiner Familie wird auch mir hoffe ich bald Gesund heit und Kräfte wieder geben. Die Korrectur hat ein Freund besorgt, weil ich selbst bazu unfähig bin. Sie geht mit bem selben Tage wieder ab, wo ich sie erhielt, welches ich bei allen vorigen beobachtet habe, aber Ihre Laguete an mich sind immer jehr lange unterweges geblieben. Dem Kupferstecher habe ich aus meinem Bentel dreißig Karolins vorgestreckt, damit er seine Arbeiter befriedigen kann. Er versprach mir die bestellten 4000 Abdrücke zu gehöriger Zeit zu liefern, nur haben Sie die Gitte

zu sorgen, daß nach gelieferter Arbeit der Rest des Honorars ihm bald ausgezahlt werde. Herzlich umarme ich Sie und hoffe bald selbst wieder zu schreiben. Schiller.

1991. An Wolfgang von Goethe.

Jena, 3. August [Freitag] 1804.

Ich habe freilich einen harten Anfall ausgestanden und es hätte leicht schlimm werden können, aber die Gefahr wurde glücklich abgewendet, alles geht nun wieder besser, wenn mich nur die unerträgliche Hitze zu Kräften kommen ließe. Eine plötzliche große Nervenschwächung in solch einer Jahrszeit ist in den That fast ertödend, und ich spüre seit den 8 Tagen, daß mein Uebel sich gelegt, kaum einen Zuwachs von Kräften, obgleich der Kopf ziemlich hell und der Uppetit wieder ganz hergestellt ist.

Mich freut sehr zu hören, daß Sie mit dem Götz v. B. schon so weit sind und daß wir also dieser theatralischen Festliches keit mit Gewißheit entgegen sehen können.

Graf Geßler ist gegenwärtig hier und bleibt wohl noch ein acht Tage. Vielleicht kommen Sie in dieser Zeit einmal herüber.

Mit der Bodischen Recension von Kotzedue ist es freisich eine böse Sache; aber man könnte eine A. L. Zeitung gar nicht unternehmen, wenn man es so gar genau nehmen wollte. Ich dächte also, man ließe das Werk, mutatis mutandis und besonders verkürzt, in Gottes Nahmen drucken, weil es doch wenigstens immer an die Hauptgrieß die man gegen Kotzedue hat, erinnert und nur unzureichend, aber nicht eigentlich salsch ist.

Beiliegende Melodien zu dem Tell schickt man mir aus Verlin. Sie lassen sie wohl einmal von Detouches oder sonst jemand spielen und sehen was daran ist.

Bei mir ist alles wohl und grüßt Sie schönstens.

Leben Sie wohl. Empsehlen Sie mich den Freunden, besonders der Frau von Stein. Sch.

1992. An Friedrich Cotta.

Jena 10. Aug. [Freitag] 1804.

Mit meiner Besserung geht es noch langsam und ich fühle mich noch sehr matt und angegriffen. Meine Frau aber ist ganz wohl und wird bald wieder ausgehen können. Auch das Kleine ist wohl auf.

Nach einer 14tägigen Pause erhalte ich den sechsten Correctursbogen. An mir liegt es nicht, wenn die Bogen nicht schnell retour kommen, denn ich habe sie immer noch an dem nehmslichen Tag abgeschickt, wo ich sie erhalten.

Des Preises, den Sie auf den Tell setzen wollten erinnere ich mich jezt nicht sogleich, und Ihren Brief, wo davon die Rede ist, habe ich in Weimar liegen. Doch sollte ich denken, daß Sie auf das Exemplar auf Postpapier mit dren Kupfern und broschiert den Preiß von 1 Athlr. 20 Gr. setzen können. Im Reich und in der Schweiz würde ich das Exemplar (mit 1 Kupfer) zu 2 Gulden ansetzen.

Da ich in 8 Tagen wieder nach Weimar zurückgehe, so lassen Sie Ihre Briefe den gewöhnlichen Weg nehmen.

Leben Sie recht wohl. Herzliche Grüße von den meinigen

Sďj.

1993. An Friedrich von Hoven.

Jena 14. Aug. [Dienstag] 1804.

Ich kann Niethammers nicht nach Würzburg abreisen lassen, ohne einen herzlichen Gruß an euch mit zu geben. Deinen Brief habe ich vor 5 Tagen erhalten, und werde ihn umständlicher beantworten, wenn ich mich erst wieder von meiner Krankheit erhohlt habe. Daß ich einen schweren Anfall gehabt, wird Dir

Niethammer erzählen. Ich bin noch sehr angegriffen und kann nur mit zitternder Hand schreiben. Meine Frau ist vor 3 Wochen glücklich von einer Tochter entbunden worden und befindet sich mit dem Kinde vollkommen wohl, sie läßt Dich und Deine liebe Frau herzlich grüßen und wird selbst schreiben sobald sie aus den Wochen ist.

Ich empfehle Dir und besonders Deiner lieben Frau die gute Niethammern aufs beste. Nehmt sie freundlich auf und als eine Freundin von uns, sie ist eine sehr gute Frau und verzient eure Freundschaft. Es ist ihr schwer geworden, sich von Jena loszureißen, woran sie durch soviele Bande von Jugend auf gesesselt war, auch verläßt sie schöne Bestungen von denen man sich ungern trennt. Es wird ihr also sehr wohl thun, eine freundschaftliche Aufnahme bei euch zu finden.

Niethammern wirst Du als einen wackern und tüchtigen Mann kennen lernen, der das Gute mit Eiser befördert. Ich wünschte, daß ihr recht gute Freunde würdet.

Herzlich umarme ich Dich und Deine liebe Jette.

Dein

treuer Freund

Schiller.

[Adresse:]

an Herrn

Professor von Hoven

in

Würzburg.

1994. An Friedrich Cotta.

Jena 17. Aug. [Freitag] 1804.

Herzlich danken wir Ihnen für Ihren Antheil, theurer Freund. Mit meiner Frau und dem Kleinen geht es nach Wunsch, wir werden nächstens wieder nach Weimar abreisen. Meine Erhohlung geht sehr langsam und ich merke kaum eine Zunahme von Kräften. Der Anfall war gar zu stark und in der heißen Jahrszeit schwächte er mich doppelt.

Weil ich nicht wußte, daß Sie mir die ausgelegten 30 Carolins durch Frege senden würden, so habe ich an D. Paulus in Würzburg, dem ich sür Bücher 2c. Geld zu schicken habe, eine Assitation an Sie wegen dieser Summe geschickt, um soviel an Porto zu ersparen. Er wird Ihnen also diese Anweisung präsentieren, und da er das Geld bald möglichst zu haben wünscht, so sind Sie so gütig ihm die 30 Carolin in Laubthl. zu senden. Ich will alsdann von dem Fregischen Geld Krausen und den Kupferstecher vollends bezahlen.

Meine Frau und Schwägerin empfehlen sich Ihnen und Ihrer lieben Frau aufs beste. Ganz der Ihrige

Sch.

### [Auf einem besondern Blatt.]

Hr. D. Cotta in Tübingen belieben an die ordre des Herrn D. Paulus in Würzburg dreißig Carolins auszuzahlen und mir in Rechnung zu bringen. Weimar 14. August 1804.

Fr. v. Schiller.

1995. An die Princessin Raroline von Sachsen Weimar.

Weimar 20. Aug. [Montag] 1804.

Werden Sie mir verzeihen, gnädigste Prinzessin, daß ich mir die Treiheit genommen habe, Sie als Pathin meiner kleinen Emilie zu nennen? Die innigste Ergebenheit und herzliche Verehrung, die ich Ihnen, beste Prinzessin, gewidmet habe, soll in diesem lieben Kinde fortleben und Ihr Name sich an meine schönste Treude anknüpfen.

Schiller.

1996. An Charlotte von Schiller.

Weimar 21. Aug. [Dienstag] 1804.

Die Ruhe die um mich her ist, und die größere Bequentlich. keit thun mir wohl, obgleich es mir ganz fremd porkommt mich so allein und von euch abgeschnitten zu sehen. Die kleinen An= ordnungen die ich noch im Hauf zu machen habe, eh Du kommft, beschäftigen mich auf eine angenehme Weise, bas Cabinetchen ist schon gedielt, auch der Christine ihre Kammer wird ordentlich und bewohnlich eingerichtet. Die Kinderstube ist jezt recht comfortable, und auch das Schlafzimmer daran. Zu dem harten Sopha laffe ich aus Pferbehaarkiffen, die ich noch vorräthig hatte, eine neue gute Matraze machen, zwen eichene Comoden und zwen neue eichene Tische hinein setzen, die andern schlechtconditonierten Tische von Buchenholz werden neu fourniert und Ein recht schönes Nachttischgen von Mahagony steht schon für Dich bereit und auch noch ein kleines Theetischgen mit einem lakierten Blech. Die Sopha- und Stuhlkappen aus den guten Zimmern lasse ich waschen, wie auch die Vorhänge aus diesen vorderen Stuben, die ich nun für mich nehmen werde.

Frau v. Stein wollte Dich gestern mit der Göchhausen besuchen, es war schon alles dazu bestellt, aber der kalte Wind hat sie abgeschreckt. Der Prinzessin habe ich meinen Gevatters brief geschickt und lege ihre Antwort ben.

Gesehen habe ich hier noch keine Seele, ben Profegor Bog ausgenommen.

Mein Befinden ist noch das alte, doch bin ich schon zusfrieden, daß die Kälte es nicht schlimmer gemacht hat.

Das Kästchen mit dem Dejeuner, welches ich neulich nicht mitnehmen konnte, laß Dir empfohlen sehn, es sind Kleinigkeiten von Werth darein gepackt, wie der Ning von brillanten etc.

Chere Mere und die Frau grüße herzlich von mir und die Fräuleins. Abolphen u Schwesterchen lassen die Brüder grüßen.

Wenn das Wetter nicht besser wird und ich mich nicht leichter

befinde so werde ich auf den Donnerstag schwerlich mit kommen. Käme Regenwetter so schickte ich den Wagen nicht, weil Dir die Reise sonst schaden könnte.

Empfiehl mich Griegbachs schönstens.

Durch die Botenfrau laß mich doch Nachricht haben, wie Dirs geht und ber Kleinen.

Herzlich umarme ich Dich

D. S.

1997. An Friedrich Cotta.

Weimar 31. Aug. [Freitag] 1804.

Es geht noch immer sehr langsam mit meiner Erhohlung und meine ganze Thätigkeit stockt noch, leider habe ich diese lezten 6 Wochen ganz aus meinem Leben verloren. Zum Glück hat sich meine Frau in ihren Umständen gut gehalten und auch das Kleine ist wohl, dieß beruhigt mich und ich nehme es als eine Entschädigung vom Himmel an.

Die heutige Correctur empfehle ich, weil einige Stellen verändert sind zu sorgfältiger Revision.

Napoleon Bonaparte wird Herrn v. Humboldt ohne Zweisels schon bekannt seyn und ich glaube nicht, daß ihm um dergleichen Schriften politischen Innhalts sehr zu thun ist. Das Verzeichniß, welches Sie mir gesendet, habe ich durch meine Schwägerin an Frau v. Humboldt nach Paris befördern lassen, von wo aus Ihnen die leztere wohl Nachricht geben wird.

Um die Reisebeschreibung des andern Herrn v. Humboldt wird unter den Buchhändlern ein großes Reißen sehn, und es ist auch von Seiten des Publicums eine große Erwartung. Aber Hr. v. Humboldt hat keine gute Gabe zum Schriftsteller, und seine Reise möchte leicht interessanter gewesen sehn als die Beschreibung derselben ausfallen dürste.

Abieu theurer Freund. Herzliche Grüße von meinem ganzen Hauß.



Gerble + Miles.

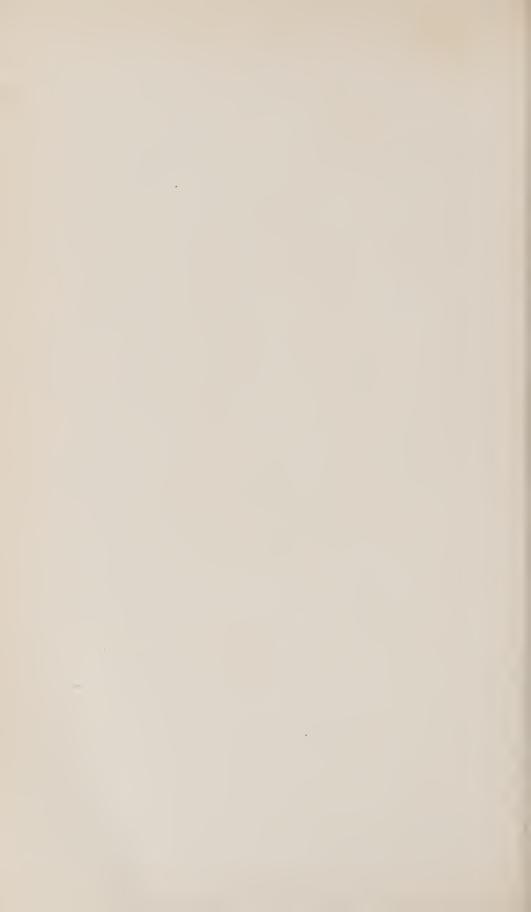

1998. Un Gottfried Körner.

Weimar 4. Sept. [Dienstag] 1804.

Diese erste Zeilen, die ich an Dich schreibe nach so langer Pause sollte billig einen heitern Innhalt haben und Dir von meiner Genesung Nachricht geben, aber noch ist meine Gesundheit sehr schwach; obgleich meine Krankheit nur 3 bis 4 Tage gez dauert hat und jetzt 6 Wochen dazwischen verlausen sind, so spüre ich kaum eine Zunahme von Kräften und bin noch fast so schwach als wie Graf Geßler mich verlassen hat. Besonders ist der Kopf angegriffen und das bischen Schreiben wird mir sauer. Lesen kann ich ohne Beschwerde, auch habe ich einige Velleität zur Arbeit, aber ich muß gleich wieder aushören. Es ist mir nach der schwersen Krankheit nicht so übel zu Muth gewesen, wenigstens hat es nicht so lang gedauert.

Meine Frau befindet sich recht wohl, auch das Kleine gesteiht und macht mir große Freude.

Lebe wohl und lag mich bald etwas von Dir hören.

Wir umarmen euch von Herzen.

Auch Geglern grüße aufs schönste. Wir sehnen uns nach guten Nachrichten von ihm.

Dein

**છ**.

1999. An Friedrich Cotta.

Weimar 6. Sept. [Donnerstag] 1804.

Der Unfall, der Groß betroffen geht mir sehr nahe und um so mehr, da er, so wie ich ihn kenne, nichts begangen haben kann, was dem redlichen Mann nicht ziemte. Beruhigen Sie mich doch recht bald, theurer Freund, daß andre Personen, die mich noch näher interessieren, nichts zu befürchten haben!!

Mit meiner Genesung geht es noch immer sehr langsam zu Jonas, Schillerbriefe. VII.

und ich vegetiere nur so hin, da mein Kopf noch sehr angegriffen ist. Aber mit meiner Frau und den Kindern geht es gottlob

gang gut und ich bin von biefer Seite beruhigt.

Endlich sind wir denn mit dem Tell zu Ende. Es hat sich freilich in die Länge gezogen, aber bei einem größern Vorrath von Lettern und wenn 2 Setzer gearbeitet hätten, möchte es rascher vorwärts gegangen senn. Möge das Schifflein nun mit schwellenden Segeln in die Welt fliegen!

Abien lieber Freund, herzliche Gruße von uns allen an die

Ihrigen.

ු.

Für die gütigst überschickten Calender sagen wir Ihnen den schönsten Dank. Wieland hat sich, in seiner Manier, ganz gut gehalten, das Romänchen ließt sich gut weg. Den andern Posseltischen Calender habe noch nicht durchlesen können, aber die Charten und andern Zugaben scheinen mir sehr gut gewählt und sind dem Leser zum Behuf der neuesten Zeitgeschichte überaus beguent.

2000. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar 6. Sept. [Donnerstag] 1804.

Der Antheil den Du an meinem Unfall genommen, lieber Alter, hat mich innig gerührt. Es wäre freilich sehr traurig für mich gewesen, so über Hals und Kopf davon zu müssen, da ich wirklich noch ganz leidliche Freude am Leben habe. Ob ich indessen gleich seit 6 Wochen von der Krankheit frei bin, so wollen doch die Kräfte sich nicht recht einstellen und ich spüre kaum einen Fortschritt der Erhohlung. Besonders ist der Kopf angegriffen, und die wenigen Zeilen die ich schreibe, werden mir schon sauer.

Mit herzlichem Verlangen sehen wir Deiner Zurückfunft

entgegen und freuen uns des so glücklich beenbigten Ge-

Was Du von den Außerungen des Antheils schreibst, den die Kaiserin und Großfürstin an mir genommen, hat mich sehr erfreut und getröstet. So darf ich hoffen, daß ich für unsre künftige Fürstin doch keine ganz unbekannte Person mehr bin. Möchte ich die Aufmerksamkeit und Theilnahme auch künftig verstienen und erhalten.

Alles ist wohl bei uns und empfiehlt sich Dir aufs Beste. Alles freut sich Dich in 6 Wochen wieder zu haben, und niemand mehr als Dein treuer Freund

**७**.

2001. An Gottfried Körner.

Beimar, 11. Oct. [Donnerstag] 1804.

Nach und nach fange ich an, 'mich wieder zu erhohlen und einen Glauben an meine Genesung zu bekommen, den ich seit 8 Wochen beinahe ganz verloren hatte. Auch zur Thätigkeit finden sich wieder Neigung und Kräfte, und diese, hoffe ich, wird das gute Werk vollenden; denn wenn ich mich beschäftigen kann, so ist mir wohl.

Was ich eigentlich zunächst treiben werde, weiß ich selbst noch nicht, weil ich immer noch zwischen zwei Planen unschlüssig schwanke, und einen um den andern durchdenke, bis ich mich entscheide. Der Attila ist ein abgeschmackter Einfall, der mir nie in den Sinn gekommen.

Von Berlin habe ich noch nichts weiter vernommen. Bermuthlich will man die Sache fallen lassen, weil ich auf einem firen Ausenthalt in Weimar und der Fortdauer meiner hiesigen Verhältnisse bestanden habe. Ohnehin hätte ich jedes Engagement in meinen jetzigen Umständen ausschlagen müssen, da ich meiner Gesundheit gar nicht viel zutrauen kann. Auch kann ich mit meinen gegenwärtigen hiesigen Verhältnissen recht wohl zusrieden

seyn, und es ist nicht unmöglich, daß sie sich noch weiter verbessern, da unsere Erbprinzessin, wie ich höre, gute Gesinnungen für mich mitbringt.

Hier schicke ich ben Tell und wünsche, daß er Euch jetzt, mit Muße wieder gelesen, einiges Bergnügen machen möge.

Alles ist wohl und grüßt Euch schönstens. Laß balb etwas von Dir hören.

Dein S.

2002. An Friedrich Cotta.

Beimar, 16. October [Dienstag] 1804.

Für die Exemplare vom Tell danke ich Ihnen herzlich, theurer Freund, sie nehmen sich sehr gut aus und haben mich recht gesreut. Ich habe keines mehr nöthig, da Sie mir eine so reichliche Anzahl geschickt haben.

Mit meiner Gesundheit fängt es seit 8 Tagen an merklich besser zu gehen. Vorher fühlte ich mich immer sehr schwach undmuthlos, jezt aber kommt mit den Krästen auch die Lust zur Thätigkeit zurück.

An ein Gedicht auf unsre Erbprinzessin habe ich nie gedacht und ich erstaune, wie man eine solche Lüge ohne alle Veranlassung erfinden kann. Denn einen Zug des Bacchus aus Indien zu dichten ist mir weder bei dieser Gelegenheit noch sonst jemals in den Sinn gekommen. Ueberhaupt möchte ich mich bei dieser Veranlassung, wo sich soviele schlechte Federn in Bewegung setzen am allerwenigsten rühren.

Die Befreiung unsres Freundes habe ich mit großem Antheil vernommen, und ich bitte Sie, wenn Sie ihm etwa schreiben, es ihm in meinem Nahmen zu bezeugen.

Goethe benkt jezt an eine Herausgabe seiner sämtlichen Schriften in einer Hand Ausgabe, ohne Pracht und Verzierung. Nach den Erkundigungen die ich darüber bei ihm eingezogen ist er gesonnen, das Werk so zu veraccordieren, daß die sämtlichen Bände im Verlauf von dritthalb Jahren erscheinen sollen und in 5 Jahren, von Erscheinung des ersten Transports an gerechnet, das Necht einer neuen Auflage an ihn heim fallen soll. Der Verleger müßte sich also freilich tummeln, um in diesem kurzen Zeitraum das Werk zu verkausen. Wie ich ihn sondiert habe, so scheint er nicht weniger als 4 Carolin für den gedruckten Bogen zu erwarten, und er rechnet das Ganze auf etwa 380—400 Bogen. Einige ungedruckte Sachen aus seiner frühern Jugend sind darunter, auch denkt er vom Faust soviel dazu zu geben als er fertig hat, wenn er auch nicht dazu käme ihn ganz zu vollenden.

Neberlegen Sie Sich nun, ob Sie auf seine Vorschläge einzgehen wollen, und wenn Sie dazu Lust haben, so wäre es gut ihn einmal, doch ganz im allgemeinen, um ein Verlagswerk zu ersuchen, daß er dadurch veranlaßt würde, Ihnen seine sämtliche Werke anzubieten.

Man sagt hier, daß Sie die Herderischen Schriften verslegen würden. Wenn dieß der Fall ist so wünsche ich nur, daß Sie Sich durch einen guten Accord gedeckt haben mögen, denn die Unternehmung scheint mir doch ein wenig riskant zu sehn.

Leben Sie wohl mein werthester Freund. Meine Frau grüßt Sie beide herzlich. Ganz der Ihrige Sch.

2003. An Friedrich Cotta.

Weimar, 22. 8br. [Montag] 1804.

Von den 30 Carolin, welche ich Sie gebeten an Paulus in Würzburg zu bezahlen, und wofür ich also Ihr Schuldner bin, habe ich 10 Carolin wieder an Müller bezahlt und erwarte wegen der übrigen 20 Ihre Anweisung.

Run wollte ich Sie aber bitten lieber Freund, mir gegen die Mitte Novembers 100 Carolin abschläglich auf den Tell zu senden oder anzuweisen. Die Ankunft unsrer Erbprinzessin kann mir verschiedene außerordentliche Ausgaben machen, auf die ich mich vorsehen muß, sonst hätte ich gern diesen ganzen Posten bis zu Ihrer Anherkunft im May austehen lassen.

Jene 20 Carolin, die noch bei mir stehen, giengen also von den 100 ab, wenn Sie die Rechnung des Aupserstechers selbst berichtigen wollen, und Sie hätten mir also nur noch 80 Carolin zu schicken, wofür ich Ihnen 100 gut schreibe, und so wäre ich für den gauzen Winter in Ordnung.

Mit meiner Gesundheit geht es jezt wieder recht ordentlich und ich komme wieder in Thätigkeit. Leben Sie recht wohl; ganz der Ihrige

2004. Un Bartholomäus Ludwig Fijchenich.

[Weimar 8. Nov. Donnerstag. 1804].

### Lieber Fischenich!

Rur zwei Zeilen zum herzlichen Dank für Ihre liebevolle Theilnahme an mir und den Meinigen. Ihr Brief hat uns innigst gerührt; das ist die wahre Freundschaft, die einen im Unglück aufsucht. Gottlob, daß die Ursache Ihrer Furcht diesmal ungegründet war. Zwar war ich einige Tage sehr krank und brauchte einige Monate zu meiner Herstellung. Nun aber besinde ich mich wieder ganz ordentlich, und sehe dem Winter ohne Furcht entgegen. Mit meiner Frau und den Kindern geht es vollkommen gut, und von dieser Seite hat mir der Himmel nichts als Freude gegeben.

Sein Sie herzlich von uns umarmt, liebster Freund. Warum können wir Sie nicht auch in einer Ihrer würdigen Thätigkeit sehen! Sind Sie denn so sehr an Ihren vaterländischen Boden gesesselt?

Ewig der Ihrige

Schiller.

2005. Un Wilhelm von Wolzogen.

12. November [Montag. 1804].

Ich schicke Dir hier meinen Prolog, um ihn, wenn Du es für gut findest, noch vor der Comödie der Frau Großfürstin mitzutheilen. Wenn sie glaubt, daß dieser Ausdruck unstere Gestühle die Kaiserin Marie interessieren könnte, so könnte diesem Manuskripte keine größere Ehre widersahren, als wenn es von ihren Händen an die Kaiserin geschickt würde.

Die Größfürstin hat sich gestern, nachdem Du schon weg warst, mir genaht und mit mir unterredet. Ich konnte sie sehen, sie sprechen hören, und alles was sie spricht, ist Geist und Seele. Und welch ein Glück, daß sie Deutsch versteht! Denn so erst kann man sich ihr ganz zeigen wie man ist, und mit ihr möchte man so recht von Herzen wahr seyn.

Abien lieber Alter. Ich hoffe Du hast Dich diese Nacht erholt. Die Großfürstin hat auch sehr viel Sorgfalt um Dich gezeigt und Dich dem Starke empsohlen.

**७**.

2006. An Friedrich Cotta.

Weimar, 21. Nov. [Mittwoch] 1804.

Die Ankunft der Großfürstin hat uns in den lezt versstrichenen 10 Tagen in soviele Zerstreuungen verwickelt, daß ich keine Zeit gesunden, Ihnen mein werthester Freund zu schreiben. Jezt rücken wir wieder in unser altes Lebensgleis und ich eile, Ihnen Nachricht zu geben.

Mit unsver neuen Prinzessinn ist wirklich ein guter Engel bei uns eingezogen. Sie ist im höchsten Grade liebenswürdig, verständig und gebildet, sie zeigt einen sesten Charakter und weiß die Dignität ihres Standes mit dem verbindlichsten Wesen zu

vereinbaren. Kurz, sie ist so, daß wenn wir die Wahl gehabt hätten uns eine Fürstin zu verschreiben, wir sie gerade so wie sie ist und nicht anders bestellt haben würden. Ich verspreche mir eine schöne Epoche für unser Weimar, wenn sie nur erst bei uns einheimisch wird geworden seyn.

Es ist uns kaum ein paar Tage vor ihrer Ankunft aufgegeben worden, ihr eine Theatergete zu geben, und da habe ich benn in aller Eile noch ein kleines Drama gedichtet, welches über alle Erwartungen gut reufsierte und executiert wurde. Es ift nur einen gedruckten Bogen ftark und Sie konnen barüber disponieren. Freilich weiß ich nicht, wie wir es am schicklichsten in die Welt bringen; einzeln gedruckt ift es zu wenig, in einer Zeitung ober einem Journal wollt ich es nicht gern haben, und wenn wir es liegen laffen bis zum neuen DamenCalender fo veraltet es zu sehr. Hätten wir nur noch einige Bogen guter Urbeit mehr, so würde ich rathen, noch in der Geschwindigkeit einen kleinen Calender ausfliegen zu lassen, besonders ba Sie mit den Reinhardtischen Landschaften verseben find. Sätten Sie wirklich noch Luft bazu, so ichreiben Sie mirs mit erfter Post, ich suche bann noch etwas kleines ausznarbeiten, finde vielleicht noch etwas bei Goethe, Wieland und meiner Schwägerin und bringe ein kleines Werkchen von 5 bis 6 Bogen zu Stande — Es kann hier oder in Jena bei Fromann schnell und sanber gedruckt werden, mur müßten Sie für diesen Kall bas Kormat ber Rupferstiche, nebst ihren Ordres, schleunigst übersenden.

Rrause sagt mir daß er nichts mehr an Sie zu fodern habe. Ihre Anweisung an Frege habe ich erhalten und danke bestens dafür. Sie haben mir also auf den Tell 110 Carolins bezahlt (80 durch Frege und 30 an Paulus).

Eben fällt mir ein, daß ich das von mir übersezte franzöfische Lustspiel (welches vor 6 Wochen mit sehr großem Beifall in Berlin gespielt worden) mit jenem kleinen Festspiel, als Neujahrsgeschenk könnte drucken lassen. Beides würde ohngefähr 8 Bogen betragen. Entscheiben Sie werthester Fremt, es ist ganz Ihre Sache. Herzlich empsehlen wir und Ihnen und den Ihrigen. Ihr treuer Freund

Sďy.

2007. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 21. Nov. [Mittwoch] 1804.

Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre freuwsichaftliche Theilnahme an meinem Besinden und freue mich Ihnen melden zu können, daß es jetzt wieder besser um mich steht und auch die Thätigkeit, die ich lange unterbrechen mußte, sich wieder einzsindet. Ich habe nur die Festivitaeten abwarten wollen, die der Einzug unsere Erbprinzessin hier veranlaßte und war eben mit Aussertigung des hier folgenden Paquets beschäftigt, als ich Ihr werthes Schreiben vom 19ten empfing.

Sie erhalten nun hiebei das Mscrpt zu der zweiten Auflage des Zweiten Bandes meiner Gedichte. Da in den lezt verflossenen anderthalb Jahren verschiedene neue Gedichte entstanden sind, und es noch viele Jahre anstehen kann, bis sich Stoff genug zu einem dritten Bande findet, so habe ich diese neuen Gedichte diesem zweiten Bande noch einverleibt, der dadurch an Gehalt gewinnt und nun mit Recht eine vermehrte Auslage heisen kann.

Sie haben die Güte, sie in der Ordnung abdrucken zu lassen, wie ich sie in dem Inhaltsverzeichniß angemerkt habe.

Was die Prachtausgabe betrift, so habe ich nun die Eintheilung dazu gemacht, und sämmtliche Gedichte, die darin Platz finden sollen, mit genau ausgerechneter Zeilen Zahl und in der Ordnung, die ich für die schicklichste hielt, abschreiben lassen.

Es sind Vier Bücher, beren jedes im Durchschnitt 10 Bogen ober 80 Quartseiten gählt.

Mit nächster MontagsPost hoffe ich Ihnen das Mscrpt zusenden zu können.

Freylich würde mirs angenehm sehn, wenn in der Michaelismesse kommenden Jahrs das Werk erscheinen könnte, da ich selbst eine Freude daran habe.

2008. An Gottfried Körner.

Weimar 22. Nov. [Donnerstag] 1804.

Die Festivitäten, welche die Ankunft unfrer Erbprinzegin veranlaßte, sind nun zu Ende und wir treten wieder allmählig in unser gewöhnliches Philisterleben zurück. Außer einem Catarrh, ben ich mir gehohlt, bin ich gang leidlich weggefommen, welches ich kaum erwarten konnte, da man sich bei solchen Gelegenheiten niemals schonen kann. Der Einzug war wirklich sehenswerth, benn alle Welt war auf den Beinen, und die Bergstraße nebst der ganzen Anhöhe, woran Weimar sich lehnt, war von Menschengruppen belebt. Die herzogliche Jägeren, die Kaufleute und die Schützengesellschaft, alle in ihren Uniformen hohlten bie Berr= schaften ein, ber Zug ging burch eine sehr schöne Ehrenpforte in edlem Styl, davon Du in bem nächsten Journal bes Luxus u. ber Moden eine Zeichnung finden wirft. Balle, Fenerwerk, Illumination, Music, Comodie u. bgl. folgte unn 20 Tage aufeinander, bas Festlichste aber an ber gangen Sache mar die aufrichtige allgemeine Frende über unfre neue Prinzeßin an der wir in der That eine unschäzbare Acquisition gemacht haben. Sie ist änserst liebenswürdig und weiß baben mit bem verbind= lichsten Wesen eine Dignität zu paaren, welche alle Vertraulich= keit entfernt. Die Repräsentation als Fürstin versteht sie meister= lich und es war wirklich zu bewundern, wie sie gleich in der ersten Stunde nach ihrer Unkunft, wo ihr die fürstlichen Diener bei Hofe vorgestellt wurden, sich gegen jeden zu benehmen wußte. - Sie hat sehr schöne Talente im Zeichnen und in ber Musik, hat Lecture und zeigt einen fehr gesetzten auf ernste Dinge gerichteten Geist bei aller Fröhlichkeit ber Jugend. Ihr Gesicht ist anziehend ohne schön zu seyn, aber ihr Wuchs ist bezaubernd. Das Deutsche spricht sie mit Schwierigkeit, versteht es aber wenn man mit ihr spricht und ließt es ohne Mühe. Auch ist es ihr ernst, es zu lernen. Sie scheint einen sehr sesten Character zu haben und da sie das Gute und Rechte will so können wir hossen, daß sie es durchsetzen wird. Schlechte Menschen, leere Schwätzer und Schwadronierer möchten schwerlich bei ihr ausstommen. Ich bin nun sehr erwartend, wie sie sich hier ihre Existenz einrichten und wohin sich ihre Thätigkeit richten wird. Sebe der Himmel, daß sie etwas sür die Künste thun nöge, die sich hier, besonders die Musik, gar schlecht besinden. Auch hat sie es nicht verhehlt, daß sie unsre Capelle schlecht gesunden.

Auf dem Theater wollten wir uns anfangs eben nicht in Unkosten setzen, sie zu bekomplimentieren. Aber etliche Tage vor ihrem Anzug wurde Goethen Angst, daß er allein sich auf nichts versehen habe und die ganze Welt erwartet etwas von uns.

In dieser Noth setzte man mir zu, noch etwas Dramatisches zu ersinden, und da Goethe seine Ersindungskraft umsoust austrengte, so mußte ich endlich mit der meinigen noch aushelsen. Ich arbeitete also in 4 Tagen ein kleines Vorspiel aus,
welches frisch weg eingelernt und am 12ten November gegeben
wurde. Es reußierte über alle meine Hosnung und ich hätte
vielleicht Monate lang mich austrengen können, ohne es dem
ganzen Publikum so zu Dank zu machen, als es mir durch diese
flüchtige Arbeit gelungen ist. Mit nächstem Posttag sollst Du
eine Abschrift meines Machwerks erhalten.

Wolzogen hat mir von der regierenden Kaiserin einen sehr kostbaren Ring mitgebracht, ich hatte von dieser Seite her gar nichts erwartet, sie hat aber viel Geschmack an dem Carlos gestunden und er hat ihr in meinem Nahmen ein Exemplar übersreicht.

Du solltest diese Michaelismesse, wie mein Plan war, 48 Idors von Crusius erhalten, die er mir für die neue Auflage des zweiten Bandes meiner Gedichte zu bezahlen hat. Aber biese zweite Auflage hat sich meiner Krankheit wegen verzögert, es wird erst jetzt an dem Druck angefangen und auf Ostern ersolgt erst die Zahlung. Die Finanzen stehen übrigens gut, wenn ich nur diesen Winter sleißig sehn kann so ist Geld genug zu ers warten.

Lebewohl, wir grüßen euch alle herzlich, auch Geglern bitte recht viel freundschaftliches zu sagen.

Dein

Sď.

2009. An L. W. Wittich.

Weimar 23. Nov. [Freitag] 1804.

Bloß meine anhaltende Kränklichkeit ist schuld, daß ich Ihnen für Ihr gütiges Geschent meinen Dank nicht früher abgestattet habe. Sie haben meinem Stück eine große Ehre erwiesen, daß Sie die Costümes aus demselben mit soviel Geschmack und Anfwand execoutieren ließen. Diese Unternehmung, die mich gleich ansangs sehr interessiert hat, behauptet sich im Fortschreiten bei ihrem Werth, und es ist zu wünschen, daß sie immer mehr Unterstützung sinden möge, um sich zu einem schönen Ganzen in ihrer Art zu vollenden.

Es soll nicht an meinem guten Willen fehlen, Ihnen auch ferner zu Fortsetzung und Erweiterung berselben Stoff zu geben und vielleicht möchte sich das, woran ich gegenwärtig arbeite, zu einem mahlerischen Gebrauch qualifizieren.

Ich verharre mit vollkommenster Hochachtung

Ew. Wohlgebohren

ergebenster Diener

v. Schiller.

2010. An Wilhelm von Wolzogen.

[Weimar 25. Nov. Sonntag. 1804].

Meinen herzlichen Glückwunsch, lieber After, zum Geburtstag. Gott sei Dank, daß wir ihn mit Dir seiern können, daß wir wieder vereinigt sind, und daß Du, wie der Hercules nach seinen zwölf Tagwerken, nun mit leichtem Herzen ausruhen kannst.

S.

2011. Un Gottfried Körner.

Weimar 10. Dec. [Montag] 1804.

Ein heftiger Catarh ben ich mir bei den lezten Testivitäten gehohlt, hat mich schon mehrere Wochen hart mitgenommen; leider ist meine Gesundheit so hinfällig, daß ich jeden freien Lebensgenuß gleich mit Wochen langem Leiden büßen muß. Und so stockt denn auch meine Thätigkeit troz meinem besten Willen! In Ermangelung wichtigerer Sachen schicke ich Dir mein kleines Vorspiel; Du wirst doch gern wissen wollen, wie ich mich bei einer solchen Gelegenheit aus dem Handel gezogen.

Wenn man in Dresden den Wilh. Tell zu geben denkt so wäre es doch wohl anständiger dieses Stück nach dersenigen Bearbeitung, die ich fürs hiesige Theater davon gemacht habe, zu geben. Sie ist sehr wesentlich verkürzt, und z. B. der ganze fünste Act weggelassen, weil wir des Kaisermords nicht erwähnen wollten. Auch sind viele Personen in wenige verwandelt, viele schwürige oder bedenkliche Stellen weggelassen. Wenn ich mit Opizen nichts zu thun bekomme, von dem ich nichts mehr hören mag, so soll man eine Abschrift des Msrpts sür 10 Ldors haben; denn ich sehe nicht, warum ich dem H. Seconda etwas schenken soll. Kannst Du diese Sache negotieren, versteht sich ohne mich anzubieten, so ist mirs lieb, und ihr entgeht doch wenigstens einer verstümmelten Vorstellung des Stücks.

Richters Aesthetik habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen. Meine lange Entwöhnung von allen theoretischen Kunstansichten und allem Raisonnement hat mich ordentlich dagegen stumpf gemacht, auch hat mir das leere metaphysische Geschwätz der Kunstphilosophen alles Theoretissieren verleidet. In der That verträgt sich diese Geistesoperation nicht mit der Ausübung, denn da muß man die Gesetze aus dem Gegenstande schöpfen und sindet sich mit keiner allgemeinen Formel gefördert.

Wolzogens grüßen ench schönstens. Er hat jezt sehr viel Arbeit mit den Angelegenheiten der Erbprinzessin, da er allein alles unter sich hat.

Geglern unsere freundlichsten Grüße. Wir umarmen euch alle von Herzen.

Sch.

Das Mserpt sende mir zurück, ich habe keine Abschrift bavon.

2012. Un Friedrich Rochlig.

Weimar 10. Dec. [Montag] 1804.

HE Göschen wird mich, wie ich hoffe, bei Ihnen entschuls digt haben, daß Ihre gütige Zuschrift solange unbeantwortet geslassen. Ein hestiger Katarrh, an dem ich seit 3 Wochen leide, hat alle meine Geschäfte gehemmt und jetzt da ich wieder ansfange mich zu erhohlen, finde ich soviele Versäumnisse nachzushohlen, daß ich den Muth nicht habe, mich zu einem nenen Geschäft verbindlich zu machen. Leider begegnet es mir nur zu oft, daß meine schlechte Gesundheit die Flügel meines Willens beschneidet und mich meinen Freunden dassenige nicht sehn läßt, was ich so herzlich gern wünschte.

Daß HE Göschen in seiner Lage und mit den Weitteln, die er in seiner Gewalt hat, eine Zeitschrift für die schöne Welt unternimmt, sinde ich ganz zweckmäßig, besonders in jetzigem

Moment, wo ich keine andere von Bedeutung kenne, beren Rivalität ihm schaden könnte. Und baburch, daß er Sie für seinen Gedanken zu interessiren gewußt hat, hat er gleich einen bebeutenden Schritt zur Sache gethan. Ich bin mit allem, was Sie mir über die Unternehmung schreiben, vollkommen einverstanden, und es hat mich erfreut zu hören, wie Sie einen flüchtigen Buchhändler Einfall (welches mir unser Freund Göschen nicht übel nehmen mag) Form und Geschick zu geben gewußt haben. Run laffen Sie mich als einen alten Handwerksgenoffen ber auch feine gebn Sahre fich mit Zeitschriften befaßt hat, ein kleines Bedenken äußern. Bor allem möchte ich in ganzem Ernst die Frage aufwerfen "wer soll benn eigentlich bieses Journal lesen?" -Frauen, soviel ich weiß, interessieren sich am allerwenigsten für bas was von Frauen geschrieben ist und für bie Männer möchte ein folches Werk ohnehin das wenigste Interesse haben. Ich fürchte begwegen, wir werben bei biesem Journal bas schlimmste erleben, was begegnen kann, nehmlich dieses, daß sich wenig Leser aber besto mehr Mitarbeiterinnen finden werden. Und so könnte es leicht kommen, daß HE. Goeschen mit seinem schönen Gelb unfern ichreibseligen Damen blog bas Vergnügen bezahlen müßte, sich gedruckt zu sehen. Ich wurde baber für viel zweckmäßiger gehalten haben, die Zeitschrift als ein Journal für die schöne Welt zu behandeln, ohne durch die besondere Clausel: von Damen für Damen, bem Werke zu enge Schranken gu setzen.

Da HE. Goeschen bei bieser Unternehmung nichts mehr als meinen guten Rath und in kritischen Fällen zuweilen mein Urtheil verlangt, so habe ich mich mit Vergnügen bazu versstanden. Es können Fälle eintreten, wo Sie als Redacteur des Jonrnals, um das irritable Volk der Autoren und Autorinnen nicht auf dem Hals zu haben, sich gerne hinter Collegen versstecken und bei solchen Gelegenheiten können Sie über meinen guten Willen disponieren. Ueber eingesandte Beiträge, wenn ich gefragt werbe, werde ich recht gern meine Meinung sagen,

was ich in meiner Bekanntschaft gut sinde, will ich zu dem Journal empsehlen und einladen. Weiter aber kann mein An=theil nicht gehen, da sowohl meine anderen Geschäfte als meine Verhältnisse mir hierinn im Wege stehen.

Das wichtige Geschäft, an eingesandte Beiträge die nicht ohne Gehalt aber in der Form vernachlässigt sind, eine bessernde Hand zu legen, bleibt Ihnen und darauf wird wohl immer das meiste beruhen. Ich erwarte mit großem Verlangen über den serneren Gang dieses Unternehmens zu hören und bitte Sie, mich zu Zeiten damit in Verbindung zu erhalten.

Mit vollkommenster Hochachtung verharre ich

Thr

ergebenfter D

Schiller.

2013. Un Georg Goiden.

Weimar 10. Dec. [Montag] 1804.

Goethe hat sich mit großem Eiser an die Uebersetzung des Rameau gemacht, und es ist ihm so ernst, etwas gutes zu leisten, daß wir und gewiß ein vortresliches Werf versprechen können. In der Mitte des Januars kann er mit dem ersten Wurse der Nebersetzung sertig seyn, und dann könnte auch bald mit dem Druck angesangen werden. Ich habe mit ihm, nach Ihrer Vollmacht, um 100 Carolin gehandelt, denn er wollte ansangs noch höher hinaus, und — im Falle Sie mit dem Werke sehr glücklich wären — habe ich ihm in Ihrem Nahmen noch etwas Extra versprochen, wenn es zu einer zweiten Auflage kommt. Ich hosse nun, daß mit 1500 Exemplaren, die Sie von dieser deutschen Uebersetzung absehen, alle Kosten derselben bezahlt sind, und das französische Mserpt freh in Ihren Händen bleibt. Auf seden Fall wird diese deutsche llebersetzung als Vorläuserin dem

französischen Original große Dienste thun und die Erwartung auf dasselbe besto lebhafter spannen.

Meine Frau schrieb Ihnen neulich, daß wir hier alle mit großen Catarrhalischen Leiden geplagt sind. In der That hat uns dies zu allen guten Gedanken unfähig gemacht.

Ueber unsre Erbprincessin wollen wir nicht gern etwas voreiliges und oberflächliches sagen, bei einiger näheren Bekanntschaft wird sich bas Gute schon von selbst barbieten.

Heute habe ich an H. Frhrn. Rochlitz geschrieben und bitte Sie die Beilage zu besorgen.

Leben Sie recht wohl mit Ihrer lieben Frau, der wir uns herzlich empfehlen. Schiller.

2014. An Friedrich Cotta.

# Weimar, 13. Dec. [Donnerstag] 1804.

Da es jezt allerdings zu spät ist, mein kleines Vorspiel nehst dem übersezten Lustspiel in Form eines Neujahrsgeschenks herauszugeben, so habe ich Ihren Brief an Fromman zurückbehalten und schicke ihn hier zurück. Von jenem Vorspiel können wir einen noch bessern Gebrauch machen, wenn wir die Sammslung meiner Theaterstücke damit beginnen. Und von dieser Sammlung will ich heute mit Ihnen reden.

Es wäre mir nicht lieb, wenn der Anfang abermals um ein Jahr hinausgeschoben würde, woran ich bisher selbst schuld war. Wenn es aber im Jahr 1805 zu Stande kommen soll, so müßte man eilen den Ersten Band noch auf die Ostermesse zu bringen. Es fragt sich also, ist es dazu noch Zeit und kann binnen 4 Monaten ein schöner Druck von 38 Bogen geleistet werden?

Ich habe nehmlich nach reiflicher Neberlegung gefunden, daß es besser ist, die Bände größer zu machen, so daß jeder Band mehrere Stücke auch wenn diese noch so groß sind, faßt.

Sonas, Schillerbriefe. VII.

Wenn dieses nicht geschieht, so würden Wallenstein und Carlos, jedes einen eigenen Band füllen, und sich also in nichts von derzenigen Gestalt unterscheiden, in welcher man sie schon besizt. So aber werden die Bände, wenn sie größer werden, zwar beträchtlich theurer, aber auch dafür sehr gehaltreich und mannichfaltig und es werden der Bände weniger. Ich schlage Ihnen also vor, die Sammlung nach solgendem Schem zu ordnen.

| I. Banb.                                        |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Die Huldigung der Künste. Vorspiel              | 1 Bogen.      |
| Don Karlos                                      | 25 Bogen      |
| Die Jungfrau von Orleans                        | 12 Bogen      |
|                                                 | 38 <b>.</b> — |
| II. Band.                                       |               |
| Räuber                                          | 12            |
| Fiesto                                          | 10            |
| Cabale und Liebe                                | 10            |
| Der Parasit. Lustspiel nach dem Französischen . | 8             |
|                                                 | 40. —         |
| III. Band ober IV.                              |               |
| Wallenstein                                     | 30            |
| Braut von Messina                               | 10            |
|                                                 | 40 —          |
| IV. ober III.                                   |               |
| Maria Stuart                                    | 12            |
| Macbeth                                         | 10            |
| Turandot                                        | 10            |
| Iphigenia in Autis nach Euripides               | 7             |
|                                                 | 39 —          |
| v.                                              |               |
| Wilhelm Tell                                    | 13            |
| Demetrius                                       | 13            |
| Zwen kleine Lustspiele nach dem Französischen . | 10            |
|                                                 | 36. —         |

Nach meinem Dafürhalten sollten bie 3 ersten Bände rasch aufeinander folgen, daß der Käuser in Athem gesezt würde und diese 3 ersten Bände müßten also in 3 auseinander folgenden Messen herauskommen. Nachher wenn das Werk auf diese Art in ordentlichen Gang gebracht worden, folgte jedes Jahr ein neuer Band nach.

Was die Form der Schrift und des Drucks betrift, so könnte man ganz dei der alten bleiben, worinn der Wallenstein und die Braut von Messina gedruckt sind. Bloß um ein weniges compresser müßten die Zeilen sehn, so daß austatt deren 24 wie jezt, 27 auf eine Seite kämen. Das Format des Papiers bliebe aber dasselbe, wenn es nicht um etwas größer zu haben wäre. Der Druck könnte füglich bei Ihnen geschehen, doch würde rathsam sehn, einen recht accuraten Revisor des Drucks zum lebersluß zu bestellen, weil doch verschiedene wesentliche Errata in der Braut von Messina sich eingeschlichen. Als Verzierung könnte ich Ihnen zum 1. Band eine Jungsr. v. Orleans schaffen, die der junge Jageman von hier, ein vortreslicher Künstler, in Paris nach einem alten Gemählbe copiert hat.

Mir würden Sie für den Bogen 4 Carolin bezahlen, welches auf unfre erste Verabredung hinausläuft, wo Sie mir für einen kleineren Band von 25—26 Bogen 100 Carolin bestimmten. Der Ladenpreiß eines solchen 36—40 Bogen starken Bandes wäre dann ohngefähr 2 Athlr. 18 Gr. wobey Käuser und Verzleger bestehen könnten. Statt des theuren Postpapiers würde ich zu einem schönen egalen Schreibpapier rathen, wie man es den Ballen zu 4 Carolin oder doch zu 50 fl. haben kann.

Schreiben Sie mir nun mit dem schnellsten Ihre Meinung hierüber, damit ich zu Uebersendung des Manuscripts schleunigst Anstalt mache. Ich übersende einstweilen das kleine Vorspiel, mit dessen Abdruck Sie sogleich, wenn Sie entschlossen sind, den Anfang können machen lassen. Die ersten Vogen der Jungfrau von Orleans sollen noch vor dem Einlausen Ihrer Antwort abgeschickt werden.

Im Nothfall können 2 Setzer und 2 Pressen an dem Werk arbeiten, denn da es Verse sind, so läßt sich auf die Zeile auszechnen, wie viel auf eine Seite kommt und da die Schrift welche ich dazu vorschlage gar nicht rar ist, so wird auch diese keine Schwierigkeit machen. Mir liegt gar zu viel daran (und Ihnen selbst kann es nicht gleichgültig sehn), daß wir auf nächste Ostermesse mit dem ersten Band herausrücken, deswegen bitte ich alles auszubieten, um es möglich zu machen.

Von Goethen habe ich in Absicht auf seine heraus zu gebende sämmtliche Schriften schon lange nichts mehr gehört, wenigstens für jezt scheint er nicht baran zu benken.

Leben Sie wohl, bester Freund, möchte dieser Brief Sie alle recht wohl sinden. Sch.

2015. Un Luise von Lengefeld.

# Weimar 20. Dec. [Donnerstag] 1804.

Lolo ist seit einigen Tagen mit Krämpfen geplagt und etwas angegriffen, barum trägt sie mir auf, Chere Mere zu grüßen und Nachricht von uns zu geben. Das Wetter und die Jahrszeit nimmt uns alle sehr mit, auch Caroline war einige Tage nicht wohl, und mich plagt noch der heftige Catarrh, daß ich alle Geduld verlieren möchte. Gottlob die Kinder sind ganz wohl und grüßen schön. Möchte Chere Mere auch recht gesund und munter das neue Jahr antreten!

Wolzogen hat mir meinen Ring um 500 ach sächsisch ans gebracht, womit ich höchlich zufrieden bin. Ich kann nun der Chere Mere die 600 ach die ich schuldig bin zurück zahlen, sie liegen parat und je eher Sie sie verlangen, desto lieber ist mirk. Sie brauchen uns also sürs erste kein Geld zu schicken, weil wir es an den 600 Thalern abziehen können.

Wir grüßen die Chere Mere tausendmal und empsehlen uns ben Freunden aufs beste. Schiller.

2016. An Friedrich Cotta.

Weimar 23. Dec. [Sonntag] 1804.

Von Bremen ist eine Kiste mit Porto und Malaga Wein an mich angekommen, worans ich abermals Ihre liebe Sorgsfalt für mich erkenne werthester Freund. Auch scheint der Himmel einen eigenen Segen darauf zu legen, denn, nachdem ich schon seit meiner lezten Krankheit im Julius den Wein nur mit Widerwillen getrunken obgleich meine Aerzte mir ihn verordneten und ich es mit allen möglichen Sorten, süßen und sauern, weißen und rothen, deutschen, französsischen und spanischen umsonst versucht, so sange ich nun an den rothen Porto Wein den Sie mir geschickt mit Vergnügen zu trinken. Haben Sie auch dafür herzlichen Dank, ich will mich stets dabei Ihrer Liebe erinnern, die so unermüdet für mich sorgt.

Noch immer herrscht der Catarrh bei mir in einem schrecklichen Grade, und zwingt mich, da ich meinen Kopf schlechterdings nicht zu einer Hauptarbeit brauchen kann, zu Nebenarbeiten meine Zuflucht zu nehmen, die jedoch auch für unsere Zwecke dienen, und mit meiner übrigen Thätigkeit ein Ganzes machen.

Für die überschickten Miscellen danken wir Ihnen aufs schönste. Die Englischen haben mir einen entschiedenen Vorzug über die Französischen, welche leztere nicht in den besten Händen zu sehn scheinen. Aus den italienischen kann etwas werden, doch möchte der Stoff aus jenem Laude bald versiegen, weil eigentlich nur eine lebhaste Industrie und eine Rührigkeit im Gesellschaftlichen Leben Stoff zu Schilderungen giebt, was sich nicht sehr in Italien sindet.

Wenn Sie Bücher aus Frankreich kommen lassen, so bitte ich Sie mir la Place Weltspstem zu verschreiben, mich verlangt sehr nach dieser Schrift.

Göschen will ein Journal für Frauen, und welches auch nur von Frauen soll geschrieben sehn herausgeben. Rochlit

wird es redigieren, mich und wie ich höre auch Wieland hat er gebeten, dabei Nath zu geben und in vorkommenden Fällen ein Votum zu geben, welches ich, da es sehr wenig ist, nicht habe abschlagen wollen. Mit Nath dien ich jedem gern, mit der That möcht ich nur Ihnen dienen.

Abien mein theurer Freund. Der Himmel führe Sie mit den Ihrigen fröhlich und gesund in das 1805te Jahr Christi, und das Eilste unsrer Freundschaft! Ganz der Ihrige

Sch.

2017. Un Georg Goiden.

# Weimar 23. Dec. [Sountag] 1804.

Goethe, bessen Billet an mich ich beilege, wünscht daß die Schrift von Diderot nicht eher, als unmittelbar ehe sie auszgegeben wird, angezeigt werde, und daß man das Publikum im eigentlichen Sinn damit überrasche. Uebrigens will er, Ihrem Bunsch gemäß, sich gern mit seinem Nahmen dazu bekennen. Die Verhältnisse unsers Hofs mit HE. Grimm in Gotha und Grimms mit den Diderotischen Erben machen jene kleine Vorssicht nöthig, weil sonst allerlei dazwischen kommen könnte.

Der Schnupfen und Catarrh herrscht noch ganz gewaltig bei mir und ich halte mich nur kaum so hin. Mögen Sie mit ben Ihrigen sich besto besser befinden.

Herzlich grüßen wir

Sch.

2018. An Heinrich Bog.

Weimar 29. Dec. [Mittwoch] 1804.

Nur zwei Zeilen bester Freund für Ihren lieben Brief, bessen Innhalt mir sehr viel Freude machte. Der Monolog ist rund und nett ausgedrückt und bis auf ein paar eigentzlichere Ausdrücke, die wir zusammen wohl noch sinden wollen, ganz wie er ist zu brauchen. Dasselbe gilt auch von dem Ansfang der Nebersetzung, die Sie mir hier zurückgelassen, u. worüber wir mündlich ein weiteres conferieren wollen.

Möchten Sie mit den Jhrigen ein recht heitres neues Jahr antreten. Der Catarrh herrscht noch bei mir imd dieser verwünschte Saturnus wird mich wohl auch in das neue Jahr begleiten.

Wir grüßen Vater, Mutter, Brüder, Hans und Hof und auch den Vogel mit eingerechnet allerseits herzlich und ich bin im neuen wie im alten Jahr

Ihr treuer Freund

Schiller.

2019. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar, 5. Januar [Mittwoch] 1805.

Ich lebe auch noch, lieber Freund, wiewol ich lange geschwiegen, und die Zeitungen mich todt gemacht haben. Freilich hat mich ein heftiger Anfall in diesem Sommer auf mehrere Monate sehr geschwächt, und dieser unfreundliche Winter ist mir auch nicht günstig. Dies ist Ursache, daß es mit meinem Demetrius etwas langsam geht, an dem mir zu viel gelegen ist, als daß ich mit stumpfen Sinnen daran arbeiten möchte. Insbessen habe ich, um nicht ganz unthätig zu sein, und um das verstimmte Instrument wieder einzurichten, Racine's Phèdre

übersetzt, weil diese unter allen französischen Trauerspielen sich nicht nur in Frankreich am Längsten in Credit erhalten hat und noch erhält, sondern auch wirklich das meiste dramatische Interesse esse enthält. Ich habe mit möglichster Sorgfalt und Liebe daran gearbeitet, um dieses gepriesene Meisterstück der französischen Bühne nicht umwürdig auf die deutsche zu verpflanzen. Das Stück soll hier auf den Geburtstag der regierenden Herzogin am 30. Januar gespielt werden.

Ich habe von Bethmann mit großer Freude gehört, daß Sie den Parasit in Berlin gegeben haben, und daß Sie in der Rolle des Selicour Wunder gethan. Mein Glaube hat mich also nicht betrogen, daß dies eine Rolle sei, welche Ihnen vorzänglich gelingen mufse.

Leben Sie wohl mit Ihrem ganzen Hause. Auch meine Frau empfiehlt sich Ihrem Andenken und, so wie ich, Ihrer lieben Frau aufs Beste

Ihr treuer Freund

Schiller.

2020. An Friedrich Cotta.

Weimar, 6. Januar [Donnerstag] 1805.

Hubers Tod hat mich innig betrübt ja erschreckt, und diß eben sowohl in Nücksicht Ihrer als meiner alten Freundschaft für ihn, die sich zwar erkältet aber nichts weniger als verloren hat. Ja ich zweiselte nicht, daß die Zeit uns wieder vereinigen würde. Wie ist diese Hofmung mir nun auf einmal zerstört, und wie beklag ich es, daß er gerade jezt, wo es ihm wieder glücklich zu gehen anließ, dahin mußte!

Sie mein lieber Freund sind dieses vergangne Jahr oft mit dem wahren oder erdichteten Verlust Ihrer Freunde erschreckt worden, möchte die Zukunft Ihnen für diese Vitterkeit wieder Freude schenken! Jezt zu unserm Geschäfte. Es freut mich sehr, daß Sie den ersten Band meines Theaters noch auf die nächste Oftermesser liefern können. Zum Anfang sende ich die 4 ersten Bogen des neu durchgesehenen Karlos, der gleich auf das kleine Vorspiel folgen kann. Von der Jungfrau von Orleans sollen in 8 Tagen ebenfalls die ersten Bogen folgen, daß sogleich wenn es nöthig wäre der zweite Setzer daran arbeiten kann. Nur muß die Pagina durch den ganzen Band durchlausen, daher es nöthig ist, daß jemand die Mühe nehme auszurechnen, wieviel Blätter und Seiten der Karlos einnehmen wird (es versteht sich daß ein kleiner Verstoß in der Verechnung sich immer gut machen läßt).

Bei näherm Anblick bes Probebrucks finde ich, daß eine etwas größere Schrift boch ben meisten Lesern willkommener senn würde, und schlage baber vor, die Schrift auf dem Titelbogen, die ich mit NB bezeichnet zur Textschrift zu erwählen, und mit der kleinern, welche wir bisher zum Text gebraucht, die in Parenthesen gesezte Handlung drucken zu lassen. Sonst habe noch zu erinnern, daß zu den Titeln keine jo große Schrift zu nehmen weil es nicht elegant aussieht. Huldigung ber Rünste z. B. ist in allzugroßer Schrift gedruckt, Wenn Sie feine mittlere Schrift zwischen A und B haben, so mußte ber Haupttitel des gauzen Werks nehmlich Theater freilich mit A gedruckt werben und die Titel der einzelnen Stücke wie Don Jungfran von Orleans. Bulbigung ber Runfte mit B. Saben Gie aber eine folde mittlere Schrift, so können wir jene Schrift A gang vermeiben.

Noch bemerke ich, daß in den gedruckten Bogen des Karlos, die ich hier schicke, die einzelnen Verse nicht mit großen Duchsstaden angesangen sind, welches eine Neuerung ist die ich nicht billige. Der Setzer soll sich also in diesem Stück nicht darnach richten, sondern jeden Vers ohne Unterschied mit einem großen Buchstaden ansangen.

Auf dem Probebogen bemerke ich einen Schreibfehler, der sich gewiß auch im Manuscripte findet. Es ist nehmlich ein

Comma hinter Früchte (im fünften Vers) welches nicht hinsgehört und ben Sinn entstellt.

Den Titel zum ganzen Werke lege ich bei. Ich hab ihn

fo einfach als möglich eingerichtet.

Was aus meiner Feder kommt, sei es von großen ober kleinen Sachen, gehört Ihnen, nur hie und da einen kleinen Lappen für Becker in Dresden abgerechnet, den ich vielleicht noch dahin geben muß zu Erwiederung alter Höflichkeiten. Doch wird es immer wenig sehn und vielleicht weiß ich mich ganz frei zu machen. Was mir also für den Damen Calender sich irgend ans bietet, soll Ihnen gewidmet sehn.

Abien mein lieber Freund. Mögen Sie recht thätig und froh in das neue Jahr hinübergehen!

Ganz der Ihrige

Sch.

NS. So eben erhalte ich ben Carten Almanach, ber sehr grazios gemacht ist und überaus schön erfunden. — Mein Schwager und Schwägerin empsehlen sich nebst meiner Fran aufs beste.

2021. An Wolfgang von Goethe.

14. Januar [Freitag] 1805.

Es thut mir recht leid zu hören, daß Ihr Zu hausebleiben kein freiwilliges ist. Leider gehts uns allen schlecht, und der ist noch am besten dran, der durch die Noth gezwungen sich mit dem Kranksehn nach und nach hat vertragen lernen. Ich bin jezt recht froh, daß ich den Entschluß gesaßt und ausgeführt habe, mich mit einer Uebersehung zu beschäftigen. So ist doch aus diesen Tagen des Elends wenigstens etwas entsprungen, und ich habe indessen doch gelebt und gehandelt. Nun werde ich die nächsten 8 Tage dran wagen, ob ich mich zu meinem Demetrius

in die gehörige Stimmung setzen kann, woran ich freilich zweisle. Gelingt es nicht, so werde ich eine neue halb mechanische Arbeit hervorsuchen müssen.

Ich schicke Ihnen hier, was abgeschrieben ist. Morgen wird

mein Rudolph mit bem ganzen fertig fenn.

Möchten Sie diese ersten Bogen durchsehen, hie u da mit dem Original zusammenhalten, und was Ihnen etwa darinn ausställt, mit d Bleistift bemerken. Ich möchte gern bald möglichst und ehe die Rollen ausgeschrieben werden damit in Ordnung sehn. Wenn übermorgen an den Rollen augesangen wird, so kann auf d nächsten Sontag Leseprobe sehn, und von da sind es noch 10 Tage bis zum 30sten.

Der Herzog erlaubt mir die Memoires von Marmontel zu lesen, die Sie jezt haben. Ich bitte also darum, wenn Sie damit fertig sind.

Die Großfürstin erzählte gestern noch mit großem Interesse von Ihrer neutichen Vorlesung. Sie freut sich barauf, noch manches bei Ihnen zu sehen und auch zu hören.

Leben Sie wohl u laffen mich bald etwas hören.

Sollten Sie in keiner Stimmung sehn, die Bogen zu durchlesen, so bitte sie mir retour zu schicken, daß ich die Zeit zum Abschreibenlassen benutzen kann.

[Moresse:]

DE. Geh. Rath

v. Goethe

Excellenz.

2022. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Januar. Montag. 1805.]

Die Mitschuldigen haben gestern ein allgemeines Vergnügen gemacht und werben es immer mehr, wenn die Schauspieler mit

diesem Bers besser umgehen sernen. Becker hat sein bestes gethan, stellenweiß hat sich auch die Silie gut gehalten; Unzelmann wollte nicht ganz in seine Rolle passen. Mit Wolf konnte man sehr zufrieden sehn.

Es ist zwar hie und da etwas anstößiges gewesen, aber die gute Laune, in die das Stück versezt, hat diese Dezenz-Nücksichten nicht aufkommen lassen. Die Großfürstin hat sich sehr ergetzt besonders hat die sublime Stelle mit dem Stuhl ihre Wirkung nicht versehlt.

Bei dem Bürgergeneral ist mir wieder die Bemerkung gekommen, daß es wohlgethan sehn würde, die moralischen Stellen, besonders aus der Nolle des Edelmanns wegzulassen, so weit es möglich ist. Denn da das Interesse des Zeitmoments aufgehört hat, so liegt es gleichsam außerhalb des Stücks.

Das kleine Stück verdient, daß man es in der Gunst erhalte die ihm widerfährt und gebührt, und es wird sich recht sehr aut thun lassen, ihm einen rascheren Gang zu geben.

Ich bin gestern, wie ich Unzelmann wieder gesehen, bei mir selbst zweiselhaft geworden, ob ich ihm den Hippolyt anvertrauen kann, vorzüglich, weil ihm doch noch die eigentliche Männlichkeit sehlt, und der Junge noch zu sehr in ihm steckt. Sollte Oels noch zu rechter Zeit hier senn, so wäre dieser mir lieber, und zu rechter Zeit käm er noch immer, wenn er nur auf den Mittwoch gewiß hier wäre, da er gut sernt, und die Rolle gar nicht groß ist.

Ich hoffe zu hören, baß Gie Gich wieder besser befinden.

<u>⊗</u>.

[Abrefie:] He. Geh. Rath von Goethe Excellenz. 2023. An Friedrich Cotta.

Weimar 18. Jan. [Dienstag] 1805.

Nur einen Gruß, mein werthester Freund, zur Begleitung dieser Bogen. Der Catarrh plagt mich leider noch sehr und verstimmt mich zu eignen Arbeiten. Doch habe ich, um doch die Zeit nicht ganz zu verlieren, Racines Phaedra übersezt, die wir auf den 30. Januar, als den Geburtstag der Herzogin spielen werden. Wieder ein neuer Beitrag zu meinem Theater und vielleicht können Sie auch etliche Scenen darans in den DamenCalender setzen. Ich habe mir Mühe gegeben und bin mit der Arbeit zusrieden.

Meine Schwägerin benkt auf etwas, was Sie Ihnen zum DamenCalenber geben will. Ich hoffe mich auch mit etwas einzustellen.

Möchten Sie mit ben Ihrigen gesund durch diesen fatalen Winter sich durchschlagen! Herzliche Grüße von uns allen. Ihr

Sďy.

2024. An Wolfgang von Goethe.

Da Sie selbst wissen, wie ich beim ersten Gedanken an diese Uebersetzung auf die Becker gerechnet, so daß ich wirklich vorzugsweise um ihrentwillen die Phedra und nicht den Britztannikus gewählt, so können Sie leicht denken, wie curios mir das herumgehende Gerede vorkommen muß. Ich wüßte schlechterzdings nicht, was dazu Anlaß könnte gegeben haben, wenn es nicht dieses ist, daß ich Oelsen, wie er mich vor seiner Abreise nach Berlin um Aufträge dahin bat, sagte, ich hätte ein Stückunter der Feder, wobei eine interessante Rolle für Mad. Unzelmann wäre. Wie es aber möglich war, dieses so zu verstehen,

als wenn Mad. Unzelmann diese Rolle hier spielen sollte, be= greife ich nicht.

Mit meinen Kindern geht es gottlob ohne boje Zufälle ab,

und es soll hoffe ich in wenig Tagen wieder gut stehen.

Mich hat mein Catarrh noch nicht verlassen, ob er gleich nicht mehr stark ist. Marmontels Memoires beschäftigen mich sehr, und besonders sind die Acheminements zur Revoltion sehr gut geschildert. Es interessirt mich, mit Ihnen über Necker zu reden, wenn wir uns wieder sehen: denn ohne Zweisel keunen Sie ihn aus seinen eigenen Schriften und wissen, in wiesern Marmontels Bericht von ihm wahr ist.

Sch.

[Abresse:] He. Geh. Rath von Goethe Excellenz.

2025. An Gottfried Körner.

Weimar 20. Jan. [Donnerstag] 1805.

So wie das Eis wieder anfängt aufzuthauen, geht auch mein Herz und mein Denkverniögen wieder auf, welches beides in den harten Wintertagen ganz erstarret war. Solang der Winter num dauert, bin ich unaufhörlich von einem Catarrh gesplagt, der unich in der That sehr augreift und sast allen Lebenssmuth ertödet. An eine glückliche freie Thätigkeit war bei solchen Umständen gar nicht zu denken. Um nur nicht ganz müßig zu sehn und doch durch einige Arbeit über die harte Periode mir hinüber zu helsen, habe ich die Phedre von Racine übersetzt, ein Stück welches viele Verdieuste hat, und wenn man einmal die Manier zugiebt sogar fürtrefslich heißen könnte. Es ist lange Zeit das Paradepserd der französischen Bühne gewesen u. ist es

zum Theil noch; wir wollen nun sehen, wie es sich einem deutsschen Publikum gegenüber behaupten wird. Ich hab es in den gewöhnlichen reimlosen Jamben übersetzt und mit gewissenhafter Treue, ohne mir eine Abänderung zu erlauben. Du sollst das Mscrpt haben, wenn ich eine Abschrift davon habe nehmen lassen. Auf den 30. dieses Monats, als d. Geburtstag der Herzogin werden wir es spielen lassen.

Hubers Tod wird euch, so wie auch mich, sehr betroffen haben, und ich mag jeht noch nicht gerne daran denken. Wer hätte das erwartet, daß Er uns zuerst verlassen müßte! Denn, ob wir gleich auser Verbindung mit ihm waren, so lebte er doch nur für uns und war an zu schöne Zeiten unsres Lebens gebunden, um uns je gleichgültig zu sehn. Ich bin gewiß, daß ihr jeht auch sein großes Unrecht gegen euch gelinder beurtheilt, er hat es gewiß tief empfunden u. hart gebüßt.

Schreibe mir bald einige Worte wies ench geht und in dieser langen Zeit gegangen ist, ba wir nichts von einander hörten.

Herzlich umarme ich euch

Dein

<u>ග</u>.

2026. An Siegfried Lebrecht Crusius.

Weimar 24. Jänn. [Montag] 1805.

Die Schnorrischen Zeichnungen gesallen mir sehr wohl, und die Kindsmörderin ausgenommen, welche ich des Gegenstands wegen nicht billigen kann, scheinen mir alle brauchbar zu sehn. Hero und Leander macht eine sehr mahlerische Wirkung und selbst der Thurm hebt als eine große Schattenmasse den Effekt. Ich würde rathen zweh tragische Cassandra und Hero und zwei heitere Gegenstände die Glocke und das Geheimnis oder auch Gunst des Augenblicks zu wählen. Für das Titelkupser wäre nun etwas passendes auszudenken.

Es ist mir sehr angenehm zu hören, daß Göschen den Druck der eleganten Ausgabe übernehmen will. Sie kann in keiner Offizin vollkommener ausfallen. Und so will ich mich auch gern noch ein halbes Jahr länger damit gedulden.

Mit aller Hochachtung verharre

E. Hochedelgeb.

ergebenster Diener

Schiller.

2027. An Friedrich Rochlit.

Weimar 24. Jan. [Montag] 1805.

Ich wünsche Ihnen Glück zum Anfang des Journals und zur Fortsetzung Muth und Freude.

Feine Bemerkungen über Erziehung, wovon in diesem ersten Stud schon eine Probe, werben immer willkommen senn.

Bei Ninon wollte ich bloß erinnern, daß es gut sehn würde, wenigstens vor der Hand, das Rapitel der Courtisanen nicht zu berühren. Die Damen pflegen als Annstrichterinnen sehr instolerant in diesem Punkt zu sehn.

Noch sind wir hier in Weimar sehr unfruchtbar an Beisträgen. Fast alles ist krank, wo ich anklopfe und leider bin ich es selbst mit meinem ganz Hause.

Vale et fave

2028. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 24. Januar. Montag. 1804.]

Ich schicke Ihnen einstweilen zurück, was ich von dem Rameau durchlesen, der Rest soll morgen nachsolgen. Es ist sehr wenig, was ich dabei zu notieren gesunden, und manches mag darunter sehn, was auch nur Mir aufsiel.

Ich habe acht gegeben, ob die Uebersetzung des französischen Vous durch das Ihr nicht hie und da eine Ungeschicklichkeit haben könnte, aber ich habe nichts der Art bemerkt. Es war auf jeden Fall besser als sich des Sie zu bedienen.

Im Punkt ber Dezenz wüßte ich nicht viel zu erinnern. Allenfalls könnte man sich bei den unanständigen Worten mit den Aufangsbuchstaben begnügen und dadurch dem Wohlstand seine Berbeugung machen, ohne die Sache aufzuopfern.

In meinem Hause sieht es noch wie im Lazareth aus, boch vertröstet uns der Doctor daß es mit dem Kleinen nichts zu besteuten habe.

Nehmen Sie sich vielleicht der Phaedra ein wenig an? In den einzelnen Rollen meine ich, besonders möchte nöthig sehn, dem Hippolyt auf die rechte Spur zu helsen. Er hatte, als er neulich las, allzuviel Heftigkeit in seiner Declamation, die er mit Kraft und Pathos verwechselt.

Leben Sie recht wohl und mögen Sie uns bald wieder als ein guter Geist erscheinen.

S.

[Adresse:]

HE. Geh. Rath

v. Goethe

Excellenz.

2029. An Friedrich Cotta.

Weimar 3. Febr. [Donnerstag] 1805.

Jageman hat mich mit der versprochenen Zeichnung noch immer hingehalten und läßt mich auch heute im Stich, wo er sie mir gewiß liefern wollte. Es wird also wohl nichts andres übrig bleiben, als das Aupfer nachzuliefern, wie es ja oft geschieht, und mit dem zweiten Band zweh Aupfer auf einmag abzuliefern. Ohnehin verkanft sich ja das Werk nicht als Novität in der ersten Wesse, sondern als ein stehender Artikel nach und nach.

Ich seinde hier neue Bogen von Carlos und den Anfang der Jungfran von Orleans, wenn Sie etwa einen zweiten Setzer für dieses Stück wollen eintreten lassen. Nach meiner Anserechnung werden die 2 ersten Stücke zusammen 23 Bogen einnehmen. Mit dem 24. Bogen kann also die Jungfrau von Orleans angesangen werden und folglich mit pag. 369. Sollten einige Seiten weniger auf die zweh ersten Stücke gehen, so können wir diesen leeren Raum leicht mit Anmerkungen, historischen Notizen n. dgl. aussüllen, sobald ich ihn weiß.

Ich sehe bem ersten Bogen bes Theaters mit Verlangen entgegen.

Meine Gesundheit ist besser, aber meine Kinder waren diese lezten 3 Wochen sämmtlich an den Windblattern krank und das kleinste lag hart darnieder. Jezt ist alles wieder auf gutem Weg.

Herzliche Grüße von uns allen Ihr treuer Freund Schiller.

2030. An Friedrich Cotta.

Weimar 10. Febr. [Donnerstag] 1805.

Jageman hat mir vor einigen Tagen die Zeichnung der Johanna übergeben, weil ich aber fürchtete daß Sie in Ihren Gegenden keinen guten Kupferstecher für den kurzen Termin dazu sinden möchten und durch das Herumschicken zuviele Zeit verloren werden könnte, so habe ich die Zeichnung unmittelbar nach Leipzig an den Kupferstecher Böhm besorgen lassen und ihm solche durch Hrn. Schnorr der mein guter Freund ist angelegentlichst empschlen. In dem Fall daß Böhm den Stich nicht auf die Ostermesse fertigen könnte, habe ich Hrn. Schnorr aufgetragen, die Zeichnung mit erster Post Ihnen zuzusenden. Durch dieses Arrangement glaubte ich einigermaßen den Zeitverlust zu compensieren, den uns Jazeman verursacht hat.

Die Zeichnung ist sehr schön gerathen und wird Ihnen gewiß gefallen. Auch wird dieses ächte Bildniß der Johanna, welches durch seine außerordentliche Einfachheit und sein Characeteristisches sogleich den Glauben erweckt, daß es ächt seh, eine sehr willkommene Verzierung des ersten Bandes von meinem Theater sehn.

Wir sind hier alle noch mehr ober minder krank. Goethe lag einige Tage gefährlich an einer Lungenentzündung, ist aber jezt wieder außer Gesahr.

Abien lieber Freund, ich erwarte mit Ungeduld Nachricht von Ihnen und den ersten Bogen meines Theaters. Mein ganzes Hauß grüßt Sie aufs beste.

Sch.

2031. An Wolfgang von Goethe.

22. Februar [Dienstag] 1805.

Es ist mir erfreulich wieder ein paar Zeilen Ihrer Hand zu sehen, und es belebt wieder meinen Glauben, daß die alten Zeiten zurükkommen können, woran ich manchmal ganz verzage. Die zwen harten Stöße die ich mm in einem Zeitraum von 7 Monaten auszustehen gehabt, haben mich dis auf die Wurzeln erschüttert und ich werde Mühe haben, mich zu erhohlen.

Zwar mein jetiger Anfall scheint inn die allgemeine epidemische Ursache gehabt zu haben, aber das Fieber war so stark und hat mich in einem schon so geschwächten Zustand übersallen, daß mir eben so zu Muthe ist, als wenn ich aus der schwersten Krankheit erstünde und besonders habe ich Mühe eine gewisse Muthlosigkeit zu bekämpsen, die das schliminste Uebel in meinen Umständen ist.

Ich bin begierig zu erfahren, ob Sie das Mscrpt des Rameau nun abgeschickt haben? Goeschen hat mir nichts davon geschrieben, wie ich überhaupt seit vierzehn Tagen nichts aus der Welt vernommen.

Möge es sich täglich und stündlich mit Ihnen begern und mit mir auch, daß wir uns bald mit Freuden wieder sehen.

<u>ෙ</u>.

[Noresse:] Des HE. Geh. Rath v. Gvethe

Excellenz.

2032. An August Wilhelm Iffland.

Weimar ben 23. Februar [Mittwoch] 1805.

Ich sende Ihnen hier das Manustript der Phädra, welches meiner Krankheit wegen so lange liegen geblieben ist. Da Sie schon einmal geäussert, Madame Unzelmann durch eine dankbare Rolle zu entschädigen, so glaube ich, daß Phädra dazu dienen kann, eine Rolle, um welche sich wenigstens die sranzösischen Schauspielerinnen immer sehr beworben haben. An den Demetrius werde ich nunmehr mit Ernst gehen, kann aber vor Ende Sommers keine Hossung dazu machen, indem gar höllisch viel bei diesem Stück zu thun ist.

Hier spricht man davon, daß Sie uns bald auf einige Wochen besuchen würden. Möchte es kein leeres Gerücht sehn! Es würde uns allen eine herzliche Freude machen, aber niemand mehr als Ihrem ewig ergebenen

Schiller.

2033. An Friedrich Cotta.

Weimar, 25. Febr. [Freitag] 1805.

Schnorr schreibt mir aus Leipzig, daß er für das Bildniß der Johanna keinen Kupferstecher habe finden können und daher die Zeichnung, meiner Vorschrift gemäß, an Sie gesendet. Wenn solche auch nicht dis Ostern sertig werden kann, so hat es nicht viel zu sagen, da man sie ja nut dem 2ten Band nachliefern kann. Ich sende hier den Rest des Manuscripts zu beiden Stücken und hoffe bald von Ihnen zu hören, daß es mit dem Druck rasch vorwärts geht. Mit dem Werke haben Sie vollskommen freie Hand und können die Stücke auch nach Gutbesinden einzeln verkausen, wenn ein Vortheil dabei herauskommt. Auf

jeben Fall kann mit jedem neuen Stück eine neue pagina ans gehen wodurch man auch gewinnt, daß mehrere Setzer daran arbeiten können.

Geben Sie ums balb gute Nachricht von Ihrem und der Ihrigen Befinden. Alle meine Kinder war diesen Winter an den Windblattern krank und das kleinste sehr hart angegrifsen. Jezt geht es wieder gut, ob ich gleich noch immer selbst an den Folgen meines Catarrhsieders leide und sehr entkräftet bin. Goethe war auch sehr krank an einer Lungenentzündung und es stand einige Tage mißlich um ihn, jezt ist er aber wieder herz gestellt.

Wollen Sie nicht Dannecker bitten, daß er das Gesicht von meiner Büste abgießen lassen und direct an Hrn. Prosessor Tischsbein nach Leipzig schicken möchte. Dieser hat mich gezeichnet, weil er aber keine Zeit zu einem ausgesührten Bild hatte (da ich krank war) so wünscht er seine Zeichnung an der Büste zu berichtigen. Das Bild soll für die Prachtausgabe meiner Gezbichte, welche Crusius veranstaltet, gestochen werden. Alle Ausslagen Danneckers wird Tischbein erstatten und sich deßfalls mit Ihnen zu Leipzig auseinander setzen. Grüßen Sie Danneckern herzlich von mir.

Den La Place habe erhalten und danke für gütige Be- sorgung.

Von ganzem Herzen ber Ihrige

Schiller.

2034. An Georg Göschen.

[Weimar 25. Febr. (?) Freitag. 1805.]

Hier überschickt Ihnen Goethe ben Neffen bes Rameau. Seine Krankheit hat die Vollendung des Werks solange verzögert. Wenn es ihm möglich ist will er noch einen oder zwey Bogen Unmerkungen nachliefern, doch kann er es noch nicht für

gewiß versprechen und Sie brauchen Sich auf keinen Fall mit dem Druck zu genieren.

Ich freue mich, von Rochliz zu hören, daß Sie mit dem Absatz Ihres Journals vors erste zusrieden sind. Da der innere Werth des Justituts sich mit jedem Fortschritt vermehren wird, so wird es auch nicht an einem guten Ersolg bei dem Publicum sehlen. Nur vor langen und schleppenden Aufsähen müssen sie sich hüten, diese sind der Tod jedes Journals. Man will Mannichtaltigkeit und Abwechslung, daher ist die Kürze schon allein eine große Empsehlung selbst bei einem geringen Gehalt.

Das Aeuserc ist elegant ohne Anspruch vielleicht würde etwas niehr Verzierung von Kupfern in der Folge nicht schaden. Bei einem solchen Werke wollen auch die Augen bestochen werden.

Eben empfängt meine Frau Ihr Paquet. Ich danke Ihnen bestens für gütige Besorgung des Kriegsspiels und bitte mir die Auslage zu notieren. Das Spiel ist nicht für mich sondern für unseren Brinzen Bernhard bestimmt.

Mein Fieber hat mich nun verlassen und ich fange wieder allmählig an aufzuleben. Dieß war ein schrecklicher Winter und in der litterarischen Welt besonders verheerend. Auch unser armer Huber mußte die Welt so frühzeitig verlassen!

Da jezt eine Sammlung meiner Theaterstücke bei Cotta herauskommt und ich mit dem Carlos ansangen muß, so habe ich, um mit Ihrer Edition des Carlos in keine Collision zu gerathen, die Einrichtung getroffen, daß der Carlos mit der Jungsfrau v. Orleans und noch einem kleinen Borspiel einen Band ausmacht und auch nicht einzeln darf verkauft werden. Alle Liebshaber welche also den Carlos einzeln besitzen wollen, müssen ihn aus Ihrem Berlag beziehen. Ich wünsche, mein lieber Freund, durch dieses Arrangement Ihre Wünsche erfüllt zu haben; auch Cotta hat diesen Ausweg mit Vergnügen ergriffen um nicht mit Ihrem Interesse zu collidieren.

Leben Sie wohl lieber Freund und möge Ihnen alles nach Wunsch gelingen.

Melben Sie mir in ein paar Worten den Empfang des Goetheschen Mscrpts.

Ganz der Ihrige

Schiller.

2035. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 28. Febr. Montag. 1805.]

Mit wahrem Vergnügen habe ich die Neihe der äfthetischen Recensionen gelesen, die ihren Urheber nicht verkennen lassen. Wenn Sie Sich auch nur Stoß und Ruckweise zu einem solchen Critischen Spaziergang entschließen können, so werden Sie das durch die gute Sache überhaupt und das Beste der Jenaischen Zeitung insbesondere nicht wenig besördern. Gerade dieses schöpferische Construieren der Werke und der Köpfe und dieses trefsende Hinweisen auf die Wirkungspunkte sehlt in allen Critiken und ist doch das einzige was zu etwas sühren kann. Die Recensionen sind zugleich in einem behaglichen und heitern Ton geschrieben, der sich auf die angenehmste Art mittheilt. Möchten Sie in eben diesem Sinn und Ton Kotzedues Stücke vornehmen; es würde Ihnen nur die Mühe des Dictierens kosten und gewiß zu nicht weniger glücklichen Saillies Anlaß geben als der Nürnb. Philister mit Bewußtsen ist.

Sonntags frühe möchte ich wohl in einer reinen und hochs beutschen Dichtersprache lesen, weil die Mundart, wenigstens beim Lesen, immer etwas störendes hat. Das Gedicht ist ganz vorstreslich und von unwiderstehlichem Reiz.

Ich banke für Winkelmanns Briefe. Diese Lecture kommt mir eben recht, um meine Reconvaleszenz zu befördern. Es geht noch immer zum Bessern und ich denke nächstens die Luft zu versuchen.

Wollten Sie mir wohl Schlözers Nestor verschaffen oder nur wissen lassen, wo ich ihn bekommen kann.

Fahren Sie fort sich immer mehr zu erheitern und zu stärken. Vielleicht wenn der Wind sich legt, wage ich mich morgen heraus und besuche Sie.

ල.

Müllers academische Vorlesung hat etwas kümmerliches und mageres und verräth den Sand auf dem sie gewachsen. Da dieser Historiograph von Preußen doch schwerlich jemals in den Fall kommen wird, eine Geschichte dieser Monarchie zu schreiben, so hätte er bei dieser ersten und lezten Gelegenheit etwas recht geistreiches und gehaltreiches sagen sollen und können; dann hätte der gute Deutsche ewig bedauert, daß man von einer so vortreslichen Hand nicht das Ganze erhalten.

2036. An Friedrich Cotta.

Weimar, 1. März [Dienstag] 1805.

Die Aushängebogen habe heute erhalten, und finde Papier und Druck recht sauber. Was die Erscheinung des Werks zur Oftermesse betrifft, so brauchen Sie Sich meinetwegen gar nicht zu übereilen, benn es ist Ihres und nicht Meines Vortheils wegen, warum ich barauf antrug. Sobald es Ihnen keinen Nachtheil bringt, wenn bas Werk erst nach ber Messe versaubt wird, so habe ich gar nichts bagegen, und bin für meinen Theil völlig zufrieden, wenn nur auf die Michaelismesse die zwen ersten Bände ins Publicum kommen. Ich will baher auch bald möglichst auf ein Rupfer zum zweiten Band sinnen, daß gleich nach ber Messe baran kann angefangen werben. Zum britten Band ber ben Wallenstein enthalten wird habe ich ein trefliches Bildniß Wallensteins aus einer Wiener Gallerie, wovon die Herzogin von Weimar eine Copie besigt. Dergleichen mahre Portraits haben einen bleibenden Werth und find gewiß jedermann willfømmen.

Es wäre mir lieb wenn Sie von dem kleinen Vorspiel Hukdigung der Künste einen aparten Abdruck machen ließen, der aber sehr elegant und in Quart mit schöner lateinischer Schrist müßte gedruckt werden. Ich wollte ein 25 Stück davon nach Rußland an die Kaiserin schicken, auch könnten Sie eine Partie davon einzeln verkausen, weil doch viele besonders von der großen Welt dieses Stück einzeln gern besitzen möchten. Doch würde ich nicht wünschen, daß mehr als etwa 100 davon gedruckt würden, denn das Publicum soll das ganze Werk kausen. Diesen besondern Abdruck wünschte ich Ende März zu erhalten, daß ich ihn sogleich nach Petersburg schicken könnte. Aus den Titel könnte gesezt werden:

Aus Schillers theatralischen Schriften besonders abgedruckt.

Da Sie so gütig sehn wollten, mir noch vor der Messe Gelb anzuweisen so habe ich mit meinem Schwager arrangiert, daß er mir eine Summe von 32 Carolin, die er seinem Bruder Louis in Stuttgardt zu bezahlen hat, hier auszahlt, und Sie dagegen die Güte haben dem Hrn. von Wolzogen, in Stuttgardt, der bei dem Prinzen von Wirtemberg Cavalier ist diese Summe zu bezahlen.

Ich hoffe daß ich bald von Ihrer Familie gute Nachrichten erhalte. Bey mir sängt es wieder an ordentlich zu gehen.

Mit unsern herzlichsten Grüßen der Ihrige

2037. An Gottfried Körner.

Weimar 5. März [Sonnabend] 1805.

Herzlichen Dank für Deinen Brief, ben ich kaum erwarten durfte, da ich solange nicht schrieb. Die verwünschte Schunpsensepidemie, die überall herumgeht, hat mich noch recht tüchtig gespackt, und ich habe 14 Tage recht krank gelegen und immer über den dritten Tag einen Fieberparoxysmus gehabt, der oft sehr heftig war. Gottlob, es ist jezt vorbei, u ich bin schneller als ich hoffen konnte wieder zu Kräften, so daß ich auch wieder frisch zu arbeiten augefangen. In keinem Winter habe ich noch soviel ausgestanden als in diesem, und noch so wenig gethau.

Ich freue mich, daß Du Iffland einmal gesehn hast. In komischen Rollen ist er Meister, und es war ihm sehr günstig, daß bei euch die Comödien und Conversazionsstücke an der Tagessordnung sind.

Ich glaube mit Dir, daß sich die Glocke recht gut zu einer musikalischen Darstellung qualifizierte, aber dann müßte man auch wissen was man will, und nicht ins Gelag hinein schmieren. Dem Meister Glockengießer muß ein kräftiger biederer Charakter gegeben werden, der das ganze trägt und zusammenhält. Die Musik darf nie Worte mahlen und sich mit kleinlichen Spielereien abgeben, sondern muß nur dem Geist der Poesie im Ganzen folgen. Ich danke Gott, daß ich diese Musik (von der ich hier ein Morceau gehört habe) und diese Darstellung durch Opitzund die Hartwig nicht habe mit anhören müssen.

Die Abschrift der Phaedra habe ich Dir noch immer nicht senden können. Ich wollte, eh ich eine ordentliche Copie davon machen ließ, noch eine strenge Correctur, besonders was die Versification betrift, damit vornehmen, u: bin durch meine Kranksheit an dieser verhindert worden. Jezt da ich mich besser besseinde, habe ich meine Zeit besser zu nutzen geglaubt, wenn ich an meine Hauptarbeit gienge, und so ist denn die Phaedra zurücks

gelegt worden; das einzige reinliche Exemplar davon, das ich Dir hätte schicken können, liegt beim Herzog, und ich muß erswarten, bis ich es zurückerhalte.

Du hast boch die Memoires von Marmontel, die in 4 Bänden erschienen sind gelesen? Wenn es noch nicht geschehen so eile ja sie Dir zu verschaffen. Sie werden Dich sehr interessieren, da sie ein halbes Jahrhundert und mehr der französ. Litteratur umfassen, n: selbst über die Revolution helle Blicke eröffnen.

Wir umarmen ench alle herzlich. Gruge Geglern aufs beste.

Dein

Sch.

2038. An Luife Frankh.

## Weimar 27. März [Sountag] 1805.

Ja, wohl ist es eine lange Zeit, gute liebe Louise, daß ich Dir nicht geschrieben habe, aber nicht für Zerstreumgen habe ich Dich vergessen, sondern weil ich in dieser Zeit so viel harte Rrankheiten ausgestanden, die mich ganz aus meiner Ordming gebracht haben. Viele Monate hatte ich allen Muth, alle Heiter: feit verloren, allen Glauben an meine Genesung aufgegeben. In einer folden Stimming theilt man fich nicht gern mit, und nachher, da ich mich wieder besser fühlte, befand ich mich meines langen Stillschweigens wegen in Bertegenheit, und fo wurde es Aber nun, da ich durch Deine schwester= immer aufgeschoben. liche Liebe wieder aufgemuntert worden, knüpfe ich mit Freuden ben Faden wieder an, und er soll, so Gott will, nicht wieder abgeriffen werben. Deines lieben Mannes Bersetzung nach Mödmühl, die ich vor 8 Tagen von unserer Schwester erfahren, hat uns große Freude gemacht, nicht allein beswegen weil sie Eure Lage so viel verbessert, sondern auch darum, weil sie-ein so ehrenvolles Zeugniß für das Verdienst des lieben Schwagers ist. Möchtet ihr euch recht glücklich in diesen neuen Verhältnissen fühlen und sie recht lange genießen. Auch wir sind uns dadurch um einige Meilen näher gerückt, und bei einer künstigen Reise nach Franken, die wir alle Jahr projectieren, können wir uns besto leichter zu Euch hin versetzen.

Wie betrübt es mich, liebe Schwester, daß Deine Gesundsheit so viel gelitten hat und daß es Dir mit Deiner Niederskunft wieder so unglücklich gegangen. Bielleicht erlauben Dir Eure jetzigen Verhältnisse diesen Sommer ein stärkendes Bad zu gebrauchen, welches Dir gewiß sehr wohl bekommen würde. Sorge ja recht für Deine Wiedergenesung, denn jetzt ist es noch Zeit, da die natürlichen Kräfte der Kunst zu Hülfe kommen können. Auch Deiner Kinder wegen wünschen wir Euch zu dem neuen Ausenthalt Glück. Auf dem Lande muß es gar schwer sehn, die Kinder für eine bessere Bestimmung zu erziehen, da es sowohl an Lehrern als an einer schicklichen Gesellschaft fehlt.

Von unserer Familie wird Dir meine Frau weitläufiger schreiben. Unsere Kinder haben diesen Winter alle die Winds blattern gehabt, und die kleine Emilie hat viel dabei ausgestanden. Gottlob, jetzt steht es wieder ganz gut bei uns, und auch meine Gesundheit faugt wieder an, sich zu besestigen.

Tausendmal umarme ich Dich, liebe Schwester und auch den lieben Schwager, den ich näher zu kennen von Herzen wünschte. Rüsse Deine Kinder in meinem Nahmen, möge Euch alles recht glücklich von statten gehen, und recht viel Frende zu Theil werden. Wie würden unsere lieben Aeltern sich Eures Glückes gefreut haben, und besonders die liebe Mutter, wenn sie es hätten noch erleben können.

Abien liebe Louise. Bon ganzer Seele Dein

trener Bruber Schiller. 2039. An Wolfgang von Goethe.

27. März [Sountag] 1805.

Lassen Sie mich boch hören, wie es Ihnen in diesen Tagen ergangen ist. Ich habe mich mit ganzem Ernst endlich an meine Arbeit angeklammert und denke nun nicht mehr so leicht zersstreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so langen Pausen und unglücklichen Zwischenfällen wieder posto zu fassen und ich mußte mir Gewalt anthun. Zeht aber bin ich im Zuge.

Der kalte Nordostwind wird auch Ihnen, fürchte ich, wie mir die Erhohlung erschweren, doch habe ich mich dießmal noch leidlicher befunden, als sonst bei gleichem Barometerstand mit mir der Kall ist.

Wollten Sie mir wohl ben französischen Rameau für Göschen senden? Ich will ihm aufs beste empfehlen, Ihnen die Aushängebogen, wie sie gedruckt werden, sogleich zuzuschicken.

Leben Sie wohl ich sehne mich nach einer Zeile von Ihnen.

ල.

[Adresse:] He. Geh. Rath von Goethe.

2040. An Karl Gotthard Groß.

Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Wie sehr fürchte ich, mein werther theurer Freund, daß mein langes Stillschweigen auf Ihre lieben Briefe die von einem so werthen Andenken begleitet waren, Ihnen eine seltsame Meinung von mir möchte beigebracht haben. Aber da ich Ihr Paquet mit der Zeichnung erhielt, war ich gefährlich krank und meine

Frau lag eben in Wehen, so daß ich für alles andere unfähig war. Und so war es leider auch den größten Theil des Winters, unter dessen Strengigkeit meine schwache Natur bald erlegen wäre. Zeht mit eintretendem Frühjahr kömmt die Heiterkeit und der Lebensmuth zurück und so wie die Erde der Sonne, öffnet sich auch die Seele der Freundschaft wieder.

Ich fange also damit an, Ihnen aufs herzlichste für Ihr Andenken an mich, für Ihr fortdauerndes Vertrauen zu mir zu danken. Wahrlich, Ihr Andenken ist immer frisch und lebendig unter uns, und innig rührt es uns, daß auch Sie unserer benken. In dieser Zeit hat sich freilich viel bei uns verändert, mein Haus ist lebendig geworden und Sie würden sich wundern, wenn Sie meine Söhne sähen, davon der älteste jetzt bald zwölf Jahr alt ist.

Viel Freude habe ich in diesen 12 Jahren erlebt, wiewohl auch viel durch Krankheit gelitten, aber der Geist ist doch immer frisch geblieben.

Ihre Zeichnung hat uns einen sehr angenehmen Beweis Ihrer Fortschritte in der Kunst gegeben, und gewiß würde es nur von Ihrem beharrlichen Willen und von der Entschiedenheit Ihres Entschlußes abhängen (der jezt noch zwischen Poesie und Malerei hin und her zu schwanken scheint) es in der Kunst zur Meisterschaft zu bringen. Gine schöne Phantasie belebt Ihr Werk, es hat Geist und Anmuth, und vielleicht mangelt es ihm weniger an ben höheren Eigenschaften, welche bie Natur allein giebt und der Fleiß nie erwirbt, als an gewißen mechanischen, die sich durch anhaltende Nebung erwerben lagen. Ich kann von Ihrem Gedichte ohngefähr bas nämliche in Absicht auf die poetischen Forderungen sagen, Seele und Gefühl athmet barin, wie es in allem der Fall sein wird, was Sie machen. Aber der Sprache fehlt es an Bestimmtheit, Sicherheit und Correctheit und bem Ganzen noch die letzte Sand. Ihr Aufenthalt in Stalien, ber Ihren malerischen Fortschritten günstig ist, wird Ihren poetischen Arbeiten nachtheilig sein, weil Gie in biefer Entfernung mit unserer Dichtersprache nicht wohl gleichen Schritt halten können, die in beständiger Gestaltung und Umstaltung begriffen ist. Ich würde also, wenn ich mich in Ihre Seele versetze, rathen, Ihre Parthie zu ergreisen, und entweder wenn Sie in Italien bleiben, ganz und ausschließend der Landschaftsmalerei sich hinzugeben, oder wenn zu der Poesie die Neigung stärker ist, Italien zu verlassen, und in Deutschland beutsche Poesie zu treiben. Zwischen beiden aber, glaube ich müßen Sie eine Wahl tressen, weil sowohl die Malerei als die Poesie ihren Mann ganz sordert, und hier keine Theilung möglich ist. Fassen Sie bald Ihren Entschluß und unwiederruflich, denn das Leben hat einen kurzen Lenz und die Kunst ist unendlich.

Lagen Sie mich wissen, ob ich Ihren "Fels von Felsensstein" etwa zum Druck in den Cottaischen Calender geben dars, an dem auch ich arbeite. Ich denke, daß man gern ein annehmsliches Honorar dasür bezahlen wird.

Wie gern mein lieber Freund versetzte ich mich zu Ihnen unter Ihren schwen Himmel, in Ihre herrliche Natur, und an Ihr eigenes liebendes Herz, wenn der Körper so leicht den Wünschen folgen könnte. Aber ein unermeßlicher Nanm liegt zwischen uns und ich kann mit meiner Gesundheit keine solche Probe machen.

Ich umarme Sie mit der herzlichsten Liebe, und sehe einem Worte des Andenkens von Ihnen mit Sehnsucht entgegen.

Ewig der Ihrige

2041. An Heinrich Eberhard Gottlob Paulus.

Weimar, 2. April [Sonnabend] 1805.

Glauben Sie nicht, daß ich Sie vergessen habe, lieber Freund, weil ich Ihnen so gar kein Lebenszeichen gab. Leiber war ich nicht nur vorigen Sommer, sondern auch diesen ganzen verswünschten Winter hindurch krank und leidend, und fange nur eben wieder an, aufzuleben.

Indem ich meine ganz in Confusion gerathenen Geschäfte wieder revidire, erinnere ich mich beschämt, daß ich Ihnen meine alte Bücherschuld noch nicht abgetragen. Ihnen, so viel ich mich erinnere, hatte ich 223 Mthlr. zu bezahlen. 17 Mthlr. waren an Niethammer zu bezahlen, zusammen also 240 Mthlr. Nun hat Cotta 30 Carolins, niacht 195 Mthlr., gesendet, blieben also noch 45 Mthlr. heraus zu bezahlen, welche ich hiermit überssende, mit Vitte, sich dieser Abrechnung wegen mit Niethammer zu vergleichen.

Herzlich wünschten ich und meine Frau zu hören, daß es Ihnen und den Ihrigen recht wohl ginge in ihrer neuen Lage, und ob Sie sich nun dort recht zu Hause fühlen. Bei uns ist Alles, wie Sie es schon kennen. Durch die Erdprinzessin ist ein neues Leben in die Stadt gebracht. Sie ist sehr liebense würdig, und erhält und erwidert die allgemeine Berehrung.

In Jena sieht's, wie Sie wissen, nicht erfreulich aus. Nun wird uns auch Thibaut und Adermann verlassen.

Sagen Sie mir balb ein Wort bes Andenkens, theurer Freund, und erhalten Sie mir auch in der Entfernung die alte Freundschaft.

Die kleine Frau grüßen wir beibe herzlich.

Ganz ber Jhrige Schiller. 2042. Un Wilhelm von humboldt.

Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Ich könnte es vor dem Himmel nicht verantworten, theurer Freund, wenn ich die schöne Gelegenheit, die sich mir darbietet, Ihnen ein Wort des Andenkens zu sagen, unbenuzt ließe. Ist es gleich eine unendlich lange Zeit, daß ich Ihnen nicht eine Zeile gesagt, so kommt es mir doch vor, als ob unsere Geister immer zusammen hiengen, und es macht mir Freude zu denken, daß ich mich auch nach dem tängsten Stillstande mit gleichem Vertrauen, wie da wir noch zusammen lebten, an Ihr Herz legen kann. Für unser Einverständniß sind keine Jahre und keine Näume; Ihr Wirkungskreis kann Sie nicht so sehr zerstreuen, und der meinige mich nicht so sehr vereinseitigen und beschränken, daß wir einander nicht immer in dem Würdigen und Rechten bez gegnen sollten. Und am Ende sind wir ja beide Idealisten und würden uns schämen, uns nachsagen zu laßen, daß die Vinge uns sormten, und nicht wir die Vinge.

Daß ich in dieser langen Zeit unsers stockenden Briefwechsels auf meine Art thätig war, wißen Sie und haben es, wie ich denke, gelesen. Ich wünschte auch von Ihnen selbst zu hören, wie Sie mit meinem Tell zufrieden sind, es ist ein erlaubter Wunsch, denn bei allem, was ich mache, denke ich, wie es Ihnen gefallen könnte. Der Nathgeber und Nichter, der Sie mir so oft in der Wirklichkeit waren, sind Sie mir, in Gedanken, auch noch jezt, und wenn ich mich, um aus meinem Subjekt heraus zu kommen, mir selbst gegenüber zu stellen versuche, so geschieht es gerne in Ihrer Person und aus Ihrer Seele.

Noch hoffe ich in meinem poetischen Streben keinen Rücksschritt gethan zu haben, einen Seitenschritt vielleicht, indem es mir begegnet sehn kann, den materiellen Foderungen der Welt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des dras matischen Dichters werden schneller als alle andre von dem Zeits

stücke erfüllte, auch von den deutschen Bühnen etwas angenommen habe.

Seit dem Tell haben Krankheiten und Zerstreuungen meine Thätigkeit öfters unterbrochen; eine Reise nach Berlin im vorig Frühjahr, barauf im Sommer eine heftige Rrankheit, und biefer furchtbar angreifende Winter haben mich ziemlich von meinem Riel verschlagen. Un Vorsätzen und Entwürfen fehlte es zwar nicht, aber ich schwankte zu lange hin und her und habe mich erst seit einigen Monaten für eine neue Tragobie entschieben, die mich wohl bis Ende dieses Jahres beschäftigen wird. diesen Winter boch nicht gang unthätig zu sehn, habe ich, ba ich nichts eigenes machen konnte, die Phedre von Racine übersezt und fpielen laffen, und diefe, nicht fo gang leichte Arbeit hat mir eine angenehme Hebung gegeben. Bur Ankunft unferer Erbprinzeffin machte ich ein kleines Borspiel, bas ich Ihnen hier beilege. Es ist ein Werk bes Moments und im Verlauf einiger Tage ausgebacht, ausgeführt und bargestellt worden. Sammlung meiner Theaterstücke, womit biesen Sommer ber Anfang gemacht wird, wird mit biefem Borfpiel, Don Carlos u ber Jungfrau v. Orleans eröfnet.

Goethe war diesen Winter wieder sehr krank und leidet noch jetzt an den Folgen. Alles räth ihm, ein milderes Clima zu suchen und besonders dem hiesigen Winter zu entsliehen. Ich liege ihm sehr an, wieder nach Italien zu gehen, aber er kann zu keinem Entschluße kommen, er fürchtet die Kosten und die Mühseligkeiten, auch mögen ihn vielleicht andere Einflüße binden. Unter diesen Umständen hat er freilich nicht viel im poetischen

leisten können, aber Sie wißen, baß er nie unthätig und sein Müßiggang nur ein Wechsel der Beschäftigung ist. Er hat in diesem Winter eine ungedruckte, sehr geistreiche Satyre von Diderot übersezt, die diesen Sommer bei Göschen herauskommt. Auch ist er mit Herausgabe ungedruckter Briese von Winkelmann beschäftigt, und zuweilen ließ er sich auch mit vieler guter Laune in der Litt. Zeitung hören. Er wird, wenn es irgend seine Gesundheit erlaubt, Ihnen gewiß auch mit dieser Gelegenheit schreiben. Wir sahen uns diesen Winter selten, weil wir beide das Haus nicht verlassen durften.

Daß ich Anträge gehabt, mich in Berlin zu fixieren, wißen Sie, und auch daß mich der Herzog v B. in die Umstände ge, sezt hat, mit Aisance hier zu bleiben. Da ich nun auch für meine dramatischen Schriften mit Cotta und mit d Theatern gute Accorde gemacht, so din ich in d Stand gesezt, etwas für meine Kinder zu erwerben, und ich darf hoffen, wenn ich nur bis in mein fünfzigstes Jahr so fortsahre, ihnen die nöthige Unabhängigkeit zu verschaffen. Sie sehen, daß ich Sie ordentlich wie ein Hausvater unterhalte, aber ein solches Häusslein von Kindern, als ich um mich habe, kann einen wohl zum Nachdenken bringen

Uebrigens leben wir hier in einem fehr angenehmen Vershältniß, und ich habe es noch keinen Augenblick bereut, daß ich es dem Aufenthalt in Berlin vorgezogen habe. Wäre ich freilich ein ganz unabhängiger Mensch, so würde ich dem Süden um vier Grade näher rücken.

Von unserer litterarischen Welt kann ich Ihnen wenig berichten, benn ich sebe wenig mehr in ihr. Die speculative Philosophie, wenn sie mich je gehabt hat, hat mich durch ihre hohle Formeln verscheucht, ich habe auf diesem kahlen Gesild keine lebendige Quelle und keine Nahrung für mich gefunden; aber die tiesen Grundibeen der Jbealphilosophie bleiben ein ewiger Schatz und schon allein um ihrentwillen muß man sich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu haben. Um die poetische Production in Deutschland sieht es aber höchst kläalich aus, und

man sieht wirklich nicht, wo eine Litteratur für die nächsten 30 Jahre herkommen soll. Auch nicht ein einziges neues Product der Poesie weiß ich Ihnen seit langer Zeit zu nennen, was einen neuen Nahmen an der Spitze trüge, und was einem Freude machte. Dagegen regt sich die eselhafte Nachahmungssucht der Deutschen mehr als jemals, eine Nachahmung, die bloß in einem identischen Wiederbringen und Verschlechtern des Urbildes besteht. Solcher Nachahmungen hat auch mein Wallenstein und meine Braut von Meßina vielfach hervorgebracht, aber man ist auch nicht um einen Schritt weiter geförbert.

Aber nun auch genug von meinen und den deutschen Angelegenheiten. Ich wünschte mir anschaulich zu machen, wie Sie in Rom leben und worinn Sie leben. Der deutsche Geist sizt Ihnen zu tief, als daß Sie irgendwo aushören könnten, deutsch zu empfinden und zu denken. Frau v. Stael hat mich bei ihrer Anwesenheit in Weimar auß nen in meiner Deutschheit bestärkt, so lebhaft sie mir auch die vielen Vorzüge ihrer Nation vor der unsrigen fühlbar machte. Im philosophieren und im poetischen Sinne haben wir vor den Franzosen einen entschiedenen Schritt voraus, wie viel wir auch in allen anderen Stücken neben ihnen verlieren mögen.

Haben Sie Ihre Bekanntschaft mit Schlegeln nun erneuert und wie stehen Sie mit ihm? Die Welt verninunt jezt wenig von diesen beiden Brüdern, aber das Unheil, was sie in jungen und schwachen Köpfen angerichtet, wird sich doch lange fühlen, und die traurige Unfruchtbarkeit und Verkehrtheit, die jezt in unserer Litteratur sich zeigt, ist eine Folge dieses bösen Einflußes.

Sagen Sie ber guten Li meine herzlichsten Grüße, es war für mich eine schmerzliche Freude, als ich sie im vorigen Jahre hier wieder sah, u: ich läugne nicht, daß ich sehr viel für sie gestürchtet. Desto inniger freuen mich nun die guten Nachrichten, die wir von ihr gehört. Auch dem H. Kohlrausch bitte ich mein Andenken zu erneuern.

Ich ersuche Sie, liebster Freund, innliegenden Brief an

Grass ja recht bald zu besorgen. Er wartet schon sast ein Jahr auf meinen Brief und wird mich beinahe ausgegeben haben.

Tausendmal umarme ich Sie mein theurer Freund und wünsche, daß mich dieser Brief Ihnen ganz so, wie Sie mich sonst gekannt, wieder darstellen möchte.

Schiller.

2043. An Chriftian Reinhart.

## Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Unmöglich kann ich die schöne Gelegenheit, die ich nach Rom habe, vorbei lassen, ohne meinem alten guten Reinhart einen freundlichen Gruß zu sagen. Denkt er zuweilen noch meiner und an die alte Zeit? Oft erneure ich mit Fernow sein Andenken, denn dieser ist sein treuer und warmer Freund und wird nicht satt von ihm zu reden. Er hat mir auch trefsliche Werke von ihm gezeigt, die an den Tag legen, welch ein Mann auß ihm geworden ist. Nun, wir sind Gottlob beide keine Lumpen und können unß freuen, daß jeder sich selbst Wort gehalten hat.

Was Er, lieber Freund, von Landschaften an Cotta gesendet, habe ich noch nicht gesehen, da es noch nicht heraus ist, aber ich freue mich darauf, da es sicher etwas Tüchtiges geworden ist. Gern hätte ich Ihm durch diese Gelegenheit auch etwas Neues von mir gesendet, aber seit dem Tell ist nichts Neues sertig geworden, weil ich leider fast immer krank gewesen.

Es wäre recht hübsch, wenn Er dem Herrn von Herda aus Weimar, der diesen Brief mitnimmt und im Sommer wieder zurückreisen wird, eine schöne Landschaft mitgeben könnte. Ich zweisle keinen Augenblick, daß wir sie Ihm hier am Hose recht gut verkausen könnten. Es ist eine Schande, daß wir noch nichts von Ihm hier haben, da mehrere Hackert hier sind.

Denk Er darauf, lieber Alter, und sei Er hübsch fleißig. Ich schreibe an Graß mit eben dieser Gelegenheit und will

hoffen, daß mein Brief ihn dort findet. Eine Landschaft, die mir Graß vorigen Sommer geschickt, hat mir viel Freude gemacht, aber das that mir leid, daß man ihm noch zu sehr den Dilettanten ansieht. Er scheint mit der Kunst noch zu sehr gespielt zu haben und die mühsamen Wege zur Vollendung zu schenen. An Phantasie und Empfindung sehlt es ihm gewiß nicht, um etwas vortreffliches zu leisten, wenn es damit allein gethan wäre.

Nun, lieber Freund, umarme ich Ihn von Herzen und bitte Gott, daß er uns in dieser Welt noch einmal möge zusammensführen. Will es aber nicht gehen, so schicke ich Ihm in 8 Jahren meinen ältesten Sohn, der kann dann die Kunst bei Ihm studiren.

Sein ewig treuer Freund

Schiller.

2044. An Friedrich Immanuel Niethammer.

## Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Mein langes Stillschweigen werben Sie meinem beständigen Kranksehn vergeben haben. Es war ein trauriger Winter für mich und mit Noth und Mühe habe ich mich aus demselben herausgerungen. Jest, da ich wieder anfange aufzuleben, ersichrecke ich über die Stockung, die es in alle meine Geschäfte und auch in meine freundschaftlichen Verhältnisse gebracht; nur nach und nach werde ich die verlorenen Fäden wieder sinden und ansknüpfen können.

Herzlichen Antheil habe ich an der Zufriedenheit genommen, die Sie in Würzburg genießen. Diese wird zunehmen wenn Sie beide sich erst dort einheimisch fühlen, und wenn das Jenaische Bild mehr verlöscht ist. Ihre geistliche Rede habe ich mit Antheil gelesen und mich gefreut, daß es doch in der Zeit so

weit gekommen, um über solche Materien mit dieser Freiheit und Aufrichtigkeit an geistlicher Stätte in Würzburg reben zu bürfen.

Wegen Ihres Anliegens das Döderleinsche Monument betreffend, habe ich gleich im vorigen Sommer mit Göthen gesprochen. Er meinte aber daß es nicht schicklich sehn würde,
einem theologischen Gelehrten ein Monument in einem botanischen Garten zu sehen. Deßwegen schien ihm der Vorschlag mit einer Büste, die in Jena u. Weimar könnte aufgestellt werden viel rathsamer zu sehn.

Ich sende Ihnen hier lieber Freund den Saldo unserer Rechenung, wie ich sie noch im Gedächtniß habe. Sollte etwas darinn vergessen sehn, so bitte ich mich sogleich davon zu benachrichtigen. Die 43 10%, von denen die Rede ist, sende ich mit dieser heutigen Vost an Paulus.

Übrigens geht es uns hier wohl, die Krankheiten abgerechnet, die dieser Winter in seinem Gesolge gehabt hat. Auch Goethe war gefährlich krank und ist noch jetzt in der Erhohlung. Auch Thibaut und Ackermann, wie Sie vielleicht nicht wissen, verslassen umser Jena.

Wir grüßen Sie beibe herzlich und bitten uns nicht zu vergessen. Empfehlen Sie uns Hovens aufs beste und frischen auch bei diesen unser Andenken auf.

Mit ganzem Herzen der Ihrige

| [Beilage.]             |     |                            |
|------------------------|-----|----------------------------|
| Soll.                  |     | Habe.                      |
| an Paulus für Bücher   | 70  | burch Cotta 30 Carolin 195 |
| an Niethammer für Wein | 32  | jetzt baar 45              |
| von Niethammer baar    | 104 | 240,                       |
| von Görner in Jena     | 34  | 210.                       |
| Sa                     | 240 |                            |

2045. Un Friedrich Frommann.

Weimar 3. April [Sountag] 1805.

Der Druck ist vortreslich und das Arrangement ganz nach meinem Wunsch; nur das einzige hab ich zu erinnern, daß mir, nach beßerer Ueberlegung, das Personenverzeichniß überhaupt unnöthig scheint, indem sich alle Personen selbst erklären, wenn sie ankommen. Drei leere Seiten zur Einleitung von so wenigem Text sieht auch nicht recht gut aus, beßer hingegen wird sich ein leeres Blatt bloß mit der Firma des Verlags\*) und Druckes am Ende und hinter dem Text ausnehmen. Mein Rath wäre daher, das Blatt mit dem Personenverzeichniß zu unterdrücken und es sür den Schluß aufzusparen.

Einen einzigen Vers habe geändert, weil ich vergeßen hatte, es hier im Mscrpt noch zu thun. Es ist wegen einer Stelle, die den Rußen hätte anstößig werden können.

In 2 ober 3 Tagen geht eine Gelegenheit nach Italien von hier ab, die sich vielleicht in Monaten nicht wieder findet. Ich wünschte einem dortigen Freunde einen Abdruck dieses Gedichts mit senden zu können, und wäre sehr erfreut, wenn Sie mir ein solches Exemplar wie diese Revisionsbogen wollten abziehen und auf den Sonnabend zukommen lassen.

Mit aller Achtung verharre EWohlgeb.

ergebenfter Diener

<sup>\*)</sup> Cottas Firma fann übrigens auch auf dem Titel kommen.

2046. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar ben 12. April [Dienstag] 1805.

Corbemann ersucht mich, ihm ein paar Worte an Sie mitzugeben; und seinen Wunsch, beim Berliner Theater angestellt zu werden, zu unterstützen. Ich kann es mit aller Ueberzeugung thun, da er ein sehr verdienstvoller Schauspieler ist, den wir hier ungern verlieren.

Ich bin sehr ärgerlich barüber, baß wir um die Hofnung kommen, Sie diesen Monat hier zu sehen. Ein andermal, mein theurer Freund, wenn Sie zu einem solchen Besuch bei uns Lust und Zeit haben, fragen Sie ja nicht vorher an, sondern erscheinen gleich selbst in eigner Macht der Person und des Talents. Dann wird man sich glücklich schähen, Sie zu haben. Wir sind hier arme Teufel, die man überraschen muß. Es geht uns wie den Schönen, die man im Sturm erobern muß.

Wir werden nächsten Monat den Othello in einer neuen Nebersetzung, die der Professor Voß gemacht und wir nach den Forderungen des Theaters und der Decenz, so weit es nöthig war, umgeändert spielen. Da dieses Stück in der bisherigen Form, worinn es gegeben worden, gar zu viel gegen sich gehabt hat, und doch seines hohen innern Werthes wegen verdient, auf dem Repertorium jeder Bühne zu stehen, so war es eine verdiensteliche Arbeit, und ich darf sie mit Neberzeugung auch Ihnen empsehlen.

Phädra ist, hoffe ich, in Ihren Händen, ich wünsche daß Mad. Unzelmann dadurch Gelegenheit bekäme, sich neue Ehre zu werben.

Ganz und immer der Ihrige

2047. An Frig von Stein.

Weimar 13. April [Mittwoch] 1805.

Der Schauspieler Cordeman ber vom hiesigen Theater nach Breslau abgeht und mich um ein Empfehlungsschreiben bahin bittet, giebt mir eine zu angenehme Gelegenheit an die Hand, mein Andenken bei Ihnen zu erneuern, als daß ich sie nicht mit Freuden ergreisen sollte. Also nicht beswegen, weil ich Sie als einen Patron der Schauspieler kenne, sondern weil er von Weimar und von uns kommt, glaube ich ihm eine gütige Aufnahme bei Ihnen versprechen zu können. Wir verlieren ihn hier sehr ungern, und ich darf ihn als einen sehr braven Schanspieler jedem Theater empfehlen, dem Sie bei der Behörde ohne Bedenken das Wort reden können.

Meines herzlichen Antheils an dem Glücke, das Sie im Besitz Ihrer liebenswürdigen Helene gesunden, sind Sie ohne meine Versicherung gewiß. Nur dieses eine hatte Ihnen noch gesehlt, um Sie zu einem ganz Glücklichen Sterblichen zu machen, alles andere was man sich vom Himmel sonst erbitten mag, besaßen Sie schon längst. Ich möchte wohl wünschen, Sie in Ihrer häußlichen Würde und Herrlichkeit zu sehen.

Es freut mich nicht wenig, daß ich bei Ihrer lieben Freundin doch auch ein weniges gelte und also hoffen darf, in Ihrem Ansbenken fortzuleben. Das Ihrige ist immer lebendig unter uns, und ich würde es unter die Glückseligkeiten meines Lebens gezrechnet haben, wenn uns der Himmel an Einem Ort und für die ganze Zukunft hätte vereinigen wollen.

Leben Sie wohl mein theurer Freund. Weimarische Neuigsteiten werden Sie von meiner Frau erfahren, und die angenehmste darunter ist, daß Ihre Mutter sich wohl befindet. Leider war Goethe diesen Winter einigmal sehr hart krank, und es ist zu fürchten, daß gefährliche Rückfälle kommen. Auch ich habe viel

gelitten, aber ich bin es schon gewohnt, und habe mich längst darauf eingerichtet, auch beim Krankseyn noch leidlich zu existieren. Von ganzem Herzen der Ihrige

Schiller.

2048. An Gottfried Körner.

Weimar 22. April [Freitag] 1805.

Herr Ehlers vom hiesigen Theater, der Dir diesen Brief überbringt, wird Euch durch sein musikalisches Talent Vergnügen machen. Er singt zur Guitarre und hat sich einen Vorrath von Liedern und Balladen, zum Theil nach Zelters Melodien, dazu eingerichtet. Er wird Dich an die wandernden Sänger erinnern, die das Volk um sich her versammeln und alte Lieder singen. Da er in Dresden öffentlich aufzutreten wünscht, so kannst Du ihm vielleicht dazu verhelsen, und ihn an einige Behörden empsehlen. Ich sage heute nicht mehr, da ich durch die Post srüherschen werde, als er ankonnnt. Herzlich grüßen wir Euch Alle. Dein

Sď.

2049. An Georg Göschen.

Weimar 24. April [Sonntag] 1805.

Goethe hat mir die Aushängebogen von Rameaus Neffen mitgetheilt, mit dem er sehr zusrieden ist. Der Druck nimmt sich auch sehr hübsch aus, freilich werden die Käuser ein wenig über die große Ausbreitung des Textes sormalisieren. Zwischen pagin. 144 und 169 sehlt ein Vogen, welchen Sie so gütig sehn werden bei nächster Lieserung nachzusenden.

Die Anmerkungen übersende ich hier, mit Ausschluß weniger Blätter, die mit nächstem Posttage folgen. Sie können sich freuen, daß Goethe noch dazu gekommen, weil diese Anmerkungen an sich sehr bedeutend sind und den Werth des Werkes erhöhen.

Goethe wünscht, daß solche merklich enger als der Text und zwar in Einem Continuo gedruckt werden, so daß mit einem neuen Artikel nicht auch eine neue Seite angefangen wird, wie im Mscrpt. Nach dieser Schätzung werden diese Noten gegen 3 Bogen füllen.

Nach vollendetem Druck bittet sich S. sein Mscrpt wieder aus; auch wünschte er bald möglichst eine correcte Abschrift des französischen Originals zu besitzen.

Ich gratulire von Herzen zum frischen Fortgange des Frauensjournals und lege zugleich einen Beitrag bei, der mir als Mitzredacteur von einem Frauenzimmer aus Gießen (oder Marburg, denn ich habe ihren Brief nicht sogleich bei der Hand) für Ihr Journal überschickt worden. Ich kann ihn eben nicht loben, doch sende ich ihn nach Pflicht und Gewissen. Rochlitz mag darüber Gericht halten. Aber diese Dame spricht von Honoraren, und es fragt sich, ob man an ihre Arbeiten so viel wenden mag.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund. Sie werden für die herannahende Messe alle Hände voll zu thun haben. Mögen Sie recht gute Geschäfte darauf machen. Ganz der Jhrige.

Schiller.

2050. Un Wolfgang von Goethe.

24. April [Sonntag] 1805.

Die Ammerkungen lesen sich vortreslich und auch unabhängig von dem Text, auf den sie übrigens ein sehr helles Licht verbreiten. Was über französischen Seschmack, über Autoren und Publicum überhaupt und mit einem Seitenblick auf unser Deutschland gesagt wird, ist eben so glücklich und treffend, als die Artikel von Music und Musicern, von Palissot und andern für das commentierte Werk passend und unterrichtend sind. Auch Voltaires Brief an Palissot und Rousseaus Stelle über Rameau machen eine gute Figur.

Ich habe weniges zu bemerken gefunden und auch bieses nur in Beziehung auf b Ausdruck, eine einzige kleine Stelle im Artikel Geschmack ausgenonmen, die mir nicht ganz einleuchtete.

Da mir biese Anmerkungen so gut als sertig scheinen, so wäre die Frage, ob sie uicht gleich mit morgendem Posttag abzehen könnten. Ich habe 15 Artikel darin gesunden die für sich selbst interessieren, und schon die Hälfte dieser Zahl würde die Anmerkungen gerechtsertigt haben. Auch schätz ich sie gedruckt aus wenigstens 3 Bogen, welches reichlich genug ausgestattet heißt.

Leben Sie recht wohl und immer beger! Vergessen Sie nicht mir ben Elpaenor zu schicken.

<u>ෙ</u>.

2051. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 25. April. Montag. 1805.]

Die Anmerkungen schließen mit Voltaire lustig genng, und man bekommt noch eine tüchtige Labung auf den Weg. Indessen seh ich mich gerade bei diesem lezten Artikel in einiger Controvers mit Ihnen, sowohl was das Register der Eigenschaften zum guten Schriftsteller, als was deren Anwendung auf Voltaire betrift.

Zwar soll das Register nur eine empirische Aufzählung der Praedicate seyn, welche man bei Lesung der guten Schristssteller auszusprechen sich veranlaßt fühlt; aber stehen diese Eigenschaften in Einer Reihe hintereinander, so fällt es auf, Genera und Species, Hauptsarben und Farbentöne neben einander aufzesührt zu sehen. Wenigstens würde ich in dieser Reihenfolge die großen viel enthaltenden Worte, Genie, Verstand, Geist, Sthl etc vermieden und mich nur in den Schranken ganz partieller Stimmungen u Nüancen gehalten haben.

Dann vermisse ich boch in der Reihe noch einige Bestimmungen, wie Character, Energie und Feuer, welche gerade das sind, was die Gewalt sovieler Schriftsteller ausmacht und sich keineswegs unter die angesührten subsumieren läßt. Freilich wird es schwer sein dem Voltairischen Proteus einen Character beizulegen.

Sie haben zwar, indem Sie Voltairen die Tiefe absprechen, auf einen Hauptmangel besselben hingedeutet, aber ich wünschte doch, daß das was man Gemüth nennt und was ihm sowie im Ganzen allen Franzosen so sehr fehlt, auch wäre auszgesprochen worden. Gemüth und Herz haben Sie in der Reihe nicht mit aufgesührt; freilich sind sie theilweise schon unter andern Praedicaten enthalten, aber doch nicht in dem vollen Sinn, als man damit verbindet.

Schließlich gebe ich Ihnen zu bebenken, ob Ludwig XIV, der doch im Grund ein sehr weicher Charakter war, der nie als Held durch seine Persönlichkeit viel im Kriege geleistet, und dessen stolze Repraesentations-Regierung, wenn man billig sehn will, zunächst das Werk von zwen sehr thätigen Ministerialregierungen war, die ihm vorhergiengen und das Feld rein machten, ob Ludwig XIV mehr als Heinrich IV den französischen Königsscharakter darstellt.

Dieser heteros logos fiel mir beim Lesen ein, und ich wollte ihn nicht vorenthalten.

[Abresse:]

an

Herrn Geh. Rath v. Goethe Excellenz.

2052. An Gottfried Körner.

Weimar, 25. April [Montag] 1805.

Die begere Jahreszeit läßt sich endlich auch bei uns fühlen und bringt wieder Muth und Stimmung; aber ich werde Mühe haben, die harten Stöße, seit neun Monaten, zu verwinden und ich fürchte, daß doch etwas davon zurückbleibz; die Natur hilft sich zwischen 40 u. 50 nicht mehr als im 30sten Jahr. Indessen will ich mich ganz zusrieden geben, wenn mir nur Leben und leidliche Gesundheit die zum 50 Jahr aushält.

Goethe war sehr krank an einer Nierencholik mit heftigen Krämpfen, welche zwehmal zurückkehrte. D. Stark zweiselt, ihn ganz herstellen zu können. Jeht hat er sich wieder ganz leidlich erhohlt, er gieng so eben aus meinem Zimmer, wo er von einer Reise nach Dresden sprach, die er diesen Sommer zu machen Lust hat. Arbeiten kann er in seinen jehigen Gesundheitse umständen freilich nicht, und gar nichts vornehmen ist wider seine

Natur. So ist ihm am besten gerathen, wenn er unter Runst= anschauungen lebt, die ihm einen gebildeten Stoff entgegenbringen.

Er hat diesen Winter boch nicht unthätig zugebracht. Außer einigen fehr geistwollen Recensionen in ber Jenaischen Zeitung hat er ein ungebrucktes Mscrpt. Diderots, welches uns ein glücklicher Zufall in die Bande brachte, überfett und mit Unmerkungen begleitet; Es tommt unter bem Titel: Rameau's Deffe bei Göschen heraus und ich schicke Dirs, sobald es gedruckt ist. Diderots Geist lebt gang barinn, und auch Goethe hat ben feinigen barim abgebruckt. Es ift ein Gespräch welches ber (fingierte) Neffe bes Musicus Rameau mit Diderot führt; bieser Neffe ist das Ideal eines Schmaroters, aber eines Beroen unter dieser Klasse, und indem er sich schildert, macht er zugleich die Satyre ber Societät, und ber Welt, in ber er lebt und gebeiht. Diderot hat darinn auf eine recht leichtfertige Art die Feinde der Encyclopädisten burch gehechelt, besonders Palissot, und alle guten Schriftsteller seiner Zeit an bem Gefindel ber Winkel. critiker gerächet - babei trägt er über ben großen Streit ber Musicer zu feiner Zeit feine Herzensmeinung vor, und fagt fehr viel vortrefliches darüber.

Außer bieser Arbeit hat Goethe auch ungebruckte Brise von Winkelmann brucken lassen und mit seinen Zusätzen und Besmerkungen begleitet. Auch diese Schrift wird Ostern herausskommen. Poetisches ist nichts entstanden.

Ich bin zwar setzt ziemlich fleißig, aber die lange Entwöhnung von der Arbeit und die noch zurückgebliebene Schwäcke lassen mich doch nur langsam fortschreiten. Wenn ich Dir auch gleich meinen Gegenstand nennte, so würdest Du Dir doch keine Idee von meinem Stücke machen können, weil alles auf die Art ankommt, wie ich den Stoff nehme und nicht wie er wirklich ist. Der Stoff ist historisch und so wie ich ihn nehme, hat er volle tragische Größe und könnte in gewissem Sinn das Gegenstück zu der Jungsrau v. Orleans heißen, ob er gleich in allen Theilen davon verschieden ist. Von Hubers Wittwe mußt Du Dich losmachen, sobald Du kamist. Mit diesen schlechten Naturen beschmutzt man sich nur und ist nichts als Verdruß zu gewinnen. — Welche Impertinenz hatte das Weib, sich nur an Dich zu wenden, sie kann noch mehr thun, wenn Du sie nicht abschreckst.

Ist Dir der Necker'sche Nachlaß, den seine Tochter heraussgab, zu Gesicht gekommen? Wo nicht, so will ich Dir ihn schiken. Es wird Dich doch interessiren, diese Schrift zu lesen, die alle Kläffer in Paris gegen Madame Stael in Bewegung sezte. — Sie lobt ihren Vater freilich zu unverschämt, aber es steht ihr nicht übel. — Das Buch enthält gerade nicht viel wichtiges aber doch manches curiose, worunter ein kleiner Koman von dem alten Necker eine seltsame Figur macht.

Herzlich grüßen wir euch alle. — Lebewohl

Dein

Sdy.



3onae, Schifferbriefe. VII.

Deutsche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Schiller auf bem Totenbette.

Nach einer Zeichnung von F. Jagemann.



# Nachträge.

150a. An Christian August Bertram.

Dresben b. 26. Jänner [Donnerstag] 86.

Ich habe mir schon längst eine Veranlagung gewünscht, eine Bekanntschaft zwischen E. Hochebelgebohren und mir zu errichten, und benuze die Gelegenheit, die ber überbriuger dieses Briefs mir barbietet, sogleich, meinen Wunsch zu erfüllen. Er ersucht mich ihm einige Empfehlungen nach Berlin mitzugeben, und ob ich schon fühle, daß ich selbst noch bergleichen bei Ihnen nötig haben werde, so biene ich ihm wenigstens mit meinem guten Willen. Er ist ein Schauspieler aus Stuttgarbt, ber burch unverschämte Behandlung der dortigen Direktion genötigt worden ist, sein Glück anders wo aufzusuchen. Ich nehme lebhasten Untheil an feinem Schikfal, und wünschte bag er in Berlin Engagement finden möchte. Da ich Ihre patriotische Kunst: liebe kenne und schäze, so nehme ich keinen Anstand, ihn Ihrer gütigen Verwendung und Theilnahme zu empfehlen, und Gie zu ersuchen, sein Gesuch bei H. Döbbelin zu unterstützen. Er ist fremd und gang ohne alle Berbindungen in Berlin. Ihre gütige Theilnahme wird für ihn von fehr großem Werthe fein.

Berzeihen Sie mir werthester Herr, diese Dreustigkeit. Ich würde Sie mit meiner Bitte nicht bennruhigt haben, wenn ich nicht hoffte, auch von Ihrer Seite zu Gegendiensten aufgesobert

zu werden, worauf ich rechne, und welches mir fehr angenehm fehn foll.

Ich habe die Ehre mit befonderer Achtung mich zu nennen

E. Hochedelgebohren

gang ergebensten Diener

Fridrich Schiller.

[Abresse:] An Herrn Secretarius Bertram Herausgeber ber Ephemeriden d. Litteratur zu Berlin.

185 a. Un Georg Gofchen.

[Ende Februar 1787.]

Hier liebster Freund 2 Akte vom Carlos. Endlich bin ich fertig und innerhalb höchstens 14 Tagen wird das ganze Stück copiert und drucksertig sehn. Den dritten Akt erhalten sie mit der nächsten sahrenden Post. Gilen sie jezt Bester, den Druck zu beschleunigen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Von mir wird nicht die geringste Hinderung sehn.

Ich kann Ihnen nicht sagen wie ich voll Erwartung bin. Ich bin mit dem Stücke zufrieden und die zweite Hälfte wird Sie vielleicht überraschen. Sie sollen keine Schande von mir haben.

Die Vignette ober das Titelkupfer lassen wir sehn. Wozu die Auslage mehr für eine unnütze Verzierung? Sorgen Sie nur für schönen Druck und Papier, und für die gehörige Bekanntsmachung. Doch — das verstehen Sie ja am besten. Aber fertig muß es sehn auf den Mai.

Koerner fagt mir daß es Sie genieren würde mich jezt gleich zu bezahlen, was Sie vermuthet hatten. Ganz ist das aber nicht nöthig. Ein großen großen Gefallen erwiesen sie mir wenn sie mir nur indeßen 15 oder 20 Louisdors schicken könnten, die ich höchst nöthig brauchte und mich versichern wollten, daß der Rest am Leipziger Zahltag in meinen Händen wäre, weil ich einen Wechsel da zu bezahlen habe. Können Sie das so sind alle meine Wünsche in diesem Punkte erfüllt. Aber die 15 oder 20 Louisdors bitt ich Sie recht sehr mir jezt gleich zu schicken, weil ich deren höchst benötigt bin.

Eine Vorrede könunt nicht zum Carlos also kann der Titel gleich mit gedruckt werden.

Ihr aufrichtigster

Schiller.

187 a. Un Georg Goichen.

Dresben ben 12. März [Montag] 1787.

Mit diesem Brief liebster Freund geht ein Schreiben an Sintzenich ab. Ich habe ihn pressiert den Stich zu Ausgang Aprils zu liesern.

Mit dem Censor und der Abelungischen orthographie bin ich völlig zufrieden. 4 Exemplare auf holländisch Papier bitt ich mir aus. Die Thalia will ich fortsetzen. Zu Ende dieser Woche geht der dritte und 4te Akt an Sie ab. Heute 8 Tage werden Sie ihn empfangen.

In aller Gile. Adieu.

Schiller.

Was macht Hartwig?

187 b. An Georg Göschen.

[Ende März 1787.]

Hier lieber Göschen ist wieder Mscrpt zu 3 Bogen. Seibelsmann ist fertig mit einer sehr schönen Zeichnung aber alles sagt mir daß niemand als Sinzenich es stechen kann. Um 20 Thaler auf oder ab soll das Titelblatt nicht verhunzt werden. Sinzenich hat mir einen Brief voll Begeisterung geschrieben worinn er nach der Gelegenheit schmachtet mir etwas gutes zu liesern. Also in wenig Worten lieber Göschen. Ich habe die Zeichnung an ihn abgehen laßen. Können sie und wollen sie nichts über den gewöhnlichen Preiß an den Stich rücken, so ist es meine Schuldigkeit, die Summe mit dem meinigen zu ergänzen.

Adieu liebster Freund. Ich muß eilen. Die Post geht ab. Adieu.

Schiller.

187 c. An Georg Goiden.

Dresb. 1. April [Sonntag] 87.

Der Ueberbringer Dieses HE. Langenhoefel aus Mannheim ein vortrestlicher Mahler und mein guter Freund hat einige Worte mit Ihnen wegen der Wahl eines Aupferstechers zu reden. Er rühmt mir Verhelst aus Mannheim sehr und macht nich wegen Sinhenich zweiselhaft. Da ich aber nicht sicher bin, ob nicht Privatverhältnisse auf sein Urtheil Einfluß haben, so ersuche ich Sie den Aupferstich von Island den er Ihnen als eine Probe von Verhelsts Kunst zeigen wird, durch einige Kenner beurtheilen zu lassen, um zu sehen ob man Verhelst Die Königin anvertrauen kann. Ohne das sind wir nicht sicher, dem die ältern Stiche von Verhelst sind erstaunlich hart. Ich überlasse Ihnen die ganze Besorgung, denn weil ich nicht für die gute Execution

stehen kann, so wollt ich nicht eigenmächtig handeln. Dieser HE. Langenhoesel verspricht sich selbst für die gute Aussührung des Stichs bei Verhelst zu interessieren. Thun Sie nun was Sie sürs Beste halten. Verhelst ist übrigens um zwanzig und etliche Thaler billiger als Sinthenich. Wer es auch sticht muß an den Locken und dem Schleier Verbesserungen treffen können also ein guter Zeichner sehn.

Um die Zeichnung von Seibelmann bitte ich als Autor. Es soll mir ein Andenken sehn und ein Präsent von Ihnen.

Das Mscrpt werden Sie haben. Adieu liebster Freund.

Schiller.

189 a. An Georg Göschen.

Dresben ben 17. April [Dienstag] 87.

Wenn es jezt möglich wäre liebster Freund daß ich entweder die Aushängebogen der ersten Akte oder nur mein Manuscript zurückerhalten könnte so wäre mirs ein großer Gefallen, denn ich habe kein gutes brauchbares Concept mehr, und doch habe ich es sehr nöthig. Wenn es angeht so schicken Sie mirs balb.

Heffe, wenn er sich melbet, bas Gelb auf Abrechnung einzuhändigen. Adieu.

Schiller.

In Gile.

Beiliegenden Einschluß lieber Göschen haben Sie die Güte an Albrechts zu besorgen. Ich weiß nicht wo sie wohnen, aber Sie werden es beim Theater erfragen. 196a, Un Georg Gofchen.

Dresben b. 21. May [Montag] 1787.

Diese Woche liebster Freund werben Sie den lezten Rest des Dom Karlos empfangen. Sobald ich diesen expediert habe, gehts an das 5te Heft der Thalia. Doch wünscht ich zu wissen, ob ich den Geisterseher nicht besonders herausgeben könnte? Lassen Sie mich Ihre Meinung wissen. Freilich die Erscheinung der Thalia würde dadurch verzögert. Sonsten könnte ich auch allenfalls noch einen Transport in diese einrücken, und alsdann erst den Geisterseher zusammen herausgeben und schließen.

Unter bas Verzeichniß Ihrer nächsten Verlagsartikel die Sie vielleicht an ben Carlos anrücken, setzen Sie gleich auch Der Menschenfeind. Gin Schauspiel von mir.

He. Göt in Mannheim hat ohne mein Wissen umb ganz ohne meine Erlanbniß Cabale und Liebe neu aufgelegt. Sonst ist es doch Gebrauch den Verfasser eines Unchs bei jeder neuen Auslage zu consultieren und ihm zugleich einige Vortheile davon zukommen zu lassen. Herr Göt aber hat sich bei mir ganz über diesen Gebrauch hinweggesett. Ich din also entschloßen meine Nechte zu reclamiren und meine vorigen Stücke vers beßert neu auflegen zu lassen. Wollen Sie sie, so wollen wir schon über die Bedingungen einig werden und dann wäre mirk lieb wenn Sie es auch gleich anzeigten, daß sich diese Afterzausgabe von Cadale und Liebe nicht vergreift. Seine Indiscretion verdient diese Nache.

Ich erwarte jetzt täglich einige Akte des Carlos gedruckt. Es thut mir leid, daß so oft Jamben haben gebrochen werden müssen. Es macht keinen guten Effekt. Mit der Correctur bin ich auch nicht ganz zufrieden denn sie ist ungleich. sehn wird oft als sein geschrieben u. s. f. Bei Sire ist das e weggestrichen, welches ein Hauptsehler ist denn Sir ohne e heist

bloß Herr im englischen. Sire mit e heist E. Majestät. Auch bie Engländer schreiben in diesem Falle Sire.

Begierig bin ich wie der Stich von Verhelst ausgefallen ist. Kann man keine Probe sehen? Seidelmann ist ganz bezaubert von Göschen. Sie müssen ihn recht gefaßt haben.

Aber Sie schreiben mir schon lange nichts von Sich selbst. Hat ber überhäufte Kaufmann ben Freund in Winkel geworfen? Pfun das soll er nie! Machen Sies wieder gut, recht bald. Schreiben Sie mir von Ihrem Glück, ihren kaufmännischen und hänslichen Hoffnungen. Ich bin ungeduldig nach Nachrichten von ihnen.

Zucker wird sich nicht bei ihnen melden. Ich will ihn selbst bezahlen aber der Schneidern welche mir Tuch ausnimmt sind sie so gütig und zahlen den Rest von 25 Thalern aus welche von 75 und 150 noch zurück sind die 250 voll zu machen. Ich lebe so von der Hand ins Maul. Sie nehmen mirs schon nicht übel, daß ich keinen Posten stehen lasse. Werden Sie denn auch nach Pfingsten nicht hieher kommen?

Wenn Sie mit dem Carlos fertig sind, so will ich Ihnen einige Ideen angeben die Sie vielleicht zu schnellem Debut nützen können.

Abien liebster Freund. Wenn Sie mir die gedruckten Akte schicken so erwarte ich einen etwas ausführlichen Brief von ihnen. Wie gesagt. Lassen sie den Freund nicht im Kaufmann untergehn.

Adieu. Bon ganzem Herzen ber Ihrige

Schiller.

198 a. An Georg Göschen.

[Ende Juni 1787.]

Hier sind die aufsallendsten Drucksehler ausgezeichnet. Bei einigen, die ich unterstrichen, wünscht ich daß ganze frische Blätter eingesetzt würden, weil sie die ganze Auflage verunstalten.

Vorzüglich aber bitte ich Sie die Leser zur balbigen Correctur ber angezeigten Drucksehler auszufodern, welches aus einem eigenen Blatt das hoffentlich noch übrig bleiben wird, geschehen müßte.

Den Karlos lieber Göschen senden Sie mir sobald er im Stande ist zu. Und mit dieser Gelegenheit auch aus Göthens-Schriften den Werther, den Götz und die Jphigenia, welche 3 Stücke ich kaufen will. Abieu. In Eile

Ihr Schiller.

242 a. Un Georg Goichen.

Weimar d. 23. Januar [Mittwoch] 1788.

## Liebster Freund

Ich beantworte Ihren Brief etwas spät, aber ein Gerücht das hier circulierte als ob Sie jeden Tag kommen würden ist Ursache an diesem Aufschub gewesen. Wie mir aber Bertuch sagt, so werden Sie uns erst zu Anfang des kommenden Monats besuchen. Wie sehr freue ich mich auf unser Wiedersehen!

Und daß ich Ihnen zugleich zu der schönen Veränderung Glück wünschen kann, die Sie mit sich vornehmen wollen — die ich Ihnen so ost mit dem ausrichtigsten Herzen gewünscht habe — die alle Ihre Freunde interessiret, und die Sie so sehr verstenen. Nun erst werden Sie anfangen Ihres Lebens froh zu werden und alle Ihre Vemühungen und Sorgen werden sür Sie ein neues Juteresse gewinnen. Wahrlich es ist nicht gut daß der

Mensch allein sei! — Dieser Sat ist so alt als die Welt, aber er wird nie aufhören wahr zu sehn. Wer weiß mein liebster Freund ob ich Ihnen binnen einem Jahre nicht auch Gelegenheit gebe, mir die Gratulation heim zu geben, die ich aus brüderlichem Bergen Ihnen jeto mache.

Gilen Sie nun mit ihrer Braut sobald als möglich zum Mtar und wenn sichs thun läßt, bringen Sie fie bald mit sich hieher. Sie haben hier mehr Freunde als mancher Mensch in seinem ganzen Leben nicht zusammen gezählt hat. Mich aber liebster Göschen, lassen Sie nicht ben letzten Darunter sehn. Wieland sagt mir gestern bag er sich schämt Ihnen auf Ihren verbindlichen Brief noch nicht geantwortet zu haben.

Auch er hat sie jede Woche erwartet und freut sich herzlich auf Ihre hieherkunft. Fördern Sie ja Ihre Geschäfte. Wir

wollen einige recht frohe Tage miteinander erleben.

Ein andermal von Geschäften. Dieser Brief gehört bem Bräutigam Göschen und meinem Freund. Wollen Sie mich unbekannter weise Ihrer I. Braut empfehlen? Unbesehen soll Sie meine Freundinn fenn.

Danken Sie meinem guten Kunze in meinem Nahmen recht verbindlich für die Besorgung meines Auftrags - und Sie mein lieber leben Sie recht wohl und behalten mich lieb.

Ihr Schiller.

247. An Siegfried Lebrecht Crufius.

[Ende Januar 1788.]

#### P. P.

Gben erhalte ich das Mscrpt. zurück, weil aber schon in einer Stunde die Post geht, so ift mirs unmöglich, es gleich mit gurud zu schicken. Kommenden Donnerftag foll es nebst neuem Mscrpt folgen.

Was die Fortsetzung der Niederl. Rebellion im Deutschen Merkur betrift so seine Sie ganz außer Sorgen. Mehr als eine Fortsetzung kommt nicht aber diese muß ich einrücken lassen, weil in dieser 2 Bogen nichts von Detail enthalten ist, und ich, den das liede Publikum biß jezt nur als Dichter kennt und aus diesen ersten 2 Bogen auch nicht wohl anders kennen kann, wenigstens durch eine kleine Probe von dem Handwerks mäßigen und schulmäßigen der Geschichte, das Vorurtheil gegen mein Werk widerlegen muß, daß es poetisch wäre. Wüßte ich nicht, daß es dem Werke selbst zu gute käme, wenn nicht nur die lesende schöne Welt sondern auch Lente vom Metier, darauf begierig gemacht werden, so würde ich es mir nie haben einssallen lassen. Aber bei dieser einzigen Fortsetzung soll es auch bleiben.

Für Ihre gütige Uebernehmung der Afsignation Danke ich Ihnen auf das ergebenste. Sie haben mir in der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft soviel Beweise von Gefälligkeit und auch von Geduld gegeben, daß ich mich recht sehr darnach sehne auch etwas zu thun, das Ihnen angenehm wäre. Der eingeschlossene Brief, den ich in der Eile zu couvertieren vergaß, ist an HE: Göschen. Das übrige auf den Donnerstag. Mit aller Hochachtung Ihr

ergebenster

Schiller.

250 a. An Georg Gofchen.

Weimar d. 4. März [Dienstag] 1788.

Recht sehr vielen Dank liebster Freund für alles was Sie mir geschickt haben. In der That Sie beschämen Ihre Freunde und ich bin unruhig wie ich Ihnen Ihre gefällige Güte erwiedern kann. Nehmen Sie einstweilen meinen aufrichtigen Dank für die That.

Den Rest ber Thalia sollen Sie balb haben. Ich bin eben barüber her und plagte mich nicht ein fataler Schnupsen, ber mir alle Lust und Laune vergällt, so würde ich Ihnen schon mit dem heutigen etwas Mscrpt nachgeschickt haben. Es kommt auf Sie an, mein Lieber, ob ich den Geisterseher, der mit diesem Hefte unmöglich beschloßen werden kann, gleich weiter sortsehen soll für das VIte Hest, weil ich doch einmal daran bin und vieleleicht nicht sobald wieder Laune dazu sinde. Auch für Sie ist es gut, wenn das VIte Hest dem Vten gleich auf den Fersen solgt. Noch besser wenn Sie können zusammen ausgegeben werden. Lassen Sie mich gelegentlich Ihre Meinung darüber hören. Den Einschluß ersuche ich Sie gütigst bestellen zu lassen.

Ich weiß nicht ob ich heute die Tuchproben von Ihnen ershalten werde. Ist es nicht, so will ich Sie freundlichst daran

erinnert haben.

Der Rigaer Creditor ist HE. Koch, Director bes bortigen Theaters. Auf seiner Reise nach Dresben haben wir den Kauf geschlossen; es sind 100 Thaler. Adieu m. Lieber. Ich bin von ganzem Herzen Ihr

aufrichtiger Freund

Schiller.

258 a. An Georg Göschen.

Weimar d. 31. März [Montag] 1788.

Hier, mein liebster Freund, ist ber Rest bes Geistersehers und ber Schluß bes ganzen Heftes. Lassen Sie mich nun wissen, wenn Sie die Presse wieder fren haben um das VIte zu beginnen.

Auch sende ich Ihnen die Assignation an Koch, unterschrieben zurück, nebst einer Ginlage an ihn. Haben Sie nun die Güte mein Bester mir zu diesem Gelde zu verhelsen.

Ich habe Sie bitten wollen, mir 4 und 1/2 Elle von dem Tuch, davon ich die Probe in rothem Papier beilege, nebst 6 Ellen

weißer Minorca ausnehmen zu lassen; aber ich finde daß ich mich jezt des Geldes nicht entblößen kann, und also mag es so- lange Anstaud mit diesem Tuch haben, diß Sie wieder einmal eine Auszahlung an mich haben; es seh denn, daß der Kausmann solange creditieren wolle. Was Sie mir also, mein lieber, auf die 40 Thaler für dieses Heft noch auszuzahlen haben, schicken Sie mir sicher.

A propos, wie stets mit ihrem zu edierenden Recensionswerk. Ich habe tresliche Lust zu Iphigenie und will mich den Sommer recht gern daran machen. Auf den Herbst will ich, in Gottes Nahmen, mit der Uebesetzung der Memoires den Ansang machen.

Adieu mein Lieber. Sie werden nächster Tage von Hubern besucht werden. Empfehlen Sie mich ihm — und Ihrer Braut. adien.

Ihr

Schiller.

259 a. Un Georg Göschen.

Weimar d. 7. April [Montag] 1788.

Brief und Paquet, m. theuerster Freund, habe ich erhalten und Danke Ihnen aufs verbindlichste für Ihre gütige Besorgung. Die ersten Bogen des Werks wovon Sie sagten, haben Sie benzulegen vergessen.

Wegen der Kochischen Sache kann alles unterbleiben. Ich höre, daß das Geld irgendwo schon für mich niedergelegt sehn soll; Dank also, recht schönen Dank für Ihre freundschaftliche Bemühung.

Die 30 rthr., welche Sie mir in Leipzig auszahlten, waren auf Körners Rechnung; weil ich ihm solche in Dresben von bem meinigen gezahlt und er mich bafür an Sie angewiesen hatte.

An Hubern gebe ich weder Brief noch Gruß mit, weil ich ihn schon unterwegs vermuthe. Leben Sie recht wohl und bleiben mein Freund wie ich der Jhrige.

Schiller.

264. Un Georg Göschen.

Weimar d. 19. April [Sonnabend] 1788.

## M. liebster Freund

Es wird sich ein Buchhändler aus Stuttgart ben Ihnen melben, der Ihnen meine Anthologie nebst dem Wirt. Repertorium an mich ausliesern wird. Haben Sie die Güte, ihm 2 Carlos und 2 Thalias, vom 2ten Heft biß zum 6ten jede, in meinem Nahmen, und auf unsre Abrechnung auszuliesern. Ich will nicht haben, m. liebster Freund, daß Sie mir alles, was Sie mir von meinen Schriften, über die accordierte Anzahl, geben, unentgeltlich überlassen.

Sehen Sie z. B. Herrn Götz an; ber läßt mich jedes Exemplar von meinen Stücken bezahlen die er ohne mein Wissen neu verlegt.

Weil ich von diesem Herrn rede so muß ich Ihnen eine Idee anvertrauen, womit Bertuch Sie mehr bekannt machen wird. Ich lese in diesem Meßkatalogus von einer nenen Aufslage meines Fiesko und von Kabale und Liebe. Meines Wissens ist dieses die IIIte Edition, die im Schwanischen Verlag davon gemacht wird, und bei dieser wie bei der vorigen ist nir nicht ein Wort gegönnt, noch viel weniger ein Honorar angeboten worden. Urtheilen Sie selbst, m. Bester, ob ich noch Ursache habe mit solchen Leuten discret zu versahren. Schwan und Götz wissen, daß ich durch Schriftstelleren allein existieren, und auf jeden Prosit sehen muß; dennoch behandeln Sie mich so wuchershaftig, daß ich von einem Stücke, das Sie das drittemal aufslegen, 10 Carolin in allem gewonnen habe. Ich will mich also

biegmals meines Antheils bedienen und, wenn Gie mit mir einverstanden sehn wollen, eine Reue burchaus verbefferte mit neuen Scenen vermehrte und mit einem gang neuen Stück verfebene Auflage meiner Schauspiele für bie Michaelis Messe anfündigen, welche in Ihrem Berlage herauskommen foll. Dabeb thun Sie mir nur den Gefallen und bekennen sich gegen Göten zum Verleger, laffen ihn baben merken, wie schändlich er mit mir umgegangen fen. Bertuch wird Sie baben eifrig unterstützen, ben ich gebeten habe, die Sache zu übernehmen. Eigentlich ift mein Plan nicht, daß es diese Michaelismesse geschehen soll; aber ich will Göten damit in Furcht setzen ber mir für beide Stücke zusammen die er jezt ohne mein Wissen auf die Messe gebracht 100 10 bezahlen foll. Thut ers nicht, so halte ich mein Wort, laffe feine Auflage in allen Zeitungen angreifen und fündige gleich im April des Merkur die meinige an. Daben haben Sie nur die Büte und thun als wären wir vor einigen Monaten schon barüber eins geworden.

Thut Götz es nicht und will ers darauf ankommen lassen, so zerstreuen Sie wo möglich noch auf der Messe, eh er seine Auflage losschlägt, das Avertissement der meinigen, welches Bertuch Ihnen so gütig sehn wird aufzusehen.

Anben bitte ich Sie auch m. Lieber, mir den ersten Theil Ihrer Recensionensammlung und die Aushängebogen des Geisterssehers zu übermachen.

Leben Sie recht wohl und haben Sie eine glückliche Meffe.

ganz Ihr

Schiller.

266 a. Un Georg Göschen.

# Weimar d. 1. Man [Donnerstag] 1788.

Haben Sie die Güte mein liebster Freund und senden mir durch HE. Legationsrath Bertuch, der so gütig senn wird es bei seiner Zurückreise mitzunehmen, nebst der Thalia die von Stuttgardt bei Ihnen an mich abgelieserten Piecen (wenn sie nehmlich abgeliesert worden sind) und lassen bei Crusius anfragen, ob er nichts an mich zu schicken habe.

Herrn B. Bertuch empsehlen Sie mich recht sehr und schiden Sie ihn uns balb wieder.

Ihr Schiller.

392a. Un Georg Göschen.

# Weimar, d. 29. März [Sonntag] 89.

Hier, liebster Freund, den ganzen Nest des Geistersehers zum 7ten Hefte, nebst einigen Gedichten, die noch in diesem Hefte Platz sinden sollen. Zugleich 5 neue Vogen zu der Aussgabe des Geistersehers. Noch 2 höchstens kommen in das 8te Heft der Thalia und dann nichts mehr in die Thalia.

Beiliegende Niederl. Geschichte und Geschichte der Versichwörungen empfangen Sie zum Andenken von Ihrem Freund Schiller. Wenn ich meine historische Feder noch in einigen Berssuchen werde geübt haben, so sollen Sie alsbann Verleger deszienigen Werks werden, das ich mit der größten Reise und Muße hervorbringe.

Ich habe mir eine Frenheit genommen, von der ich hoffe, daß sie Ihnen nicht zuwider sehn wird. Weil ich Sie nicht so oft mit Geldforderungen beunruhigen mag und zu meinem jetzigen Etablissement in Jena doch nothwendig Geld brauche, so habe ich mir von einem hiesigen Manne 24 Carolin gegen eine auf

Sie ausgestellte Assignation, die auf den 14ten May zahlbar ist, vorschießen laßen. Biß dahin ist der Geisterseher gedruckt und wir können uns mit einander berechnen. Sie werden mir also einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie die Assignation, die man Ihnen hierüber vorzeigen wird, einstweilen acceptieren. Leben Sie recht wohl und behalten Sie mich in freundlichem Andenken.

Ewig der Ihrige

Schiller.

579 a. An Friedrich Immanuel Niethammer.

Jena b. 5. 8br. [Mittwoch] 91.

Herr D. Mereau wird Ihnen von meinetwegen gesagt haben, daß ich Ihren Wunsch hier zu privatisiren, ersüllen helfen kann. Mit Hilfe zweher Arbeiten die Ihnen weder viel Zeit noch Mühe kosten werden, weiß ich Ihnen für diesen Winter 15 Ldor zu verschaffen, außer dem, was vielleicht Göschen von seiner Seite gibt, um die Thalia in Ordnung zu bringen. Jezt hat er den Ropf von Meßgeschäften warm, soust könnte ich Ihnen schon seine Anerbietung bestimmt sagen. Aber durch 15 Ldor sind Sie auf seden Fall für diesen Winter gesichert. Ich bezahle sie Ihnen zu dreh Terminen, und den ersten sogleich mit Ansang des solgenden Monats. Die Arbeiten, welche Sie dafür übernehmen, werden Ihnen des Tags kann 2 Stunden kosten, und zugleich eine nicht ganz unangenehme schriftstellerische Übung für Sie sehn.

Lassen Sie mich nun recht bald wissen, wie bald ich Sie hier erwarten kann. Mein Haus ist von Studenten besetzt, sonst hätte ich Sie ersucht, dieses vorzuziehen, weil Sie da eine gute Kost und gute Leute sinden, und wir auch leicht communiciren könnten. Ich kann Ihnen aber vielleicht eine Wohnung in der Nähe aussindig machen, wenn Ihnen dieses recht ist. Meine

Frau und ich freuen uns der Hofnung, Sie länger und recht oft zu sehen. Mir besonders wird es, da ich ohnehin nicht mehr soviel Zeit am Schreibtisch zubringen darf, wahre Wohlthat sehn, die Abende mit Ihnen durchzuphilosophiren. Leben Sie indessen recht glücklich, und lassen bald etwas von sich hören Ihren ganz ergebenen

587 a. An Friedrich Immanuel Niethammer.

Jena den 28. Nov. [Montag] 91.

Herr Göschen accordirt sehr gerne 8 Louisdors für das Erste halbe Jahr, wenn Sie Sich mit Revision der für die Thalia einlaufenden Aussätze und mit der Correctur der Bogen besassen wollen. Das Mscrpt zum Corrigiren, wovon ich Ihnen schon gesprochen, wartet nur auf Ihre Ankunst, so daß Sie sogleich bei Ihrem neuen Etablissement in Jena zu thun und zu erwerben sinden. Ein Zimmer bietet Ihnen Herr M. Göritz in demselben Hause, wo er jetzt wohnt, an. Sie sehen also, lieber Freund, daß Sie uns mit jedem Tage willkommener sind. Auch hat sich eine neue schriftstellerische Beschäftigung für Sie aussgethau, mit der Sie, wie ich vernuthe, ganz wohl zufrieden sehn werden. Damit aber hat es gleichsalls Zeit, diss Sie bey uns sind.

Sebe übrigens der Himmel, daß keine wirtembergische Kanzel Sie uns vor der Zeit entsühre; das würde nicht sehr geschickt sehn, mich mit dem lieben Christenthum auszusöhnen, das, unter uns gesagt, so wenig mehr beh mir zu verlieren hat. Doch sürchte ich es in Ansehung Ihrer, lieber Freund, dießmal weniger, als Amors schelmische Augen, die Ihnen bei Ihren Hauszgenossinnen sehr scharf auflauern sollen.

Leben Sie wohl und beantworten mir diesen Brief, sobald möglich, mündlich.

Der Jhrige Schiller.

713. An Johann Friedrich Frauenholz.

Jena den 26 May [Montag] 94.

Für gütige Uebersendung der 6 Abdrücke meines Portraits sage ich Ihnen den verbindlichsten Dank. Die Arbeit ist vortresslich ausgesallen, der Stich voll Kraft und doch daben voll Annuth und Flüssigkeit. Auch sinden es alle, die es bei mir sahen, ähnlich, und mehr, als sich unter diesen Umständen erwarten ließ, getreu. Nun wünsche ich von ganzem Herzen, daß die Aufnahme dieses so gut gelungenen Produkts Ihren gerechten Erwartungen entsprechen nöge.

Zu einer Zeichnung ober einem Gemählbe von Herrn Coadjutor wird sich vielleicht in einigen Monaten Rath finden, und wie ich hoffe, ohne Ihnen Unkosten zu machen.

Die Zeichnung allein könnte ich Ihnen vielleicht bald versschaffen, aber es wird sich wahrscheinlich arrangieren lassen, daß der Herr Coadjutor sich in einigen Monaten mahlen läßt, und dann würde es für den Kupferstecher vortheilhafter sehn, wenn er Gemählde und Zeichnung beisammen haben könnte.

Zum Nachfolger Herzberg's wüßte ich vor der Hand keinen bessern, als Herrn Prosessor Garve aus Breslau, und vorzüglich Hrn. Prosessor Kant aus Königsberg, den zwar Hr. Lips schon für die Litteratur Zeitung ausgesührt hat, aber nicht so, daß ein neuer Stich dadurch überslüssig würde. Ich glaube daß Herr Prosessor Huseland von hier ein sehr wohl getrossenes Bildniß von Kant besitzt, welches vielleicht zu bekommen sehn würde. Außer diesen ist Herr Geheimer Nath von Thümmel, Herr Prosessor Fichte aus Jena, Herr Hofrath Voss aus Eutin, Herr Geheimer Hofrath Schlosser aus Karlsruhe, Herr Leg. Nath Klopstock aus Hamburg, Herr Geheimer Rath Jacobi aus Düsseldorf, welche mir alle der Aussnahme in Ihrer Sammlung würdig scheinen.

Ihre Ibee wegen einer splendiden Ausgabe des Don Karlos

mit Kupfern ist mir sehr schmeichelhaft, und es sollte mich unsendlich freuen, wenn sie zu Stande käme. Da würde ich Ihnen aber doch rathen, die Zeichnungen, so weit es angeht, durch Herrn Ramberg aussiühren zu lassen, der zu einer englischen Edition Shakespears und noch neuerlich zu Wieland's Schriften vortresliche Zeichnungen geliefert hat. Unter allen neuen Zeichnern kenne ich keinen, der mehr Genie, Geist und Grazie besitzt, und mehr Anmuth mit Krast vereinigt.

Einstweilen empsehle ich mich Ihrer Gewogenheit, und versharre mit Achtung

Ihr gehorsamer Dr.

F. Schiller.

[Udreffe:] Herrn J. F. Frauenholz berühmter Runfthändler in Nürnberg.

\_\_\_

1287 a. An Johann Diederich Gries.

[Jena 22. Dez. Freitag. 1797.]

Ihr Gedicht, die Danaiden, das mir recht wohlgefällt, wünschte ich in die Horen zu sehen. Wenn Sie es zusrieden sind, so will ich sie heut Abend wegschicken. Im entgegensgesetzten Fall bitte ich mirs noch heut wißen zu lassen.

[Adresse:] Herrn Gries. 1476 a. An Franz Kirms.

Jena 7. July [Sonutag] 99.

Wohlgebohrner Herr

Hochgeehrtester Herr Hoftammerrath,

He. Geheimde Rath Göthe schrieb mir, daß Sie meine brey Stücke in Lauchstädt wollen spielen lassen, und daß ich Ihnen deßhalb die zwey ersten, die ich in Händen habe, zusenden möchte. Welche Sicherheit man mir auch von Seiten des Theaters verschaffen möchte, daß das Manuscript nicht in andre Hände kommt, so habe ich doch verschiedene Gründe, warum ich die Vorstellung dieser Stücke in dortiger Gegend nicht gerade wünsche, und kann deßhalb meine Einwilligung dazu nur bedingungsweise geben.

Diese Bedingung ist, daß mir von den Piccolomini sowohl als von dem Wallenstein die zweite Kasseneinnahme accordiert werde, denn ob ich mir gleich eine Ehre daraus gemacht habe und auch ferner machen werde, den Herrschaften in Weimar meine Stücke zu produciren, so habe ich gegen ein anderes Publicum diese Rücksicht nicht und statt derselben muß also der Vortheil eintreten.

Sollten Sie auch unter dieser Bedingung noch geneigt sehn, jene Stücke in Lauchstädt spielen zu lassen, so wollte ich mir, ausser den nöthigen Vorsichtsmaaßregeln, in Ansehung der Manusscripte, noch dieses in Betreff der Rollenaustheilung erbitten, daß die Thecla, die nun neu zu besetzen wäre, in keine andre Hände komme als der Madame Vohs, die Rolle der Fräulein Neusbrum aber der Mile Maticzeck zugetheilt werde.

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich die Ehre zu versharren
Ew. Wohlgebohren

gehorsamster Diener Schiller. 1494 a. An Franz Kirms.

Jena 27. Aug. [Dienstag] 1799.

Mit großer Gemithsergötzung habe ich das ansehnliche Legat in Empfang genommen, das mir der alte hochselige Herzog zu Friedland trotz seines schnellen Hintritts in Eger vermacht hat, und ich sage Ew. Wohlgebohren als Executori Testamenti den verbindlichsten Dank dafür. Möge seine Usche dafür in Frieden ruhen und sein Nahme bei der Nachwelt leben.

Diese Herzstärkung giebt mir bei meinem jetzigen neuen Geschäfte doppelten Muth und wird nicht wenig bazu beitragen, es zeitig zu fördern.

Hochachtungsvoll verharre ich Ew. Wohlgeb.

> gehorsamster Diener F. Schiller.

1524 a. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Jena 29. Nov. [Freitag] 99.

Endlich kann ich Ihnen das Mscrpt zu meinen Gedichten übersenden. Ein unglückliches Ereigniß in meinem Hause hat mich 6 Wochen lang meine Gedanken auf nichts richten lassen, was Ruhe und Stimmung erforderte, sonst wär es schon längst in Ihren Händen.

Der Haupttitel, das Verzeichniß, die Vorrede und die nothwendigen Anmerkungen, die hinten angedruckt werden mussen, kann ich erst aussehen, wenn alles andere abgedruckt ist.

Ich wünsche deutsche Schrift zu den Gedichten, weil ich aus Ersahrung weiß, daß man ein Buch dadurch in weit mehr Hände bringt. Auch habe ich mit Göpferdten schon darüber gesprochen und ersuche Sie nur noch ihm einzuschärfen, daß gauz frische Lettern dazu genommen werden. Nehmen Sie kein zu kleines Format.

Das englische Papier worauf ich hier schreibe, nimmt sich im Druck sehr gut aus und einige 100 Exemplarien auf diesem Papier würden gewiß abgehen. Ueberhaupt muß ich rathen, eine ansehnliche Parthie theils auf Velin, theils auf anderm schwen Postpapier abziehen zu lassen, weil ich bei den 5 Musen-almanachen, die ich herausgegeben, bemerkt, daß große Nachstrage nach schwen Ausgaben ist, und der Preiß nicht abschreckt. Kann das Werk geheftet und mit einem eigenen gefärbten Umschlag verkauft werden, so wird der Absatz gewinnen. Die Zeichnung zu dem Umschlag wünschte ich von H. Prosesser Meier in Weimar und den Stich von Guttenberg in Nürnberg gemacht.

Das Mscrpt zu bem Ilten Theil der Prosaischen Schriften sende ich unmittelbar an Göpferdt, damit gleich in nächster Woche daran angesangen werde.

Haben Sie die Güte, künftig Briefe und Gelder an mich nach Weimar zu adressieren bei Geheim-Rath v. Göthe abzusgeben.

Was meine niederländische Geschichte nebst den Beilagen betrift, so wird 1 Carolin für den Bogen billig senn.

Von meinen Gedichten bitte ich mir 18 Frei Exemplare aus, nehmlich 6 auf Velin u 12 auf Postpapier.

Ich empfehle mich Ihrem gewogenen Andenken.

Ihr ganz ergebener

Schiller.

1589 a. Un Wolfgang von Goethe.

[Juni 1800 ?].

Ich bin von der Unruh dieser Tage, von der Hitze und einer schlechten Nacht so mitgenommen, daß ich heute das Zimmer hüten und mich recht zu erhohlen suchen will. Morgen Abend hoffe ich desto frischer und ausgeruhter zu Ihnen zu kommen. Leben Sie also wohl für heute, und mögen Ihnen gute Gebanken Gesellschaft leisten.

Sď.

[Abresse:] HE. Geh. Rath Göthe HW.

1594 a. An Heinrich Karl Abraham Eichstädt.

Weimar 2 Jul. [Mittwoch] 1800.

Da ich mein Gartenhaus schon für die zwen nächsten Jahre an Herrn Justizrath Huseland vermiethet habe, so kann ich dem Wunsch Ew. Wohlgebohren nicht entsprechen, den ich unter andern Umständen mit Vergnügen erfüllt haben würde. Ich danke Ihnen also vielmals für Ihre gütigen Propositionen und verharre mit vollkommenster Hochachtung

Ew. Wohlgebohren gehorsamer Diener Schiller. 1632 a. An Rammerrat Büttner.

Weimar 9 Octobr. [Donnerstag] 1800.

## Ew. Wohlgebohren

frage ich

gehorsamst, ob ich nicht neun oder zehen Scheffel Korn von der Fürstlichen Kammer um den Kammer Preiß erhalten könnte, welche Summe mir dann an meiner Besoldung könnte absgerechnet werden.

Hochachtungsvoll beharrend Dero gehorsamster Diener

[Adresse:]

Schiller.

Des Herrn Kammerrath Büttner Wohlgebohren.

1931 a. Un Genaft.

[10. Januar. Dienstag. 1804.]

Hier übersende ich Ihnen zwey neue Räthsel. Das erste vom Regenbogen kann bleiben, und die hier folgenden werden alsdann nach der Rummer, die ich angemerkt eingeschoben. Bessorgen Sie nun gütigst, daß Turandot und Calaf sie noch lernen, und daß die Veränderungen, welche sich darauf beziehen, auch in den übrigen Rollen angebracht werden. Es sind soviel ich weiß, nur die Doctoren. Auf den Mittwoch vormittag komme ich vielleicht wenns möglich selbst zur Probe.

->-

Ihr ganz ergebener Schiller.

Sesarten und Anmerkungen.



#### Es bedeutet:

A. = hauptvorlage jum Drud in diefer Ausgabe.

B. = Erster Druck (nicht immer verglichen).

AB. = Erfter Drud und zugleich Hauptvorlage jum Drud in diefer Ausgabe.

H. = Handschrift. Gin ? bedeutet, daß ich den Besitzer nicht weiß.

AH. — Handschrift, wenn sie zugleich Druckvorlage war. F. — Faksimile. AF. — Faksimile als Druckvorlage.

a. b. e. etc. — Drucke, die zur Bergleichung mit herangezogen sind. Drucke, die nicht verglichen sind (Bollitändigkeit ist nicht beabsichtigt worden), sind ohne Buchstaben hinzugefügt worden.

K. = Schillers Ralender.

MDM. — Marbacher Druckmanuskrivt, das heißt ein durchschossenes Druckeremplar der ersten Ausgabe des Briws. m. K., in das eine Kollation des ersten Druckmanuskripts eingetragen. Jeht in Marbach.

X. = Der Brief oder die Briefe, auf die jede nummer antwortet.

Z. – Der Brief ober die Briefe, wodurch jede Nummer beantwortet worden ift. BS. – Schs. Briefe mit Erläuterungen, Berlin, Allgem. Deutsche Berlags= Anftalt.

Sch. Gr. = Echs. Werfe, Grat 1836. Bb. 22 u. 23.

- 5. Zu Bd. I. S. 460. AH. Weimar, G. Sch Archiv. a. Maltzahn.
- 14. Zu Bd. I. S. 33. Z. Lies: Sonntag statt Donnerstag.
- 27. H. Nürnberg, Germanisches Museum. Lgl. Vierteljahrsschrift für Littgesch. VI. 617. Mir liegt außerdem eine Abschrift vor; darsnach gebe ich solgende Barianten:
- Bb. I. S. 55. 3. 14. Stuttgardt d. 2. Febr. 82. 3. 18. Szenen. 3. 20. Kein Absat. 3. 21. Szene. 3. 22. Karls. 3. 23. Streiche das Semifolon nach haben. Nach erinnern ein Absat. Gine exacte Correctur. 3. 25. verlaßen. 3. 26. Diplom. 3. 27. Doctors Medizin wiederum. 3. 28. Verlich.
- S. 56. 3. 1. Streiche das Komma nach inftändigst mit H. Wieland. 3. 3. Mscrpt. 3. 8. unterthänig. Respekt (also untertähnigen). an H. v. Gemming., sowie auch

an sämmtliche HH. 3. 10. mein verbindlichstes Complimt. u. Ihnen mein. 3. 12. Schiller.

- 29. Zu Bb. I. S. 59. Z. 22. u. S. 467. Z. 7. Die fünste Berson erklärt sich einsach dadurch, daß Schiller den Kutscher mitzählt.
- 33. H. Marbach, Schillerhaus. Rach einer Abschrift, die ich der Güte des Herrn Stadtschulteiß Hassner verdanke, gebe ich folgende Barianten:
- Bd. I. S. 65. 3. 2. u. 3. Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herzog und Herr. 3. 4—11. auf der linken Hälfte des Bogens: Stuttgardt d. 1. Septemb. 1782.

Friderich Schiller, Medicus bei dem löblich. Generalfeldzeugmeister von Augeisches Grenadierregiment bittet unterthänigst um die gnädigste Erlaubniß serner litterarische Schristen besaunt machen zu dörsen. 3. 14. Höchstdenenselben. 3. 16. litterarisches. — oder Ausländern zu communicieren. 3. 19. Eurer Herzogl. Durchlaucht. 3. 21. verschaft — Correspondenz. 3. 23. Subsidien. 3. 28. vom ganzen Deutschland. 3. 29. Höchstdenenselben.

S. 66. 3. 2. großen Karlsacademie der erste und einzige. 3. 7. Ew. Herzogl. Durchlaucht. 3. 9. fünstige. 3. 10. Höchstdieselbe — submisseste. 3. 11. unterthänigsten. 3. 12. Weegs. 3. 14. Devotester Submission. 3. 13. Ewr. Herzogl. Durchlaucht. 3. 14. unterthänigst treugehorsamster. 3. 15. Regimentsmedicus. — Einzuschalten ist:

[Udreffe:]

a Son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc regnant Wirtemberg et Tecc. reliq. reliq.

35. In Marbach im Schillerhaus ist ein Conceptsragment dieses Brieses. Der vielen kleinen Varianten wegen, drucke ich das Concept hier wörtlich ab. Es ist undatiert und lautet nach einer Abschrift des Herrn Stadtschulteiß Haffner:

Durchlauchtigster Herzog Gnädigster Herzog u. Herr.

Das Unglück eines Unterthanen und eines Sohns kann dem Fürsten u. Bater niemals gleichgültig sehn. Ich habe einen schröcklichen Weg gesunden, das Herz meines gnäbigsten Herrn zu rühren, da mir die natürlichen bei schwerer Ahndung untersagt worden sind. Höchstdieselbe haben mir auf das strengste verboten litterarische Schristen
herauszugeben, noch weniger mich mit Ausländern einzulassen. Ich habe
mir geschmeichelt E. H. D. Gründe von Gewicht dagegen vorbringen
zu können, und die gnädigste Erlaubniß erbeten, Höchstdenenselben
meine unterthänigste Bitte in einem Schreiben vortragen zu dörsen.
Da mir diese Bitte bei Androhung des Arrests verweigert ward, meine
Umstände aber eine gnädigste Milderung des mir gemachten Verbots
höchst nothwendig machten, zwang mich die Verzweissung, den izigen
Weeg zu ergreisen.

Meine bisherigen Schriften haben mich in den Stand gesegt, den Jahrgehalt, welchen mir Höchstdieselbe gnädigst zu ertheilen geruhten. jährlich mit ohngefähr 500 fl. zu verstärken welche ansehnliche Zulage für meine Gelehrtenbedürfnisse höchst nothwendig war. Zu gleicher Zeit glaubte ich, es meinen Talenten, und der Welt die fie schäte, schuldig zu senn, eine Laufbahn fortzusezen, auf welcher ich kein gewönliches Blück zu machen, und meinem Durchlauchtigften Erzieher, der erften Quelle meiner Bildung, Ehre zu erwerben die gewiseste Aussicht hatte. Da ich bisher nach dem Urtheil Anderer mich als den ersten und ein= zigen Zögling E. H. D. kannte, der die Augen der großen Welt angezogen hatte, so sürchtete ich mich um so weniger meine Gaben in Ausübung zu bringen, und setzte allen Stolz alle Kräfte daran, das= jenige Werk zu jenn, das den Meister lobt. Daß ich eine Laufbahn verlassen soll, welche mir außerdem daß sie mein Einkommen um ein Großes vermehrt, den Weg der Ehre öfnet fiel mir allzuhart, als daß ich nicht das lezte gewagt haben sollte das Herz meines Durchlauchtig= ften Fürsten und Vaters zu rühren. Ich mußte befürchten, in Strafe zu fallen, wenn ich das Verbot übertreten und Em. H. D. schreiben würde, darum bin ich hieher geflüchtet, fest überzeugt, daß nur das Bild meines Unglückes dazu gehört, das Herz E. H. D. zur Gnade zu Ich weiß, daß ich in der großen Welt nichts gewinnen kann, daß ich nur in mein Unglück stürzte, ich habe keine Aussichten mehr, wenn E. H. D. die höchste Enade nicht haben sollten, mich zurückkommen zu lassen, und mir zu vergeben. Würden [der Schluß ift abgeriffen.] Der Text ift so bereits gedruckt in der besonderen Beilage des Staats= Anzeigers für Württemberg, Stuttgart, den 8. Nov. 1893.

41. H. Jetzt Marbach, Schillerhaus. Nach einer mir durch die Gefälligteit des Hrn. Haffner übersandten Abschrift gebe ich folgende Varianten:

- S. 80. 3. 13. Mannheim b. 19. Nov. 1782. 3. 15. in 5 Tagen. 3. 16. immer. 3. 17. Der 19. am 21. 3. 19. Stuttgardt. 3. 20. Posthauß. 3. 22. Mama und die Christophine. 3. 24. Nehmen Sie die Vischerin und Wohlzogen. 3. 26. Carolin.
- 42. Zu Bd. I. S. 81. 3. 1. Der Rufname Reinwalds war Wilhelm. Bgl. Dr. Ernst Müller, Schillers Mutter S. 187.
- 44. H. Baurat Toebe in Bressau. Zu Bd. I. S. 83. 3. 14. Lies: Christian Schwan.
  - 76. Zu Bb. I. S. 131. 3. 20. Ließ: Beforgnissen qualen.
- 120. Zu Bd. I. S. 222. Z. 17. Das Wort thut ist nach MDM. unterstrichen, also gesperrt zu drucken.
- 150 a. H. Marbach, Schillerhaus. A. Abschrift d. G. des Hrn. Stadtschulteiß Haffner. B. Vierteljahrsschrift für Littgesch. VI. S. 613.

Der Adressat war Kriegsrat und geheimer expedierender Sekretär beim Preußischen Departement des Generaldirektoriums, wie auch bei der Direktion des Königl. Kationaltheaters. (Geboren in Berlin d. 17. Zuli 1751, 1789 vom Kursürsken von Psalzbahern in den Neichsfreiherrnstand erhoben, gest. zu Berlin 1830.) Eine Reihe seiner Schristen ist aufgeführt in Schmidt u. Mehring, Reuestes gelehrtes Berlin 1795. I. 34. Weitere Beziehungen Bertrams zu Schisser kenne ich nicht. Auch über den von Schisser hier empfohlenen Schauspieler weiß ich nichts.

160. H. Breslau, Banrat Toebe.

167. H. Nürnberg, Germanisches Museum. Nach einer Abschrift trage ich folgende Varianten nach:

Zu Bd. I. S. 305. J. 16. d. 24. Mai 86. J. 17. Streiche das Komma nach ist. J. 18. E. Wohlgeboren. — benuze. J. 21. bis. J. 23. realisieren. J. 30. bisher.

3u S. 306. 3. 1. Schiksal. 3. 2. jezt. 3. 6. Schiksals. 3. 11. Streiche das Komma nach Kleinigkeiten. 3. 13. Thalia. 3. 14. Fortsteungen meines D. Carlos stehen. 3. 19. In drei Absätzen nach Versehrung: — E. Wohlgebohren — ergebenster — F. Schiller.

183. Zu Bd. I. S. 325. 3. 15. Rach MDM. ift "sehr" zu streichen.

184. Zu Bd. I. S. 326. Z. 10. Auch nach MDM. lautet das Datum 30. Dec.

185 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. — Ungedruckt.

Empfangsvermerk: empf. d. 27. Februar 1787.

Die Ausgabe des Don Carlos erhielt als Schmuck doch noch ein Titelkupfer, die Königin Elijabeth darstellend, von Verelst in Mann= heim. — Über 15 Louisd'or quittiert Schiller in Nr. 186.

187a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiv= verwaltung. — Ungedruckt.

X. Gödeke, Gefchäftsbriefe Nr. 27.

Der Brief hat folgende Nachschrift von Körner:

Schicken Sie mir doch mit erster Post Beyträge zur Finanzlitteratur in den Preußischen Staaten 4tes und folgende Stücke. Frankfurt und Leipzig. Körner.

1876. Der Korrektor hieß nach X. Lorent. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwältung. — Ungedruckt. Empfangsvermerk: empf. d. 30. Merz 87.

Singenichs Brief an Schiller bei Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 19. 187 c. H. Weimar, G. Sch. Achrehiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. — Ungedruckt.

über Johann Josef Langenhöffel, Hofmaler zu Mannheim, später Galleriedirektor in Wien vgl. die Allg. Deutsche Biographie. Daß er mit Schiller freundschaftliche Beziehungen gehabt habe, wüßte ich sonst nicht zu belegen.

Statt der Worte: Wer es auch sticht steht in A., sicher wohl als Lefefehler: Wer es auch fieht.

189 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiv= verwaltung. — Ungedruckt.

Schiller hatte für die Bondinische Gesellschaft den Don Carlos in Proja bearbeitet. Bgl. Minor II. 530.

Der Einschluß ift Nr. 189.

192. Bd. I. S. 338. 3. 24. In A. steht: werden ihr. S. 339. 3. 4. In A. steht: Materie. 3. 8. In A. steht: geschickt hat, haben. 3. 14. In A.: ziehen.

194. Rach MDM. hinzuzufügen: [Adreffe:]

An Herrn D. Körner

in

Dresden.

196a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiv= verwaltung. — Ungebruckt.

Bu Bucker vgl. Rr. 189a. Jonas, Schillerbriefe. VII. 198a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. — Ungedruckt.

Empfangsvermerk: empf. d. 2. Juli 87.

Ein Blatt Druckfehler und Verbesserungen erschien in der ersten Ausgabe.

207. Bd. I. S. 371. 3. 22. MDM. versichre. S. 372. 3. 25. MDM. Spannung. 3. 26. MDM. hieherbrachte. S. 373. 3. 27. MDM. entschuldigt.

219. In MDM. befindet sich die Kollation der Abschrift mit dem Original von Goedekes Hand. Darnach gebe ich folgende Verbesserungen.

S. 414. 3. 7. Weimar d. 22. Sept. 3. 8. lieber. 3. 11. Erwartungen. 3. 13. bischen. 3. 20. gieng fezt. 3. 25. Publizität. 3. 28. schwere und gothische. 3. 29. darinnen zu simplisizieren. 3. 30. orientiert.

S. 415. 3. 1. Commercien-Arbeiten. 3. 3. accreditieren. 3. 8. Oeconomie. 3. 17. hierinn. 3. 21. Beßern. 3. 25. geschadet und. 3. 28. gesaßtern und munterern. 3. 33. Riederländischen. 3. 34. Knebeln und einige.

S. 416. 3. 1. Schrödern. 3. 4. angenehmes. 3. 5. euch. 3. 7. Schiller.

[Adreffe:]

An Herrn Oberkonfistorialrat Körner in der Neustadt auf dem Kohlenmarkt im faustschen Haus abzugeben

in

fren.

Dresden.

231. S. 436. 3. 20. MDM. ich gerne gewünscht.

[Adresse:]

An Herrn Oberconsistorialrath

Dr. Körner

in

fr. Leipzig

Dresden.

232. H. jest Marbach, Schillerhaus. Nach einer Kollation, die mir Hr. Albert Cohn in Berlin 1892 gestattete, trage ich solgende Varianten nach. Bd. II. S. 437. Z. Weimar d. 19. Nov. 1787. Z. 3. geschrieben aber (ohne Komma). Z. 4. glaube mir (ohne Komma). Z. 6. dißmal — Eingebung nie (ohne Komma). Z. 6. dißmal —

historisches. 3. 8. nah zu (ohne Komma). 3. 9. Vernunft und zu wichtig es (ohne Komata). 3. 11. Reid und zehen andern. 3. 12. Sieh mein Lieber das (ohne Kommata). 3. 16. darinn. 3. 17. euch — ihr — im. 3. 18. gebunden als (o. K.). 3. 19. mannichsaltig. 3. 21. Kein Absach. — Charlotte, Mile — Mile. 3. 22. Herder — Wieland. 3. 23. Hubern. 3. 25. Charlotte —. 3. 26. Comödie — selten und (o. K.). 3. 28. biß jezt. 3. 29. das was (o. K.). 3. 30. besonders daß (o. K.).

S. 438. 3. 1. Wielanden — besucht und (o. K.). 3. 3. Wiestandische. — biğ. 3. 4. Menschen und (o. K.). 3. 8. weitläuftiges. 3. 9. biğ eilf. 3. 10. Uhr und (o. K.) — Menschen als (o. K.). 3. 11. Doch mein Lieber ich (o. K.). 3. 16. nicht da (o. K.). 3. 17. nicht aber (o. K.) — Du ich (o. K.) — absodern. 3. 19. verehre ich (o. K.). 3. 21. mich durch (o. K.) — Sinnlichkeit entzünden (o. K.). 3. 25. naschen ohne (o. K.). 3. 26. zurück zu kommen. 3. 27. Dir ich (o. K.) — glaube daß (o. K.). Geschöpf wie dieses glücklich (o. K.). 3. 29. können ohne (o. K.) machen und (o. K.).

S. 439. 3. 1. attachieren. 3. 3. äuserst. 3. 5. darinn. 3. 12. Idee — habe und (o. K.). 3. 14. Materie. 3. 17. Fest — falt und (o. K.). 3. 19. Monologen. 3. 20. 3 Tagen. 3. 21. Ju 8 Tagen. 3. 24. dachte und (o. K.). 3. 26. Vereinigung. 3. 28. Hubern — hieher zu schiefen. 3. 29. Assignation. 3. 31. [Abresse:]

Herrn Oberconsistorial Rath

D. Körner

in

fren. Dresden.

3. 32. Schiller.

233. S. 441. 3. 4. Nach MDM. streiche: "als".

**234. S.** 446. 3. 8. MDM. 18000.

Ferner ichreibe Bd. I. S. 468. 3. 34. auf die Schiller. S. 512. 3. 30. Carl Meinert.

242a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. d. Archivverwaltung. — Un gedruckt.

Göschen hatte sich mit Henriette Heun verlobt.

247. H. Weimar, G.Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. B. Bgl. Bd. II. S. 432. (Fragment). — Bd. VII. S. 251. zuerst vollständig. Empfangsvermerf: Von Schiller. Weimar im Jan. 1788.

Nach diesem Empsangsvermerk ist der Brief vor Nr. 244 zu seigen; vielleicht ist es nur ein Nachtrag zu Nr. 243. Der Einschluß ist vielleicht Nr. 242 a.

250 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. d. Archiv= verwaltung. — Ungedruckt.

Schiller arbeitete am 5. Heft der Thalia, in das außer dem Heinistichen Gericht von Huber nur Fortsetzung des Geistersehers ausgenommen wurde. Einen Teil des Manustripts hatte wohl Göschen bei seinem Besuche in Weimar (vgl. Nr. 248) schon in Empsang genommen. Wenn Schiller hier von einem VI. Heft, das dem V. (in A. steht fälschlich VIIten) aus den Fersen folgen könne, spricht, so reimt sich das schlecht zu Nr. 248, wo er an Körner schreibt, er gebe aus diese Messe Göschen noch eine Thalie, weil er es nach dem Avertissement des Reuen Merkurs nicht schicklich mehr thun könne. Die Ankündigung des Reuen Teutschen Merkurs aus 1790 ersolgte aber erst im Dezembershest 1788, und Schiller hat nicht mehr an dem Reuen Merkur mitzgearbeitet.

251. Nach MDM, ist hinzuzusügen: [Adresse:] An Herrn Oberconsissiorialrath

D. Körner

in

frei.

Dresden.

258 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archive verwaltung. — Un gedruckt.

Koch hatte wohl das Recht, den Don Carlos auszusühren, gekaust. Bal. Rr. 250 a.

259 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiv= verwaltung. — Ungedruckt.

264. H. Weimar, G. Sch. Archiv. Rach einer Abschrift d. G. der Archivverwaltung trage ich solgende Barianten ein.

Als Überschrift: M. liebster Freund.

Bb. II. S. 46. 3. 4. Anthologie — Wirt. Repertorium. 3. 6. 2 Carlos. — biß. 3. 8. m. liebster. 3. 10. accordierte. 3. 11. Exemplar. 3. 12. neu verlegt. 3. 13. rede so. 3. 17. Edition, die in Schwanischen Berlag. 3. 19. Honorar. 3. 21. discret. 3. 22. existieren. 3. 24. das Sie das. 3. 27. dießmals. 3. 28. wenn Sie.

S. 47. 3. 3. soll; aber. 3. 4. setzen ber. — zusammen die er jezt. 3. 5. gebracht 100 16. 3. 8. nur die Güte. 3. 12. eh. 3. 14. sehn. 3. 15. euch m. Lieber. 3. 16. Recensionensammlung. 3. 20. Schiller.

266a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. d. Archiv= verwaltung. — Ungebruckt.

269. Bd. II. S. 59. 3. 33. MDM. Ob er mir wohl. S. 60. 3. 16. [Abresse:]

Un Berrn Oberconfiftorialrath

D. Körner

in

frei Dresden.

270. H. jest Weimar, G.Sch. Archiv. Nach einer Abschrift, die ich der Güte der Archivverwaltung verdanke, trage ich folgende kleine Varianten nach: Bd. II. S. 60. 3. 22. jezt. 3. 24. euch Beyden. 3. 27. denke daran. 3. 28. vortrefliche. 3. 29. ihre. 3. 30. ff. werden,

Ihrem treuen Freund

Schiller.

271. Bd. II. S. 63. 3. 30. [Adresse:] An Herrn Oberconsistorialrath

D. Körner

in

Dresden.

nebst einem Paquet in schwarzem Wachstuch H. D. K. frei.

282. Bb. II. S. 72. 3. 15. MDM. will mir nicht in Kopf

284. Nach einer Abschrift vom Original, die ich der Güte der Weimarer Archivberwaltung verdanke, trage ich folgende Varianten nach: Bd. II. S. 79. 3. 19. d. 19. Jun. [Donnerstag. 1788]. 3. 22. Kein Absa. 3. 24. für Sie. 3. 30. continuieren und.

S. 80. 3. 3. complett. 3. 5. herauskommt, so. 3. 13. jezt. 3. 15. 2. Bändchen; für. — Vignette. 3. 17. jezt. — bey. 3. 18. Golis. 3. 24. können. Da. 3. 25. commerciren. 3. 26. übersnehmen.

295. Bb. II. S. 91. 3. 8. MDM. Geistesweben. 3. 11. andre. S. 92. 3. 19. hieher.

S. 93. 3. 6. hieher. 3. 15. Hubers Weichichte.

303. Bb. II. C. 103. 3. 29. MDM. öftere fleine Benuffe.

313. Bd. II. S. 115. 3. 8. MDM. Rudolstadt d. 12. 3. 9. MDM. Goethen. 3. 12. MDM. Herdern.

- 355. In den Bd. II. S. 457. nach Wahles Abschrift vom Original angeführten Barianten haben sich einige Fehler eingeschlichen. Lies nach Wahle Bd. II. S. 183. 3. 4. v. u. lezten. S. 184. 3. 4. heraußegekommen.
- 363. Mir list eine Abschrift des Originals von einem verehrten Freunde zugegangen mit der Bedingung, seinen Namen sowie den des Besitzers des Originalbrieses zu verschweigen. Ich gebe nach der Abschrift solgende Varianten:

Bd. II. S. 204. Z. 7. Weimar d. S. Jenner 1788. Z. 10. Thalia. Z. 20. ohngefehr. Z. 21. anbetrift. Z. 23. Thalia. Z. 27. Thalia.

S. 205. 3. 4. Thalia. 3. 9. Berbegerung. 3. 10. Carlos. 3. 14. verschloßen. 3. 16. Exemplar.

Empfangsvermert: Weimar d. 8. Jan. 1789. Schiller. empf. d. 11. d.

- 366. Bd. II. S. 211. 3. 3. MDM. entgegengehn (weil stehn 20.). 3. 5. MDM. 2mal. 3. 16. MDM. 4 Bände. 3. 17. MDM. 1 Carolin. 3. 18. MDM. 4ten.
- 369. (im Text durch Drucksehler 368). Bb. II. S. 217. 3. 5. MDM. war mirs. S. 218. 3. 22. wie eine Prude. 3. 23. MDM. demüthigen, und an meinem guten Willen liegt es nicht, wenn ich nicht einmal mit der ganzen Kraft, die ich in mir aufbieten kann, einen Streich auf ihn führe, und in einer Stelle, die ich bei ihm für die tödt= lichste halte.
  - S. 219. 3. 11. MDM. Doris.
- 373. Bb. II. S. 225. 3. 13. MDM. Die Einführung der Zwehten historischen Epoche, der Wiederauflebung der Künste nehmlich behauptet. Die Worte: "In den Künstlern" sehlen in MDM.
- 382. Bd. II. S. 244. J. 21. Rach MDM. einzuschalten: [Abresse:] An Herrn Oberconsistorialrath

Dr. Körner

386. Bd. II. S. 252. 3. 10. MDM. daß mirs fehlt. 3. 18. Philosophien.

392a. H. Lützen, Osfar Planer. A. Abschrift b. G. des Herrn Osfar Planer. — Ungedruckt.

397. Bd. II. S. 273. 3. 27. MDM. Unfere Entrevue.

422. H. Jest Marbach, Schillerhaus.

431. H. Wien, Herr Artaria, Inhaber der Kunst= und Land= farten=Handlung Artaria und Co.

Nach einer Abschrift d. G. der Handlung des Hrn. Besitzers des Originals gebe ich folgende Varianten:

Bb. II. S. 336. 3. 28. Maucke. — contractmäßig 2 Drittheile Honorar. 3. 29. Memoires — Mscrpts.

S. 337. 3. 1. abgereißt. 3. 2. Ihm — und bin es. 3. 3. 2 Tage. 3. 4. verlaßen — Ordnung. 3. 5. genirt. 3. 6. Unter andern. 3. 7. Schelm der (ohne Komma). 3. 9. vorzuschißen — Logis. 3. 13. Maucken. 3. 16. Summe die (ohne Komma). 3. 17. Bertuch. 3. 18. verzenhen. 3. 19. Morgen. 3. 22. Schiller. — [Abresse:]

An Herrn Prof. Hufeland

Wohlgebohren.

479. Bb. III. S. 4. 3. 19. MDM. Jänner.

497. Bb. III. S. 34. 3. 16. MDM. günftigern.

508. Bd. III. S. 57. 3. 15. Ließ: fest (statt fast).

514. Bd. III. S. 67. 3. 2. MDM. ungern mit fortgeriffen.

515. Bb. III. S. 69. 3. 18. MDM. [Adreffe:]

An Herrn Oberconsistorialrath D. Körner

----

in

## Dregben.

516. Bb. III. S. 70. 3. 7. MDM. herzliche Gemüthlichkeit. S. 71. 3. 17. MDM. Emanation. 3. 28. MDM. in Dir anstrebt.

521. Bd. III. S. 79. 3. 29. Lies: fürglich.

557. H. jest Marbach, Schillerhaus.

566. Bd. III. S. 140. 3. 30. MDM. Arzts. S. 141. 3. 14. MDM. Geschmacks. 3. 23. MDM. eigens.

569. Bb. III. S. 149. 3. 20. MDM. grüßen Euch.

571. H. Weimar, G. Sch. Archiv. Nach einer Kollation d. G. der Archivverwaltung find folgende Barianten nachzutragen:

Bd. III. S. 151. 3. 7. oder auch. 3. 9. her als (ohne Komma). 3. 11. Sept: 3. 12. Nov: würde. 3. 16. übrigen aber nachgeschiekt. 3. 20. nun mehr — nöthig, und. 3. 25. tragen. Denken Sie diesem Vorschlage nach. Ich. 3. 27. Kriegs.

S. 152. 3. 1. gesetzt und (o. K.). Erklärung, und — glaube daß (o. K.). 3. 6 werden wenn (o. K.). 3. 15. daß andre — mehr wenn (o. K.). 3. 16. im Karlsbade.

572. Bd. III. S. 153, 3. 10. MDM. [Adresse:]

Herrn Appellationsrath D. Körner in Dresden

oder Loschwitz eine Stunde von da.

Durch Gefälligkeit.

578. Die Vierteljahrsschrift für beutsche Littgesch. VI. 618 giebt folgendes an nach Morgenblatt 49. 784:

Bd. III. S. 158. Z. 4. soweit. S. 159. Z. 5. N. S.

Göschen schreibt mir in diesem Augenblick, daß Sie so gütig sehn würden, ihm die Vorrede zu dem hist. Calender nächstens zu übersenden. Wie sehr bin ich Ihnen für diese Gefälligkeit verbunden, die mich selbst und den guten Göschen aus keiner geringen Verlegenheit reist. Es war mir unmöglich für den Calender dießmal soviel zu thun, als das Publikum mit Recht sordern konnte, aber durch den Antheil, den Sie daran nehmen wollen, wird alles ins Gleiche gebracht.

579 a. H. Erlangen, Privatbesitz. AB. Euphorion II. S. 123. Eine der Arbeiten war die von Bertling zu flüchtig besorgte Überstragung der "Geschichte des Maltheserordens" von Vertot.

581. H. Jest Marbach, Schillerhaus.

586. Zu Bd. III. S. 169. Z. 4. MDM. ausführlichere Ansicht. Z. 32. MDM. Darstellungsart.

S. 170. 3. 16. MDM. Lieblingsidee.

587a. H. Erlangen, Privatbesitz. AB. Euphorion II. S. 124. Bgl. Nr. 579a. und Erich Schmidts Anmerkungen in AB.

606. H. jest Marbach, Schillerhaus.

608. Bd. III. S. 201. 3. 24. MDM. wünsche.

S. 202. 3. 24. Nach MDM. ist "worden" zu streichen.

616. Bd. III. S. 209. 3. 15. MDM. [Adresse:]

Dresben. .

An Herrn Appellationsrath

Rörner

in

fr,

621. Bb. III. S. 212. 3. 11. MDM. Deiner Minna ihre.

624. H. Berlin, Leo Liepmannssohn (1895). Darnach sind folgende Varianten nachzutragen:

Bb. III. S. 215. 3. 2. Jena 4. October 92. 3. 3. Excursion. 3. 4. 10 Tage. 3. 7. enthält. 3. 8. Ayrer. 3. 9. fürchtete, als 3. 10. 3000thalernachricht. 3. 14. beh ihm. 3. 20. zehn ober. 3. 23. 1200. 3. 24. Thalern. 3. 25. gibt. 3. 26. dieß. 3. 27. 1200—1800. 3. 31. oder zwey. 3. 32. kultivieren.

S. 216. 3. 1. dabeh. 3. 5. 500. — Schriftstellerischen. 3. 6. sehn. 3. 7. Erhohlungsstunden. 3. 8. Beh — erhohlt. 3. 9. zehn. jähriger. 3. 16. Fluß. 3. 19. beh. 3. 20. biß. 3. 21. Thalia. 3. 23. Journale. 3. 24. Memoires ammlung. 3. 27. Zweh — Thalia — 5. 3. 28. 6 für. 3. 30. Speculation. 3. 31. Nahme. 3. 32. Materien. 3. 34. Aristocratie auß tapserste verteidigtest, denn.

S. 217. 3. 2. Summa. 3. 4. 2 Bogen. 3. 5. biß. 3. 6. gebohren. 3. 7. fritisiere. 3. 8. zweh. 3. 9. Carolin. 3. 10. 50 Carolin
bes Jahrs. 3. 12. 100 Ldors. 3. 15. Paquet. 3. 16. Kleine
Schriften. 3. 17. Vertot beh — interessiert. 3. 20. wohl, wir.
3. 23. [Kein Absach.] — Dieß — vortressich. 3. 24. Mahleren.
3. 26. S.

628. Zu Bo. III. S. 222. Z. 16. und meiner Anmerkung dazu Bo. III. S. 529. hat ein freundlicher Leser aus Freiburg im Breisgau nebst Verbesserung einiger Drucksehler in Bo. III. auf einer Postkarte angemerkt, ehe wir vergessen sei hier als Verkürzung gebraucht für ehe es geschieht, daß wir vergessen, wie man wohl jetzt noch sage: "Schaue doch, ehe ich den Zug versehle, lieber noch den Fahrplan nach." Das klingt mir fremd, aber Verbindungen wie: "Halt, ehe ichs vergesse, ich wollte Dich bitten," sind allerdings wohl auch jetzt noch in Brauch.

639. Bd. III. S. 238. 3. 7. MDM. nahe gehenden.

656. H. jett Marbach, Schillerhaus.

662. Bd. III. S. 318. 3. 14. MDM. fiehft. An Minna und Dorchen unfre herzlichften Gruge. Lebe wohl.

673. Bd. III. S. 344. 3. 26. MDM. Herzog v. Würt.

677. H. jest Marbach, Schillerhaus.

681. Bb. III. S. 354. J. 19. MDM. recht. Richts mehr für heute. Lebe wohl und grüße M. und D. von uns herzlich. Nächstens mehr.

687. Bb. III. S. 546. 3. 29. Lies: zu Mr. 686.

699. H. jest Marbach, Schillerhaus.

709. H. jest Marbach, Schillerhaus.

713. In den Nachträgen gebe ich den Brief vollständig nach einer gittigen Abschrift des Königl. Baurats Toebe in Breslau aus dem Archiv für die zeichnenden Künste von Dr. Robert Raumann (unter Mitwirfung von Rudols Weigel) Jahrg. VIII. 1862. ©. 264.

Es handelt sich um Müllers Stich nach Anton Grass Portrait Schillers.

729. Bd. III. S. 471. 3. 15. MDM. Uebrige. Minna und Dora grüße herzlich von mir und meiner Frau.

750. H. jest Marbach, Schillerhaus.

751. H. London, British Museum, Misc. Liter. Autogr. 18. 677. Nach einer mir freundlichst mitgeteilten Kollation gebe ich solzgende Barianten:

Bd. IV. S. 25. 3. 15. Gerne. 3. 19. litter. 3. 22. behtreten. S. 26. 3. 2. darzu. 3. 7. Handels Compagnie. 3. 26. für die L. 3. 30. Behde. 3. 31. MonatsStücke.

S. 27. 3. 5. benden. 3. 8. litterarische Gemeinheiten. 3. 13. GartenCalender. 3. 19. u. 20. Ganz der Jhrige

Schiller.

769. H. jest Marbach, Schillerhaus.

770. H. jest Marbach, Schillerhaus.

818. H. Breslau, Baurat Toebe. Einer gütigen Mitteilung des Hrn. Besitzers des Originalbrieses verdanke ich die Kenntnis, daß Bd. IV. S. 135. Z. 31. nach dem Wort "übersett" die Worte sehlen: Lebewohl. Herzliche Grüße von uns allen an Dich und die Frauen.

833. H. jest Marbach, Schillerhaus.

867. Die Handschrift sur Nr. 3, die srüher Dr. J. G. Fischer besaß, besitzt jest Herr Baurat Toebe in Breslau.

885. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1017. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1028. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1038. Zu Bd. IV. S. 452. Z. Durch einen Ungenannten bin ich freundlichst belehrt worden, daß Berschlag in Süddeutschland häusig sür Behälter gebraucht wird, namentlich in der Zusammensetzung Bretterverschlag. Hier sei die in Nr. 1052 erwähnte Kiste gemeint.

1052. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1084. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1093. H. jeht Marbach, Schillerhaus. In der Anmerkung dazu Bd. V. S. 498. J. 19. lies: übersandt, diese es aber.

1166. H. habe ich 1894 am 12. Mai bei Alb. Cohn abgeschrieben. Die Abschrift ergab seine Barianten zu meinem Text. Es scheint darnach aber, daß das Original nicht, wie ich Bd. V. S. 519 anmerste, im Weimarer Staatsarchiv ist.

1205. H. jetzt Marbach, Schillerhaus. Nach einer mir vom Stadtschultheiß Haffner gütigst überfandten Abschrift gebe ich folgende Varianten:

Bd. V. S. 202. Z. 17. Montag Jun. 97. [Jun. fehr undeutlich. Haffner las Nov., merkt aber an, es könne auch Jun. oder Jan. heißen. Z. 19. Maximen. Z. 20. daben. Z. 22. Bieles. Z. 23. nichts hilft, nicht interessiert. Z. 25. Publicum — 15 biß 16. Z. 26. schmecken; daher. Z. 28. vorn herein — biß. Z. 32. Vieille Ville.

S. 203. 3. 1. folgende — Weimar. 3. 2. BotenMädchen bringt Dir sie. 3. 5. dringen. 3. 10. bloß. 3. 11. mir in loco [nur ist wohl richtig.] — auch würde ich. 3. 12. confrontieren. 3. 19. Ungers. 3. 20. 3 letzten. 3. 21. Novembers — 5 ganze. 3. 22. worinn — 2. 3. 23. Ungern. 3. 24. tritt uns die Hinterbeine [Haffner bemerkt: statt uns könnte es auch "auf" heißen]. 3. 25. u. die.

1221. H. jett Marbach, Schillerhaus. Nach einer Kollation, die ich durch Alb. Cohns Güte im März 1895 machen durfte, merke ich folgende Varianten an:

Bd. V. S. 219. Z. 2. Jul. 10. Jul. 97. Z. 3. Auftritt, nach. Z. 4. zehen. Z. 5. ihn durch (o. K.). Z. 6. nachfolgt noch (o. K.). Z. 8. Crise. Z. 9. aufgelebte dramatische. Z. 13. Poeten. Z. 15. Staatsaction. Z. 16. Menschliche. Z. 18. Frühjahr u. Sommer. Z. 19. biß zum September. Z. 22. euch. Z. 22. drey. Z. 24. Nation. Z. 25. poetisches. Z. 26. Minna u Dora. Z. 27. Humboldts.

1287a. Bergl. zu Mr. 1288 Bb. V. S. 548.

1476a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiveverwaltung. — Un gedruckt. (Fragment, Schriften der Goethes Gesellschaft, Bd. VI., S. 15).

Z. Lom 9. Juli 1799. Urlichs, Briefe an Sch. Nr. 216.

Zum Inhalt vgl. Goethe an Sch. vom 6. u. 10. Juli 1799 u. Rr. 1477.

1494 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. B. Schriften der Goethes Gefellschaft, Bd. VI., S. 17.

Das Honorar betrug 150 18. Lyl. X. u. Rr. 1476 a.

1517. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1524a. AH. Berlin, Leo Liepmannssohn [im Nov. 1895]. — Ungedruckt. Bgl. Katalog von List u. Francke. 1869. S. 83. Kehlt in K.

1547. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1589a. H. Weimar, G. Sch. Archiv, B. Brfw. m. G.

1595 a. H. Weimar (?), Eichstädtsches Archiv. A. Abschrift d. G. des herrn Freih. v. Biedermann. — Ungebruckt.

X. Vom 19. Juni 1800. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 254. Bgl. auch ebenda Nr. 255.

1632a. H. Marbach, Schillerhaus. A. Abschrift d. G. des Herrn Stadtschultheiß Haffner. — Ungedruckt.

1655. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1686. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1706. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1710. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1731. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1740. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1755. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1767. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1816. H. Stuttgart, Freiin Elise v. König-Werthausen. A. Kolslation durch Güte Wilhelm Fieliti'. Ich trage folgende Varianten nach:

Bb. VI. S. 409. 3. 21. Weimar 13. Aug. 1802. 3. 25. Sondershausen. 3. 29. bedauerte aber daß (o. K. 3. 30. Nach "wegeilte" ein Absat. S. 410. 3. 2. das meiste. 3. 5. jezt 14mal. 3. 8. Amelie. 3. 10. Freude, das Karlinchen. 3. 11. äuserst. 3. 12. fodern. 3. 13. Mama die in Nudeltat sei. 3. 14. stoßt. 3. 17. heraus zu locken ob (o. K.). 3. 21. gewißenhaft. 3. 25. Chere Mere.

Bd. VI. S. 450. 3. 2. v. u. lies: und kann nicht. S. 520. 3. 21. lies: Mit der 9 Zeile.

## Bb. VII.

1834. AH. Leipzig, Künzel (1891). B. Brfw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K.

Nach K. abgesandt d. 10. Januar 1803.

X. Bom 31. Dezember 1802 (eingetr. d. 4. Januar 1803). Z. Bom 18. Januar (eingetr. d. 20.).

Zu S. 1. 3. 4. Das Werk ist die Braut von Meffina. Zu

3. 23. Körner hatte den Wallenstein für das Dresdener Theater bearbeitet in 6 Aften. Bgl. X.

Ju S. 2. 3. 3. Bgl. Nr. 1833. Gemeint ist Stolbergs Aeschylus. Zu Z. 10. Der Verfasser des Paradieses der Liebe war Lawrence. Bgl. über ihn Gödese, Geschsterse. 245. Wolzogen, Nachlaß II. 208 u. Urlichs, Charlotte v. Schiller I. 457.

1835. H. Marbach, Schillerhaus. B. Boas, Nachträge, II. A. Abschrift d. G. d. Hrn. Stadtschultheiß Haffner.

Nach K. erft am 10. Januar abgefandt.

Z. Bom 27. März 1803 (fehlt in K.).

Zu S. 3. 3. 7. Der Reifeplan kam nicht zur Ausführung. Zu 3. 20. In K. fehlt ein Vermerk über das Eintreffen des Geldes.

1836. H. Stuttgart, Cottafche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerf:  $\frac{18.3an.}{21.3an.}$ 

Nach K. abgesandt d. 10. Jan.

X. Bom 9. Dez. 1802 (eingetr. d. 22. Dez.). Z. Bom 21. Jan. (eingetr. d. 1. Febr.).

Zu S. 4. 3. 15. Gemeint ist der Kupserstecher Johann Gottshard Müller, der Schillers Porträt nach Graff gestochen hatte. Es handelt sich um die Kupser zur Sammlung der Schillerschen Dramen.

1837. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn, Brjw. m. Chrift.

Nach K. abgefandt d. 10. Jan.

Z. Bom 15. Januar (eingetr. d. 19.).

S. 5. 3. 4. B. meiner herzlichen.

3u S. 5. 3. 7. Vgl. Ar. 1835. Zu 3. 24. leid sein — schwer sein ist wohl schwäbisch. Ich weiß den Ausdruck sonst nicht nachzus weisen.

Bu S. 6. 3. 2. Lies: bald ichreiben.

1838. AH. Weimar, G. Sh. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

X. Lom 26. Jan. Z. Bom 4. Febr.

3u S. 7. 3. 8.

Bgl. in K. unter dem 7. Januar: habe 650 Athlr. von Frankfurt anonym erhalten. 3. 24. Goethe hatte geschrieben, daß auch er sich gegen das Ausgehen sträube. 3. 27. Goethe hatte angesragt, ob Schiller nicht einen Besuch Chladnis annehmen wolle.

1839. AH. Berlin, Alexander Meyer-Cohn. B. Archiv f. Litt=

geich. XV. (vgl. den Katalog der Meyer-Cohnichen Autographensamm= lung).

Zu S. 8. 3. 7. Das Werk war vielleicht das Taschenbuch auf das Jahr 1803 bei Friedrich Wilmans, in dem Kupfer zu Schillers Dramen und einige Rätsel aus der Turandot erschienen waren.

1840. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. X. Vom 4. Febr. Z. Vom 5. Febr.

Zu S. 8. 28. Goethe hatte auch einen Abguß der fogenannten Benus von Arles zum Geschenk erhalten u. Schiller zur Besichtigung eingeladen.

1841. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Vom 5. Febr.

Bu G. 9. 3. 22. Der Schauspieler Beder.

1842. AH. Berlin, Antiquar Spitta (1891). B. Brfw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

Nach K. abgesandt den 7. Febr.

X. Bom 18. Januar (eingetr. d. 20.). Z. Bom 18. Febr. (einsgetr. d. 25. Febr.).

Zu S. 11. 3. 5. Schiller schrieb nach K. am 12. Febr. (absgesandt d. 14.) selbst an Opitz, der am 6. Febr. an Schiller geschrieben hatte (Urlichs, Briefe an Sch. Nr. 356) und auf Schillers Brief vom 12. Febr. wiederum am 6. März (eingetr. d. 10. März) antwortete.

1843. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Vom 8. Febr.

1844. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Abgesandt nach K. d. 14. Febr.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 24. Febr. 25. Febr.

X. Vom 21. Januar (eingetr. d. 1. Febr.).

Z. Bom 25. Febr. (eingetr. d. 7. März).

Zu S. 12. 3 5. Nach Wien zur Erlangung eines Privilegiums. Bu 3. 16. Cotta lehnte in Z. Schillers Anerbieten ab. Zu 3. 22. Es giebt Exemplare mit verschiedenen Drucksehlerverbesserungen. Bgl. Anmerkung in AB.

1845. H. ? B. Brfw. m. K. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

Z. Bom 18. Febr. (eingetr. d. 25.).

1846. AH. Tegel, Humboldtsches Hausarchiv. B. Brfw. m. H. (vgl. Gödeke, Geschäftsbriefe S. 374.)

Fehlt in K.

X. Bom 10. Dez. 1802 (eingetr. d. 30.). Fehlt. Z. (eingetr. d. 31. März). Fehlt.

S. 14. 3. 3. B. neuen. S. 16. 3. 6. B. Ihr Sch.

Zu S. 13. 3. 26. Nach K. hat Sch. am 16. März eine Sendung an Humboldt abgeschickt. Das könnte mit oder ohne Begleitbrief die Braut v. Meffina gewesen sein. Wahrscheinlicher ist aber, wie Ernst Müller im Kommentar zu K. als Frage auswirft, daß unser Brief bis dahin liegen geblieben ist, obwohl es nach dieser Stelle zunächst anders erscheint.

Zu S. 14. 3. 3. Bgl. Humboldts Briefe an Sch. vom 16. Oft. u. 6. Nov. 1795.

Zu S. 15. 3. 34. Ein Brief an Reinhart ist in K. auch erst unter dem 16. März verzeichnet. Darnach ist mir aber wahrscheinlich, daß unser Brief an Humboldt bis zum 16. März liegen geblieben sei. Gemeint ist mit dem Brief an Reinhart offenbar Nr. 1854. Da nun ein Brief Reinharts an Sch. nach K. unter dem 11. März eingetroffen ist, so könnte Schillers Antwort erst nach dem 11. März geschrieben sein und ich habe Nr. 1854 darum auf den 16. März datiert.

1847. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 1.März. 3.März.

X. (Eingetr. d. 19.) Fehlt. Z. Vom 3. März (eingetr. d. 14.). Zu S. 16. Z. 10. Die Bothnanger Schuldleute find zwei Bauern Epple und Umgelder aus Bothnang, die Gläubiger der Eltern Schisters gewesen waren und denen Cotta die Kapitalien gekündigt hatte. Lgl. Anmerkung in AB. Der beikommende Brief fehlt.

1848. H. ? AB. Henriette von Biffing, Das Leben der Dichterin Amalie v. Helvig, geb. Freiin v. Imhoff, S. 33.

Am Weimarschen Hofe wurde am 20. Febr. 1803 ein Maskenfest aufgeführt. Amalie erschien als Cassandra; Prinzeß Caroline als Braut von Messina. In K. heißt es unter dem 20. Febr.: Bei Hofe gewesen.

Zu S. 17. 3. 1—4. Die Verse sehlen in der Gödekeschen Histor. krit. Ausgabe der Schriften Schillers. Zu Z. 6. Gemeint sind offenbar die Verse 817—842 der Braut von Messina. 1849. H. Berlin, Königl. Theaterarchiv. (? Bgl. zu Rr. 1429. Bgl. ferner Berzeichnis der Berliner Schillerausstellung 1859). AB. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

Nach K. abgesandt d. 24. Febr.

X. Bom 16. April (eingetr. d. 16. Mai) 1802. Urlichs Nr. 512 u. Beilage zur Augsb. Allgem. Zeitung vom 12. Jan. 1864. Z. Bom 8. April (eingetr. d. 14. April).

1850. AH. Berlin, Oberstlieut. Dr. Jähns. B. Archiv s. Litt= gesch. II.

Z. Bom 16. März (fehlt in K.). Bgl. Börner, Katalog XLII. Kr. 1144.

Zu S. 18. 3. 14. Bgl. Zelter an Coethe vom 3. Febr. 1803. Zu S. 19. 3. 7. Christiane v. Wurmb.

1851—1853. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

Z. Vom 28. Febr.

1854. H. ? A. Baisch, Reinhart S. 157. B. BS.

X. (Eingetr. d. 11. März). Fehlt. Bgl. zu Rr. 1846.

1855. H. ? (Nach einer Notiz Boybergers hat er eine beglaubigte Abschrift aus den Akten über das Verlagsrecht der 3. Ausgabe der Schillerschen Gedichte gesehen). A. Abschrift Boybergers. B. Westermanns Monatsheste 1873. a. Gödeke, Geschäftsbrse.

X. Bom 2. März (eingetr. d. 8.). Z. Bom 15. März (eingetr. d. 17.). Fehlen.

Unter unserem Brief steht von Crusius' Hand die Bemerkung: Habe seinen Borschlag angenommen und mich unter dem 15. März 1803 gegen ihn verpslichtet ihm vor die erste Auslage seiner Gedichte **P** 20 und vor die zweite und folgende jedesmal **P** 10 Conv. Spec. zu zahlen.

1856. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Brf. m. K. 1847. a. Eödefe, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 28. Febr. (eingetr. d. 8. März). Z. Bom 18. März (eingetr. d. 22.).

S. 23. 3. 27. a. außer Sorge.

Bu S. 23. 3. 26. Karl (d. i. Theodor) Körner war ernftlich ertrankt, so daß die Eltern erst ein Nervensieber befürchtet hatten. In Z. meldete Körner, daß seine beiden Kinder, wie sich ergeben hätte, das Scharlachsieber überstanden hätten. Zu S. 25. 3. 1. Körners Vorschlag ging dahin, nur einzelne im Namen des Chors sprechen zu lassen bis auf einzelne Sätze, wo der ganze Chor einfiele.

1857. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Nach K. abgesandt den 14. März.

X. Bom 21. Febr. (fehlt in K.), vom 25. Febr. (eingetr. d. 7. März) u. vom 3. März (eingetr. d. 14.). Z. Bom 29. März (eingetr. d. 8. April).

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk:  $\frac{22.\mathfrak{Mär}_3.}{29.\mathfrak{Mär}_3.}$ 

Zu S. 25. 3. 21. Cottas Bemühungen wurden nach Z. durch Schillers Jugendfreund "den durch sein Trinken ganz entmenschten Petersen" vereitelt. Zu J. 22. Das Schema hat sich nicht erhalten

Zu S. 26. 3. 5. Die Fehler sind im Druck stehen geblieben und nur als Drucksehler angezeigt. Die Seiten 29—30 sind ums gedruckt worden.

1858. H. Weimar, Großherzogl. Bibliothek (z. Z. ausbewahrt im G.Sch. Archive. A. Abschrift in Boxbergers Papieren. B. Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers.

1859. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie 1840.

Nach K. am 30. März abgesandt.

Z. (Eingetr. d. 14. April.) Gehlt.

3u S. 27. 3. 14. Loders Brief ift abgedrudt in B. S. 391.

1860. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. AB. Brsw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 5. April.

Cotta kam am 26. April perfonlich nach Weimar.

Zum Inhalt dieses und des vorigen Briefes vgl. Hovens Biogr. S. 151 ff. Hoven kam nicht nach Jena, sondern ging nach Würzburg.

1861. H. Hannover, Kestner=Museum. A. Abschrift d. Hrn. Sekretärs Müseler. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Vom 18. März (eingetr. d. 22.). Z. Vom 25. April. (In B. u. a. vom 23. datiert. Ich habe d. 25. in meiner Ausgabe versbessert, leider ohne Angabe eines Grundes oder einer Vorlage. Eingetr. d. 29. April).

1862. H. Weimar, Staatsarchiv. B. Grenzboten 1875. A. Kühn, Schiller. Sein Leben u. jein Sterben, 1882.

Zum Inhalt vgl. den Abdruck der Aften über Schillers Erhebung in den Abelsstand in A.

1863. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie, 1840.

Nach K. abgesandt d. 22. April.

Z. fam 30. April. Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 374.

Zu S. 32. 3. 3. Die Beilage, ein Brief von Loder vom 20. April, ift in B. abgedruckt.

1864. AH. Berlin, Geheimerat Leffing. B. Dingelstedt, Teich= manns litter. Nachlaß.

X. Vom 8. April (eingetr. d. 14.). Vgl. B. Z. Vom 30. April (eingetr. d. 4. Mai). Vgl. B.

S. 35. 3. 11. B. da sich auch Heinrich. 3 29. B. auf unsrer Bühne.

Zu S. 34. 3. 3. Lgl. Ifflands Brief vom 16. April 1802: (eingetr. d. 13. Mai) bei Urlichs, Brfe. an Sch. Ar. 412.

Zu S. 35. 3. 6. Sch. war unmutig, daß die Turandot nicht beiser aufgenommen war u. selbst Issand sich in jenem Briese dagegen ausgesprochen hatte. Bgl. auch die beiden bei Braun, Schiller im Urteile seiner Zeitgenossen III. 227 u. 340 abgedruckten Rezensionen der Turandot u. den A. Z. unterzeichneten Bries an Schiller bei Urlichs. Nr. 336. Zu Z. 18. Die Gerüchte, daß Sch. vorhabe, die Tellsage dramatisch zu behandeln, entstanden schon 1801. Bgl. Caroline Schlegel an Schessing vom 13. Febr. 1801 u. 27. Febr. 1801. Schiller an Körner 17. März 1802 u. 6. Sept. 1802. Unger an Sch. vom 6. März 1802. Vilmanns an Sch. 29. Sept. 1802. Sch. an Cotta d. 16. März 1802. Fritz v. Stein an Charlotte Schiller d. 31. Okt. 1801. Herzseld an Sch. vom 22. Dez. 1801.

1865. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie. 1840.

X. (Eingetr. d. 14. April). Fehlt. Z. Vom 30. April (fehlt in K.). Urlichs, Nr. 374.

1866. AH. Weimar, E.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. II. 1097.

Der Brief ist vom 26. April.

1867. H. Jest Marbach, Schillerhaus. (Früher im Besitz von Strampss und noch vorher im Besitz des Direktors Lange in Schulspsorta. Im Febr. 1895 sandte ihn G. Müller zur Kenntnisnahme an das Weimarer G. Sch. Archiv). A. Abschrift d. G. der Weimarer Archivverwaltung. B. Schiller-Album, Dresden 1861 (fälschlich an Böttiger). — Gödeke, Geschäftsbrfe. Bgl. Verzeichnis der Verliner Schillerausskellung 1859.

Nach K. am 28. April. (Da war vielleicht X. eingetroffen.) Im Mai ist kein Brief an Becker verzeichnet.

X. Vom 21. April. (Fehlt in K. oder der Eintrag unter dem 28. April gehört in die Kolumne: Von).

Zu S. 37. 3. Becker hatte die Lungenentzündung überstanden. 3. 17. Schiller schikte das Punschlied. 3. 30. Bgl. Rr. 1835 u. 1837.

1868. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. ? Vgl. zu Nr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns Nachlaß.

Nach K. abgesandt d. 4. Mai.

X. Vom 30. April (eingetr. mit 33 Duk. d. 4. Mai). Bgl. AB. Die Quittung fehlt.

3u S. 38. 3. 17. Bgl. Nr. 1870 u. 1873.

1869. H.? B. Brfw. m. K. 1847. A. Gödefe, Brfw. m. K. u. MDM. — BS.

X. Vom 25. April (eingetr. d. 29.). Z. Vom 18. Mai (eingetr. d. 23.).

Zu S. 39. 3. 1. Die Jungfrau wurde am 23. April zum erstenmal aufgeführt. Dann wieder am 30. April, 7. Mai, 30. Mai. 3. 19. In K. steht unter dem 30. April: Nach Ersurt gereiset.

1870. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. ? Bgl. zu Nr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns Litt. Nachlaß.

Bu S. 40. 3. 4. Der Reffe als Ontel.

1871. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Selbsibiographie Hovens 1840.

Z. (Eingetr. d. 6. Juni). Fehlt.

1872. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Abgesandt nach K. d. 21.

X. Lom 20. Mai (eingetr. nach K. d. 21. Mai). Z. Lom 22. Mai (eingetr. d. 23.).

Bu S. 41. 3. 30. Übersetzung der Andria v. Niemeber.

Zu S. 42. 3. 8. Über den Schauspielar Grimmer vgl. Urlichs. Brfe. an Sch. Nr. 378 u. 379.

1873. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. ? Bgl. zu Rr. 1429). AB.

1874. AH Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. Nach K. abgesandt d. 25.

X. Vom 22. Mai (eingetr. d. 23.).

Zu S. 43. 3. 15. Goethe arbeitete an der Farbenlehre. Lgl. X. Zu S. 44. 3. 1. Der Schauspieler und Sänger Wilhelm Ehlers gab bei Cotta Gesänge mit Begleitung der Chitara heraus. Zu Z. 9. Humboldts Brief (eingetr. d. 24. Mai). Fehlt. Zu Z. 16. Das Siegessest, der Pilgrim und das Punschlied. Zu Z. 24. Zelter reifte erst von Weimar aus nach Dresden. Vielleicht hatte er erst den Plan, die Reise umgekehrt zu machen.

1875. H. ? AB. Gödefe, Geschäftsbrie.

Zu S. 45. 3. 1. Bgl. über die Geldzahlung von Erusius u. Wolzogens Auslagen K. unter dem 12. Juni 1803.

1876. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 15. Juni.

Abgefandt nach K. d. 8. Juni.

Z. Bom 18. Juni (eingetr. d. 28.).

Zu S. 45. 3. 19. Das Gedicht ist wohl das Siegesseft. Lgl. Anm. in AB. Zu 3. 21. Die Erzählung: Edmund u. Emma v. d. Berfasserin v. Agnes von Lilien. Sie erschien auch im Damenkalender. Sie füllte 68 Seiten.

1877. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 17. Juni. 18. Juni.

Z. Vom 18. Juni (eingetr. d. 28.).

Zu S. 46. Z. 11. Frege war Cottas Bankier in Leipzig. Cotta sandte die Assignation an Frege mit Z. Zu Z. 14. Griesinger war Oberamtmann in Leonberg und hatte bei der Regelung des Nachlasses der Mutter Schillers sich freundlich bewiesen.

1878. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie, 1840. (Fälschlich vom 10. Janr. datirt.)

X. (Eingetr. d. 6. Juni.) Vehlt.

Bgl. Frau v. Hoven an Charl. v. Schiller vom 2. Juli. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 388.

Ernst Müller giebt in seinem Kommentar zu K. einen falschen Inhalt dieses Briefes an und nimmt an, daß der Brief nicht mit dem fälschlich vom 10. Jan. 1803 datirten identisch sei.

Zu S. 47. 3. 12. Ich vermute, Schs. Plan war gewesen, des Tells wegen in die Schweiz zu reisen.

1879. AH. Berlin, Alb. Cohn (1890). Jest Marbach, Schiller= haus. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödefe, Brsw. m. K. — BS.

Nach K. abgesandt d. 11. (Das Datum undeutlich geschrieben, man wäre versucht 20 zu lesen, wenn nicht nach K. sicher der 10. oder 11. als Absassag anzusezen wäre.)

X. Vom 18. Mai (eingetr. d. 23.). Z. Bont 19. Juni (eingetr. d. 23.).

S. 47. 3. 28. a. Zauberlehrling.

Bu S. 48. 3. 4. Das Siegesfeft.

1880. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 28. Juni. 30. Juni.

Z. Bom 30. Juni (eingetr. d. 14. Juli ?). Fehlt.

1881 u. 1882. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielig, Sch. u. L. — BS.

Z. (Eingetr. d. 7. u. 8. Juli). Gehlen.

Zu S. 49. 3. 2. Schiller war am 2. Juli nach Lauchstädt gereist. 3. 22. Prinz Eugen v. Württemberg, preuß. General, der 1806 nach der Schlacht bei Jena eine schwere Niederlage vor dem Leipziger Thore in Halle erlitt.

Zu S. 50. 3. 16. Graff hat in Schillers Album, Cotta 1837 selbst einen Bericht über diesen Vorgang veröffentlicht. Er datirt ihn nur salsch vom 11. Juni 1803. Einen andern Bericht eines Studenten Krahn teilt Enbitz, Erlebnisse I., S. 54, mit, der selbst auch Augenzeuge der Vorstellung war. Auch er verlegt den Vorsall in den Juni und weiß dann noch zu erzählen, wie die Studenten Schiller, als er sich schon auszog, um zu Vett zu gehen, im Triumph zu einem Kommers abgeholt hätten. Zu Z. 20. Der dicke August war August v. Wolzzogen, der Abjutant des Prinzen v. Württemberg.

S. 51. 3. 29. Sollte als einer der mir sonst nicht bekannten jungen Berliner Gubitz gezählt sein? 3. 32. Schiller suhr nach K. wirklich Freitag d. 8. Juli nach Halle. Bgl. auch Nr. 1884.

S. 52. 3. 2. Schmalz ist der später berüchtigte Vorkämpser gegen die vermeintliche Demagogie in Preußen und die Geheimbünde. Vgl. über ihn, den Schwager Scharnhorsts, die Deutsche Allgem. Biographie, wo Schillers Urteil bestätigt wird. Freilich ist kaum anzunehmen, daß Schiller bei längerer Bekanntschaft über diesen Versechter des Absolutismus sein erstes günftiges Urteil aufrecht erhalten haben würde. Vgl. Nr. 1883. Zu Z. 8. Gertrud Elisabeth Mara geb. Schmehling sang in Lauchstädt erst am 26. Juli. Sie war damals schon 54 Jahre alt. In Weimar hatte sie schon öfsentlich gesungen, wo Schiller sie aber hatte versäumen müssen. Vgl. Nr. 1883. Zu Z. Die Regisseure Becker, Genaft, Schall ließen die Regie wöchentlich unter sich umgehen; dadurch entstand die Bezeichnung Wöchner. Zu Z. 30. Die Frau ist Karoline v. Wolzogen.

1883. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. Der Brief freuzte fich mit einem Briefe Goethes vom 5. Juli (eingetr. d. 7.). Sonst liegen aus dieser Zeit keine Briefe beider vor und auch in K. sind keine sonst verzeichnet.

Zum Inhalt vgl. zu Mr. 1882.

Zu S. 54. 3. 27. Goethe arbeitete den Götz v. Berlichingen um. Er berichtet darüber in dem Brief vom 5. Juli.

1884. u. 1885. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielik, Sch. u. L. — Urlichs, Charl. v. Sch. — BS.

X. (Eingetroffen d. 7. u. 8. Juli). Fehlen.

X. (Eingetr. b. 8. u. 11. Juli.) Fehlen.

Ju S. 55. 3. 9. Nach K. kehrte Sch. am 14. Juli aus Lauchstädt zurück. Zu Z. 19. Fielitz meint, die Beilage sei der Brief von Niemeher, den Sch. am 7. erhielt; und in diesem hätte vielleicht die Aufforderung gestanden, Sch. möge einige Schauspielerinnen oder auch Christiane Bulpins mitbringen, und dem habe er vorbeugen wollen durch die männlichen Gesellschafter. Möglich, aber mehr auch nicht.

Bu S. 56. 3. 3. Der Name undeutlich, kann auch Grog gelesen werden, was Fielig auf den Landjunker b. Krogh deutet.

1886. H.? Berlin, Königl. Theaterarchiv. AB. Dingelstedt, Teichmanns Nachlaß.

X. Vom 18. Juni (eingetr. d. 21.). Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 381. Z. Vom 28. Juli (eingetr. d. 4. Nug.). AB.

Zu S. 57. 3. 3. Schon Iffland hatte in Z. erwähnt, daß auch

etliche Gegenfüßler der Braut v. Meffina sich hören ließen. Einer von diesen und der ärgsten einer ist der Rezensent in den Berliner Nachrichten von Staats= und gelehrten Sachen vom 16. Juni 1803. Bier "Ginige vorzügliche Stellen des Stückes wurden lebhaft applaudirt; die Chöre dagegen rigen viele unwillkürlich zum Lachen hin, und am Ende des Stückes ging man fehr ruhig fort." Iffland hatte gemeldet: "Totaleffect? Der höchste, tiefste, ehrwürdigste! Chöre wurden meisterhaft gesprochen und senkten wie ein Wetter sich über das Land." Unter den Rezensenten hat's eben zu allen Zeiten, wie noch heute, mehr aufgeblasene Querköpse gegeben als gediegene und bescheiden dankbare Kritiker. Zu 3. 12. Über Schs. Plan, den Dedipus zu bearbeiten gibt uns meines Wiffens nur diefe Briefftelle Nachricht. Bu 3. 20. Über Stoll vgl. die Allgem. Deutsche Biographie, wo freilich seiner Beziehungen zu Schiller nicht gedacht ist. Das Luftspiel Ernst und Scherz war am 11. März 1803 in Weimar gespielt. Bgl. auch über ihn Archiv f. Littgesch. VIII. 421. Ein Brief von ihm vom 26. Aug. 1803 ist bei Urlichs, Brfe. an Sch. abgedruckt. Er berichtet, daß ihn Iffland auf unsern Brief hin sehr freundlich empfangen und ihm freien Eintritt ins Theater gegeben habe. Das Berliner Theater interessierte ihn auch, wenngleich er auch manches auszusehen hatte. Aber im ganzen gefiel ihm Berlin nicht: "Es gefiel mir in dem schönen poetischen Weimar weit beffer als in diefer armfelig eleganten Juden= stadt, der ich selbst Wien mit allen seinen Abgeschmacktheiten vorziehe, obschon es keine andere Runft kennt, als die Rochkunft. Berlin versteht nicht einmal diese. Ein Brief Schs. an ihn vom 20. Febr. 1804 fehlt. Ein zweiter Brief Stolls an Sch. vom 2. April 1804 (eingetr. d. 11.) foll im Weimarer Archiv vorhanden fein, ift aber ungedruckt. Im Mai 1804 sah ihn Sch. in Berlin wieder. Bgl. K. unter dem 3. Mai 1804.

1887. AH. Berlin, Alegander Meyer-Cohn. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

Abgesandt nach K. d. 18. Juli.

X. Vom 19. Juni (eingetr. d. 23.). Z. Vom 25. Juli (eingetr. d. 28. Juli).

S. 58. 3. 14. a. musifalischer.

1888. H. ? (1877 Mannheim, Albrecht Herzseld. B. Zur Ersinnerung an Friedrich Schiller. Fest-Vortrag von Dr. phil. Albrecht Herzseld Franksurt a. M. 1877. A. Abschrift Kuhlmehs.

Abgesandt nach K. d. 18.

X. Vom 18. Mai (eingetr. d. 27. Mai. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 377 (eingetr. am 14. Juli) fehlt. Rach K. hat Schiller auch am 15. Juli an Herzseld geschrieben. Der Brief fehlt. Unser Brief läßt nicht vermuten, daß ihm wenige Tage vorher ein anderer vorausgegangen ist.

S. 59. 3. 26. B. nachzumachen.

Zu S. 59. 3. 10. Für die drei besten deutschen Bühnen hielt Sch. also die in Weimar, Berlin, Hamburg.

1889. H. Erlangen, Privatbesitz. A. Abschrift d. G. Erich Schmidts. — Ungebruckt.

X. (Eingetr. d. 7. Juli). Fehlt. Z. Eingetr. d. 27. Juli). Fehlt. Zu S. 60. 3. 10. Bgl. Fichte an Sch. vom 9. Juni (eingetr. d. 14.), worauf Sch. allerdings auch schon den 20. Juni geantwortet hatte. Fichte schrieb wieder an Sch. d. 20. Juli (eingetr. d. 26.), und dann noch einmal im August (eingetr. d. 25. August). Bgl. Zelter an Goethe vom 10. Aug. u. Goethe an Zelter vom 29. Aug. Fichtes drei Briefe in Schs. u. Fichtes Brsw. 1847, der letzte vollständig im Goethe-Jahrbuch XVI.

1890. H. Stuttgart, Cottajche Buchhdlg. AB. Brsw. m. E. Fehlt in K.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: -20. Aug.

X. Bom 19. Juli (eingetr. d. 28.). Z. Bom 7. Sept. (eingetr. d. 19.).

Zu S. 61. 3. 7. Cotta hatte in X. die Sendung des Weines angefündigt. Der Wein war nach K. am 23. Juli bei Sch. ein= getroffen. Cotta war am 19. Juli nach Gais gereist. Zu J. 18. ff. Zu den Büchertiteln vgl. die Anmerkungen in AB.

1891 u. 1892. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

Goethe war in Jena.

Zu S. 63. Z. Schiller war am 6. Aug. in Jena gewesen. Bgl. K.

Das Datum von 1892 ungewiß. Der Brief, der früher in den Juli gesetzt wurde, ift wohl hierher gestellt, da Nr. 1891 auch der großen Hitze Erwähnung thut.

1893. AH. Tegel bei Berlin, Humboldtsches Archiv. B. Brsw. m. H. Göbeke, Geschäftsbrse, Ar. 234. — BS.

Abgefandt d. 19. August.

X. (Eingetr. d. 25. Juli). Fehlt. Z. Bom 22. Oft. (eingetr. d. 17. Nov.).

S. 64. 3. 7. B. Empfehlung in einer solchen Angelegenheit ich mich. 3. 27. In B. fehlt: freilich.

S. 65. 3. 13. Die Worte: des — aber (3. 15) sehlen in B. 3. 25. B. Wilhelm Tell ist jetzt.

S. 66. 3. 22. B. höheren Region.

Zu S. 64. 3. 3. Der Auftrag war, an Stelle Riemers, der am 3. Sept. 1803 in Jena anlangte und nun als Hauslehrer von August von Goethe in Goethes Haus eintrat, einen andern Hauslehrer für seine Kinder zu besorgen. Schiller hatte am 5. Aug. an Niemeyer geschrieben (der Brief sehlt). Niemeyer antwortete ihm am 12. Aug. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 388. Kiemers Nachsolger bei Humboldts wurde schließlich Welcker. Zu Z. 20. In K. sind unter dem 17. u. 18. August Briefe an Grießbach verzeichnet. Ein Brief der Frau Grießbach vom 17. Aug. an Charlotte v. Sch. bei Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 389.

Ju S. 65. 3. 30. Die Stelle in B. (zweite Auflage) an falscher Stelle. Über Schelling vgl. Brief der Frau v. Hoven an Charlotte v. Sch. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 383.

Zu S. 66. Z. 10. Das Lied ift das Siegesfest. Zu Z. 19. Charlottens Brief sehlt, aber der Brief Karolinens an sie vom 17. Sept., Urlichs, Charl. v. Sch. II. ist wohl die Antwort auf ihren Brief.

1894. H. Berlin, Geh. Staatsarchiv. AB. Palleske, Schs. Leben. Abgesandt nach K. d. 3. Sept.

Z. (Eingetr. d. 6.) Fehlt.

Zu S. 67. Z. 5. Das Gespräch wird am 6. August stattgehabt haben, wo Sch. in Jena gewesen war.

1895. H. ? B. Wolzogen, Schs. Leben. A. Wolzogen, Nach- laß. — BS.

X. Bom 21. August. Urlichs, Charl. v. Schiller II.

Z. Vom 27. Sept. (eingetr. d. 21. Oft.). Bgl. Ernst Müller, Kommentar zu K. S. 305. Urlichs, Charl. v. Sch. II.

Zu S. 69. 3. 23. Daß Tell eine Tragödie werden sollte im eigentlichen Sinne des Worts ist wohl nicht anzunehmen.

Bu S. 70. 3. 1. August v. Wolzogen.

Zu 3. 10. Die Stelle ift von Wichtigkeit. Daß Schiller Klingers Schriften früh kennen lernte, ist zwar ohnehin wahrscheinlich, ein sicheres Selbstzeugnis dafür giebt es glaube ich sonst nicht.

1896. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Abgesandt nach K. d. 12. Sept.

Empsangs= u. Beantwortungsvermerk:  $\frac{19$ . Sept.  $\frac{22}{22}$ . Sept.

X. (Eingetr. d. 30. Aug.) Fehlt. Z. Bom 22. Sept. (eingetr. d. 5. Oft.).

Zu S. 70. Z. 19. Menander und Glycerion von C. M. Wieland. Als Taschenbuch auf 1804. Zu Z. 26. Bgl. Allgemeine Zeitung, 22. Sept. 1803.

Zu S. 71. 3. 13. Der Particulier war der unter dem Pseudonym Clauren bekannte Schwager Göschens Karl Gottstr. Sam. Heun. Bgl. Gödeke, Geschäftsbrse. Nr. 246.

1897. H.? A. Abschrift d. G. Bernh. Suphans. — Ungedruckt. Suphan und mir schien zuerst die Echtheit des Briefes zweiselhast. Bei näherer Erwägung halte ich die Echtheit für wahrscheinlich. Der Inhalt vereinigt sich gut mit dem in Nr. 1896 ausgesprochenen Urteil itder Menander und Glycerion, wenn man erwägt, daß er das Buch jett einer Weimarer Dame zusendet, die vermutlich Wieland nicht sern stand. Der Stil schien mir erst nicht nach Schillers Art zu sein; auch die Grußsormel erregte mir Bedenken. Anderseits erscheint mir fast unglaublich, daß ein Fälscher dem Briefe einen so bestimmten Inhalt gegeben hätte. Kurz, alles in allem genommen, halte ich die Echtheit sür wahrscheinlich.

1898. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Zu S. 72. Z. 23. Außer Ar. 1899—1901 schrieb Schiller laut K. noch an Niemeier und Cotta (der letztere ist Ar. 1896. Auch Ar. 1897 könnte vom 12. Sept. sein. Zu Z. Humboldts Brief vom 27. Aug. (eingetr. d. 12. Sept.), meldete den Tod seines ältesten Sohnes Wilhelm.

1899. H. ? AB. Schütz, Auserl. Dichtungen von Luise Brach- mann. — BS.

X. Bom 20. Aug. 1803 (eingetr. d. 12. Sept.). Bgl. Speidel u. Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit S. 337.

1900. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Brsw. m.  $\Re$ . 1847. a. Göbeke, Brsw. m.  $\Re$ . —  $\Re$ S.

X. Bom 5. Sept. (eingetr. d. 8.). Z. Bom 25. Sept. (fehlt in K.).

S. 74. 3. 19. a. Bogel dieser Art.

S. 75. 3. 31. a. doch ein tröstlich.

3u S. 74. 3. 31. Lgl. X.

Bu S. 75. 3. 5. Karls d. i. Theodors Brief ift nicht erhalten.

1901. AH. Schloß Tegel bei Berlin, Humboldtsches Archiv. B. Brsw. m. H. u. Gödeke, Geschäftsbrfe. Ar. 235.

X. Vom 27. Aug. (eingetr. d. 12. Sept.). Z. Bom 22. Oft. (eingetr. d. 17. Nov.).

Zu S. 76. 3. 31. Bgl. Nr. 1893.

Ju S. 77. 3. 4. andere Rücksichten, weil Humboldts ältester Sohn Wilhelm gestorben war. Zu Z. 15. Grießbach starb erst am 24. März 1812. Über seine Krankheit vgl. den Brief seiner Frau an Charlotte v. Sch. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 389. Zu Z. 18. Karo-line v. Humboldt schrieb am 17. Sept. an Charlotte v. Sch. Vgl. Urlichs, Charl. v. Sch. II.

1902. AH. Weimar, G. Sh. Archiv. B. Brfw. m. G. — VS. Z. Vom 17. Sept.

Zu S. 78. 3. 6. Grüner u. Wolff. Zu 3. 10. Grüner trat am 17. als schwarzer Ritter auf. Zu 3. 16. Am 10. hatte die Theatergesellschaft zulezt in Rudolstadt gespielt. Bgl. Dünzer, Schiller u. Goethe S. 262. Dünzer vermutet, unser Brief sei am 15. geschrieben.

1903. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — VS. X. Bom 17. Sept.

3u S. 79. 3. 7. Vgl. X.

1904. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. X. Lom 23. Sept.

1905. H. ? B. Frankls Sonntagsblätter 1847. Beiblatt Wiener Bote Nr. 39 (falsches Datum). a. Wurzbach, Schillerbuch S. 137.

X. (Eingetr. d. 19. Sept. mit 5 Ldors.). Fehlt. Z. Lom 6. Dez. (eingetr. d. 13.). Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 399.

Die 5 Ldors, denke ich, waren das Honorar für den Nessen als Onkel. Bgl. Ar. 1888.

1906. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. II. 1101.

Z. Vom 2. Oft.

Zu S. 80. 3. 25. den großen Eindruck von der Aufführung des Julius Cafar am 1. Okt.

Zu S. 81. 3. 15. Trapizius war Kastellan im Jenaer Schloß.

1907. H. Leipzig, Dr. E. Lampe-Bischer (F. E. W. Bogeliche Buchholg.) A. Abschrift d. E. d. Herrn Georg Hirzel. B. Gödeke, Geschäftsberfe.

Bu S. 82. 3. 14. Über die Abschrift von der Hand seines Dieners Rudolph vgl. Göbeke, Schs. Sämtliche Schriften XI. S. 12.

1908. H.? B. Brfw. m. K. 1847. A. Cöbeke, Brfw. m. K. u. MDM. — BS.

X. Vom 25. Sept. (fehlt in K.). Z. Bom 24. Oft. (eingetr. d. 28.).

Zu S. 83. 3. 11. Bgl. X. Zu 3. 27. Bgl. Körners Urteil über die Herzogin Amalie in Z.

1909 u. 1910. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. a. Fielik, Sch. u. L. Ar. 444 u. 445.

Z. (Vom 13. Oft.) Fehlt.

Zu S. 84. 3. 14. Der Schat ift Karl v. Dalberg, der Schisser öfters ein Ehrengeschenk sandte. In K. heißt es unter dem 10.: "Anonhm aus Regensburg mit Baneozetteln à 620 Athlr." Ein Brief von ihm vom 29. Sept. (eingetr. d. 5. Okt. K. Archickancelier) bei Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 395. Da heißt es: "Erhaben und unsaussprechlich schön ist ihr Rudolf von Habsburg." Zu Z. 20. Liebchen ist die kleine Tochter Caroline. Sie follte Ende des Monats auf einige Zeit zur Erosmutter nach Rudolstadt.

Ju 3. 3. In K. steht unter dem 30. Sept.: "War Luise Brachsmann hier." Zu 3. 9. Der Schauspieler Heinrich Becker hatte am 7. Oktober Frau Amalie Müller geb. Malcolmi geheiratet. Zu 3. 12. Charles Gore ein reicher englischer Kausmann, der 1791 nach Weimar zog u. dort 1807 gestorben ist. Zu 3. 15. Das Kleine ist Frau v. Gleichen geb. v. Holleben, die am 28. Nov. 1803 ihren Sohn Adalsbert, Schs. späteren Schwiegerschn, gebor. Sch. wurde auch sein Pate.

Ju S. 86. 3. 14. G. — Goethe. 3. 22. Rudolph ist Schillers Diener. Zu 3. 27. Die Schwester des Fürsten zu Rudolstadt. Zu 3. 28. Christel ist Christiane von Wurmb.

1911. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk:  $\frac{21.\ \Omega tt.}{22.\ \Omega tt.}$ 

X. Bom 22. Sept. (eingetr. d. 5. Oft.). Z. Bom 22. Oft. (eingetr. d. 31. Oft.).

Zu S. 87. Å. 3. Vgl. Nr. 1890. Zu Z. 15. Bgl. zu Nr. 1909. Schiller will nicht erzählen, daß er das Geld von Dalberg zum Geschenk erhalten hat. Bgl. Nr. 1909.

1912. AH. Berlin, Leo Liepmannssohn (1892). Jest Marbach, Schillerhaus. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

Fehlt in K.

X. Vom 9. Oft. (eingetr. d. 14.). Z. Vom 24. Oft. (eingetr. d. 27.).

S. 87. 3. 27. Lies: v. Meffina.

S. 88. 3. 2. Ließ: Weggelassnen. 3. 5. Volk also (o. K.) 3. 9. Ließ: Secundaischen. 3. 10. werden und (o. K.). 3. 16. Ließ: sagst finde (o. K.). 3. 22. fällt wird (o. K.). 3. 23. Lebewohl. 3. 29. Ließ: Körner. 3. 31. Ließ: Dresden.

Zu S. 87. 3. 29. Von verlangten Abänderungen steht in X. nichts; das geht vielleicht auf eine mündliche Schs. mit Vigthum zurück.

Zu S. 88. 3. 16. Körner hatte über die Schlegelsche Übersetzung des Calderon geschrieben und Calderon mit Shakespeare verglichen. Er sprach Calderon wohl Phantasie zu, aber das Gemüt sprach er ihm ab. Er spiele mit seinem Stosse. "Shakespeare ist kühn, aber Calderon ist frech; und in dieser Frechheit, für die es nichts Heiliges giebt, glaubt mancher das Genialische zu finden."

1913. H. ? AB. Wolzogen, Litt. Nachlaß. — BS. (Fälschlich vom 27. Sept.).

Abgesandt nach K. d. 28.

X. (Eingetr. d. 21. Oft.) Fehlt. Z. Vom 28. Nov. (eingetr. d. 15. Dez.). Nach Ernst Müller im Kommentar zu K. im Archiv.

Ju S. 89. 3. 23. Hoben in seiner Selbstbiographie nennt den Minister seinen Jugendsreund Thurheim. Zu Z. 29. Bgl. Nr. 1909.

Zu S. 90. 3. 6. Vgl. Mr. 1895. Zu 3. 10. Vgl. Mr. 1766.

1914. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Abgesandt nach K. d. 28.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 5. Nov. 11. Nov.

Z. Bom 11. Nov. (eingetr. d. 21.).

Zu S. 90. 3. 15. Sch. hatte das Berbot vielleicht aus den Zeistungen ersahren. In Cottas Briesen findet sich keine Notiz. Freilich scheint auch ein Bries Cottas an Sch. zu sehlen, der aber auch in K. sehlt. Auf diesen bezieht sich wohl auch die Notiz über Schelling u. die Litteratur-Zeitung. Zu Z. 30. Bgl. Körner an Sch. vom 25. Sept. u. Nr. 1908.

Zu S. 91. 3. 1. Vgl. Nr. 1896.

1915. H. ? (Früher Leipzig, Weigel.) B. Aus Kotzebues hinterl. Papieren, Leipzig 1821. A. Abschrift Kuhlmens. — Hoffmann v. F. Findlinge.

Zu S. 91. Z. 21. Ruhlmey bemerkt mit Verusung auf Döring, Leben Kotzebues S. 252, daß der Schluß des III. Aktes der Kleinsstädter auf Sch. zu deuten sei. Nach K. wurden sie am 7. Nov. in Weimar ausgeführt.

1916. H. Dresden, Körner-Museum. A. Abschrift d. G. des Hin. Prof. Röhler. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 24. Ott. (eingetr. d. 17.). Z. Bom 13. Nov. (eingetr. d. 18.).

S. 93. 3. 9. Lies; Picard.

Zu S. 92. 3. 9. Herzogin Amalie. Bgl. Z.

1917. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv? Bgl. zu Nr. 1429. B. Teichmann, Zur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns Nachlaß.

X. Vom 25. Okt. (eingetr. d. 31.). Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 398. Z. Vom 26. Nov. (eingetr. d. 5. Dez.) AB.

1918. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brsw. nn. G. — BS. Zu S. 94. Z. 9. Nach K. wurde am 16. aufgeführt: Brüder. Beide Billets.

1919. H.? AB. Wolzogen, Nachlaß.

Zu S. 95. 3. 8. Bgl. Arlichs, Charl. v. Sch. II. S. 126. Ju 3. 32. Der Brief an Frauenhold fehlt, auch in K.

Zu S. 96. J. 4. Vgl. Urlichs, Charl. v. Sch. II. S. 126. Zu J. 22. Vgl. Nr. 1766 u. 1913.

920. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Vom 27. Nov. Z. Vom 2. Dez. (eingetr. d. 3.).

Zu S. 97. 3. 15. Der Maler Friedrich Rehberg. Bgl. Allgem. Deutsche Biogr. Zu Z. 26. Thibaut war aus Kiel nach Jena berusen.

1921. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?) Bgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Zur Erinnerung an Schiller. A. Dingelstedt, Teich= manns Litter. Nachlaß.

X. Vom 26. Rov. (eingetr. d. 5. Dez.). Bgl. AB. Z. Bom 14. Jan. 1804 (eingetr. d. 23. Jan.). Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 400.

Zu S. 99. 3. 12. Die nachstehende Anzeige der erforderlichen Theaterveränderungen war offenbar eine Beilage zu diesem Briefe. In AB. steht sie S. 230 an salscher Stelle.

1922. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Nr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns Litter. Nachlaß.

X. Eingetr. d. 5. Dez. (Fehlt). Bgl. Börner Katalog XLII. Rr. 1133.

Zu S. 102. 3. 11. Lgl. zu Nr. 1729.

1923. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 13. Dez. (eingetr. d. 14.).

Zu S. 103. 3. 1. Der Drachen ift das Berliner Theater ober das Berliner Publikum.

Zu Z. 6. Böttiger hatte einen Ruf nach Berlin als Direktor des Berlinischen Gymnasiums resp. als Oberkonsistorialrat und Oberschulrat. Auf der Reise nach Berlin ließ er sich bestimmen, in Dresden eine Stelle anzunehmen. Bgl. Geiger, Euphorion I. 350. Z. 11. Die Pilgerin ist die Staël, die Goethe nach Weimar eingeladen hatte.

1924. H. Weimar, G. Sch. Archiv. FAB. Wurzbach, Schillers buch, Tafel XV.

X. Bom 14. Dez. (eingetr. d. 15.). Börners Katalog XLII. Ar. 1032.

Zu S. 103. 3. 22. Bgl. zu Rr. 1909 u. 1910.

1925. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. S. 104. 3. 28. B. mit ihr.

Ju S. 104. 3. 18. Bgl. Charlottens Briefe vom 14., 18., 21. Dez. 1803 an Goethe, Goethe-Jahrb. IV. S. 245 ff. Goethe, Brfe. an Charlotte vom 19., 20., 23. Dez. Urlichs, Charl. v. Sch. II. S. 240—241., und den Brief der Staël an Goethe vom 15. Dez. 1803, Goethe-Jahrb. VIII. S. 5. Um 24. Dez. scheinen Schiller, Charlotte u. die Staël zu Goethe nach Jena gesahren zu sein.

Zu S. 105. J. Zerders Tod. Der Tod von Humboldts Sohn. Vermehrens Tod, den Goethe am 2. Dez. gemeldet hatte. Vgl. zu Rr. 1929.

1926. H. ? B. Zur Erinnerung an Sch. v. A. Herzseld. Frankfurt 1877. A. Abschrift Kuhlmens.

Fehlt in K.

X. Bom 6. Dez. (eingetr. d. 13.). Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 399. Zu S. 106. Z. 7. Herzfeld hatte 400 Austern geschickt. Zu Z. 8. Citat aus der Braut v. Messina, Bers 833, wo Perlen und Korallen als der Meeresgöttin wundersame Gaben bezeichnet werden.

1927. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Vom 31. Dez.

3u S. 106. 3. 23. Goethes Aufsatz über Polygnot, Zu Z. Woethe hatte Sch. auf Wolf eingeladen.

3u S. 107. 3. 1. Vgl. 1919 u. Urlichs, Charl. v. Schiller II. 126.

1928. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Abgesandt nach K. d. 5. Jan.

Empfangs= u. Beantwortungsbermerk: 13, 3an. 17, 3an.

X. Vom 11. Nov. (eingetr. d. 21. Nov.). Z. Bom 16. Jan. (eingetr. d. 26. Jan.).

3u S. 107. 3. 19. Vgl. X.

1929. H.? B. Brfw. m. R. 1847. A. Gödeke, Brfw. m. K. — BS.

X. (Eingetr. d. 30. Dez.) Fehlt. Z. Bom 15. Januar (eingetr. d. 17.).

Zu S. 108. 3. 23. Goethe hatte am 2. Dez. 1803 Vermehrens Tod gemeldet. Dann denkt Sch. wohl an den Tod des Sohnes Wilh. v. Humboldts. Bgl. Nr. 1900 u. 1901. Der Herzog von Meiningen starb am 24. Dez. 1803. Dazu hielt er Griesbach für hoffnungslos frank u. Christiane v. Wurntb war schwer erkrankt. Ugl. Nr. 1901. Ju Z. 27. Ugl. Wolzogen, Nachlaß, 1849, II. 218. Ugl. zu Nr. 1923. Ju Z. 31. Sch. wollte wohl das Verglied beilegen, vergaß es aber nach Z.

3u €. 109. 3. 1. Woran Geßler das Gedicht im besonderen er= innern sollte, weiß ich nicht; oder meint Sch. nur, daß es ihn an seinen Ausenthalt in der Schweiz erinnern werde? Zu 3. 3. Gödeke merkt in A. an, daß Beckers Augusteum, Dresdens antike Bildwerke, 13 Hefte Folio, 125 Thr. kosteten.

1930. H. ? Früher Roofdut in Marbach. A. Abschrift Weimar,

G. Sch. Archiv. FB. Schwab, Urfunden, 1840. a. Maltzahn, Brfw. m. Chrift. — Niederjächs. Zeitung 1852 d. 20. April.

S. 109. 3. 10. F. recht herzlich. 3. 11. F. Zeiten wahrhaft lieb. 3. 13. F. Meiningisch Land. 3. 15. F. Herder. 3. 17. In F. beginnt mit "Möge" ein neuer Absatz. 3. 22. F. ganz leidlich. 3. 24. F. nicht immer. so zu Hause. 3. 27. F. Beredtsamkeit. 3. 29. F. Pedanterei. 3. 30. F. giebt und dabei.

S. 110. 3. 1 u. 2. F. wünschen einen.

Zu S. 109. 3. 10. Herzog Georg Friedrich Karl von Meiningen war am 24. Dez. 1803 gestorben.

1931. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. - BS.

Zu S. 110. 3. 6. Es handelt sich um eine Übersetzung des Mithridat von Dr. August Bode. Er wurde zum Geburtstag der Herzogin am 30. Januar aufgeführt. 3. 16. Geist ist Goethes Sekretär. Zu J. 20. Dünker bemerkt aus einem Briese von Knebels Schwester vom 5. Januar, daß Benjamin Constant angekommen sei.

1931a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift durch Güte der Archivverwaltung. Datum von Bernh. Suphan bestimmt. — Un = gedruckt.

Zu Bb. VII. S. 266. Z. 23. Am Mittwoch d. 11. wurde Turandot wieder gespielt.

1932 u. 1933. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. (1933 scheint in BS. zu fehlen).

Z. Vom 13. Januar 1804.

Es werden die beiden Nätsel sein: Ich drehe mich auf einer Scheibe und Ein Gebäude steht da von uralten Zeiten. Beide erschienen im Damenkalender sur 1806.

Zu S. 112. 3. Unspielung auf Goethes Auffatz über bas Gemälbe bes Polygnot: Odysjeus in der Unterwelt (Dünger).

1934. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. X. Vom 13. Jan. Z. Vom 14. Jan.

1935. H. Berlin, Oberstlieut. Dr. Jähns. B. Arch. f. Littgesch. II. Bol. Berzeichnis der Schiller-Ausstellung, Berlin 1859.

Empfangsvermerk: Diesen Brief habe ich am 14. Okt. 1805, also füns Monate nach dem Tode seines Schreibers erhalten. Bgl. Zelter an Goethe vom 15. Okt. 1805.

Abgesandt nach K. d. 17. Jan. Jonas, Shillerbriese. VII. Wengk scheint nicht nach Berlin gegangen zu sein. Er sandte schließlich den Brief aus Holland an Zelter.

1936. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. X. Vom 13. Jan. Z. Vom 17. Jan.

Zu S. 114. Z. Nummern der Neuen Jenaischen Litteraturzeitung. Nr. 7 enthielt eine Besprechung der beiden ersten Bände der Geschichte des hanseatischen Bundes vom Göttinger Prosessor Sartorius. Der Recensent war Johannes Müller. Zu Z. In Nr. 5 beginnt eine Übersicht der neuesten Philosophie des Auslandes. (Dünzer, Sch. u. Goethe S. 288).

Ju S. 115. 3. 8. Bgl. Bodes Brief an Schiller, Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 401.

1937. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 17. Januar. Z. Vom 18. Januar.

1938. H.? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Egl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

X. Bom 14. Jan. (eingetr. d. 23.). Bgl. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 400. Nach K. schickt Sch. am 23. den 1. Akt und Riitli. Z. Bom 4. Febr. (eingetr. d. 13.). Urlichs, Nr. 403.

Zu S. 116. Z. 11. Iffland hatte die Nachrichten in Berliner Zeitungen gelesen. Zu 3. 14. Der Tell wurde zuerst in Weimar am 17. März aufgesührt. In Berlin erst im Juli.

1939. H. München, Privatpalais des Prinzregenten, König Ludwigs I. Familien-Fideikommißbibl. (Rel. 28). B. Muncker, Brsw. m. G. A. Gütige Collation d. Hrn. Direktors Dr. Laubmann. Herr Dr. Laubmann schreibt mir: "Den Brief hat König Ludwig, als er Goethe um einen Brief Schillers ersuchte oder ersuchen ließ, jedenfalls von Goethe direkt erhalten, daher er von Anfang an für die Herausgabe sehlte. Der Brief hat außer der Abresse auch noch das Siegel von Schiller, ist undatirt, doch hat eine andere Hand beigeschrieben: "Januar 1804". Prosessor Muncker wird den Brief, wie Dr. Laubmann vermutet, als er s. Z. auf Bermittlung der Frau Größherzogin von Weimar die Erlaubnis erhalten hatte, das Original eines Goethesschen Dramas zu vergleichen, das in demselben Kasten mit diesem Briefe ausbewahrt wird, nach dem Original abgeschrieben haben. Die genaue Orthographie ist von Muncker in seiner Ausgabe überhaupt nicht beis

behalten. Ich vermute auch, daß der Brief vor der Munderschen Außzgabe noch nicht veröffentlicht worden ift. Ob Goethe wohl sonst noch Briese Schs. verschentt hat?

X. Vom 24. Januar.

S. 117. J. 13. Nach A. lies: gemacht ist, und.

Zu S. 117. 3. 9. Goethe hatte in X. geschrieben, daß ihn Johannes Müller an demselben Abend (d. 24.) besucht habe.

1940. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Z. Vom 26. Januar.

Zu S. 118. 3. 3. Wolzogens Brief fenne ich nicht. Die Bersmählung des Erbprinzen fand erst am 3. August statt. Zu 3. 7. Cottas Brief vom 16. Jan. (eingetr. d. 26.). Zu 3. 16. Das Gesdicht schen Schen Berglied gewesen zu sein.

1941. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. X. Vom 28. Januar.

Zu S. 118. Z. 28. Die zwei Nova waren ein Gemälde eines alten Manieristen und Calderons standhafter Prinz. Bgl. X.

3u S. 119. 3. 5. Dünger denkt an die Voyages à Madagascar, Maroc et aux Indes Orientales von Alexis Rochon. Ich kenne die betreffende Litteratur nicht genug, um hier Vermutungen außzujprechen.

1942. H. Berlin, Julius Stettenheim. A. Abschrift d. G. des Hrn. Stettenheim. — Ungedruckt.

Abgesandt als Einschluß der Rr. 1944 am 6. Febr. Bgl. Ar. 1944. Die Originale der Schnorrichen Zeichnungen sind meines Wissens im Besitz des Herrn Dr. E. Lampe-Vijcher, des Inhabers der Vogelschen Buchholg, in Leipzig.

1943. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. (?) Bgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Zur Erinnerung an Sch. A. Teichmanns litt. Rachlaß. Abgesandt nach K. d. 6. Febr.: An Jisland III. u. IV. Att.

In B. ist Müllers Schreiben an Issland abgedruckt, mit dem er ihm diesen Brief Schs. übersandte.

1944. H. Leipzig, Dr. E. Lampe = Bischer. A. Abschrift durch Güte des Hrn. Georg Hirzel. B. Westermanns Monatsheste 1873. — Gödeke, Geschäftsbrie.

X. (Eingetr. d. 2. Febr.) Fehlt. Z. (Eingetr. d. 14. Febr.) Fehlt.

Zu S. 121. 3. 7. Lgl. Nr. 1942.

1945. H. Cöln, Geheimerat Robert Schnigler. A. Abschrift durch Güte Bernh. Suphans. B. Wolzogen, Nachlaß. — BS.

X. Fehlt. Er wird den 26. Januar eingetr. sein. Bgl. Ar. 1940. Z. Bom 24. u. 28. Febr. (?) (eingetr. d. 16. März). Urlichs, Charl. v. Sch. I. 128.

Zu S. 121. Z. 14. Im Brief vom 28. Jan. Wolzogen, Nach= laß 1849 II. S. 216. Zu Z. 24. Lgl. Goethes Brief an Wolzogen vom 4. Febr. 1804. Wolzogen, Nachlaß 1848 I. 429.

Bu S. 122. 3. 9. Karl (Charles) Steuben, der später berühmte Maler, bekannt besonders durch Vortraits Napoleons, geb. 1788, war von seinem Vater aus Petersburg über Deutschland nach Paris zu Gérard gefandt. In Weimar kam er krank vor Heimweh nach der Mutter Lotte schrieb ganz gerührt am 28. Januar 1804 über ihn an Wolzogen: "Es hat mich aber ordentlich unglücklich gemacht, und ich möchte so was nicht erleben, ein Kind von mir fo von mir zu lassen und so allein in der Welt zu wissen. Ich habe gar keine Ruhe noch Raft gehabt, und habe ihn so offen wie mein Kind behandelt, damit es ihm wohl werden sollte. Er ist auch ein bischen heiterer jetzt, wenn die arme Mutter sich auch so sehnt, so dauert sie mich unendlich. Ich gebe ihm einen Brief an Harbauer (vgl. K. unter dem 30. Januar) mit, der auf seine Gesundheit sehen soll, ich habe sonst ordentlich Angst um ihn, denn er sieht schwächlich aus. Hat er denn wirklich Talent? es scheint mir noch alles so eingewickelt, daß ich mich nicht in ihn finden kann, und ich fürchte, er kommt zu früh in eine so große Welt, und sieht zu viel in der Kunst, ehe er es verarbeiten kann, und er könnte daher auf einen falschen Weg kommen; ein halbes Talent ift mir das traurigste, was ich mir denken kann — und da er zu seiner Existenz die Kunst braucht, so ist etwas Halbes noch schwerer mit dem Leben zu vereinigen u. f. w."

Wie schön ist dieser Zug freundlicher Fürsorge Schillers u. seine Frau für einen Fremden. Steuben starb erst 1858. Seine Bilder Tells Sprung aus dem Boote und der Schwur auf dem Nütli gehen wohl auf Anregungen aus seinem Verkehr mit Schiller zurück. Vgl. über ihn die Allgem. Deutsche Biographie.

1946. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. X. Vom 8. Febr.

Zu S. 122. J. 13. Bgl. X. Goethe hat unter anderem ein

neues griechisches Trauerspiel mit gereimten Chören geschickt. Zu Z. 24. Bgl. zu Rr. 1945.

1947. H.? AB. Morgenblatt 1855 Nr. 33. — BS.

X. Vom 10. Febr. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 404.

Ju S. 124. 3. 3. Die Person ist Margarete v. York. Schiller hatte bei einem Essen mit der Staël verraten, daß sein nächstes Drama den Namen einer Engländerin des 15. u. 16. Jahrhunderts in den Niederlanden sühre. Bgl. Kettner, Schs. Warbeck S. 12.

1948. H.? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Lgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. 1859. A. Dingelstebt, Teich=manns litter. Nachlaß.

' Abgesandt nach K. d. 13. Tebr.

1949 u. 1950. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

X. Lom 16. Febr. Z. Lom 19. Febr.

Zu S. 125. 3. 8. Der Schauspieler Zimmermann verließ Weimar Oftern 1804. Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. zu Nr. 404.

1951. H. ? B. Brsw. m. K. 1847. A. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 15. Jan. (eingetr. d. 17.). Z. (Eingetr. d., 9. März.) Fehlt.

1952. H. ? B. Morgenblatt 1813, S. 903. a. Gödefe, Geschäftsbrse. A. Abschrift Kuhlmehs.

X. Lom 7. Febr. (eingetr. d. 14.). Z. Lom 3. März (eingetr. d. 8.) u. vom 10. März (eingetr. d. 15. März). Im Besitz des Hrn. Alexander Meyer-Cohn in Berlin.

Karl Schwarz war Schauspieler in Breslau, später in Stuttgart. 1953. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Nr. 1429.) B. Teichmann, Zur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

Zu S. 127. Z. 23. D. Stoll, der Verfasser des Luftspiels Ernst u. Scherz, antwortete auf diesen hier erwähnten sehlenden Brief Schillers am 2. April (eingetr. d. 11.). Sein Brief ist im Weimarer G. Sch. Archiv vorhanden. Zu Z. 29. Die Empfangbescheinigung ist verloren, auch in K. nicht verzeichnet.

1954. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Zu S. 128. Z. 5. Die 3 neuen Weiber meint Dünger seien Mechtist, Elsbet, Hilbegard. Eingeschoben seien die Stellen Und du bift — Besehl ertrogen und Da kommt — Empörung. Zu 3. 9. Madame de Staël.

1955. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Kr. 1429). B. Teichmann, Zur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

1956. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Zu S. 129. Z. 13. Die Abreise der Freundin Frau v. Staßlersolgte nach K. am 29. Februar; darnach erklärt sich die Datierung des Brieses.

1957. H. Dresden, Körner-Museum. B. Brsw. m. K. 1847. A. Abschrift d. G. des Hrn. Hofrats Dr. Peschel. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. (Eingetr. d. 9. März.) Fehst. Z. Vom 17. März (eingetr. d. 22.).

S. 129. 3. 28. a. ihm von unsertwegen.

3u €. 129. 3. 23. Lgl. Z. 3u 3. 27. Lgl. Nr. 1696 u. 1767.

1958. H. ? B. Brfw. m. G. — BS.

Die Stelle quaestionis ist die von Goethe empsohlene Motivierung des Gedankens Geklers an den Apselschuß durch die Prahlerei des kleinen Walter, daß der Vater einen Apsel auf hundert Schritte vom Baume schieße. Ugl. Brsw. u. mündlicher Verkehr zwischen Goethe u. dem Rathe Grüner über den 19. Aug. 1822 u. Goethes Gespräche mit Eckermann unter dem 18. Januar 1825.

1959. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Kr. 1429). B. Teichmann, Zur Erinnerung an Schiller. A. Dingels stedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

In K. ist ein Brief an Iffland unter dem 12. März verzeichnet. Ob dieser fehlt, oder ob es unser Brief ist, weiß ich nicht zu entscheiden. Zum Inhalt vgl. zu Nr. 1958.

1960. H. ? Bgl. Auktionskatalog der Autographen-Sammlung von Karl Theodor v. Küftner. Dresden, Rich. Schulze, 27. 10. 1892, Nr. 606. AB. Wolzogen, Nachlaß und das Fragment in obigem Katalog.

Fehlt in K.

X. Vom 24. u. 28. Februar (eingetr. d. 16. März) an Charlotte v. Sch.

Zu S. 131. Z. 3. In dem Briefe von Wolzogen an Sch. Frau vom 24. Febr. äußerte er große Besorgnis um die Gesundheit seiner Frau. Zu Z. 9. Die Briese seiner Frau und Charlotte v. Schillers sind meines Wissens nicht vorhanden. Zu Z. 12. Was Schiller so verstimmte, daß er daran dachte, Weimar zu verlassen, weiß ich nicht. Der Winter 1803 auf 1804 hatte ihn in jeder Weise traurig gemacht und durch seine eigene wie Goethes Krankheit sehste es ihm an der rechten Anregung. Diese Stimmung wird ihn in dem Plan einer Reise nach Berlin bestärkt haben, aber gerade durch diese erkannte er, wie gut er es auch wieder in Weimar habe. Nur sehnte er sich seiner Familie wegen nach höherem sestem Einkommen. Bgl. die Briese 1972, 1975, 1978.

1961. H.? Früher im Besith des Mannheimer Schauspielers A. Herzseld. B. Mannheimer Theaterzettel des Tell vom 30. Okt. 1874. A. Abschrift Kuhlmens. a. Herzseld, Zur Erinnerung an Friedr. Schiller. Fest-Vortrag Franksurt am 12. Nov. 1876. Franksturt 1877.

Abgefandt nach K. d. 26.

X. Bom 24, Febr. (eingetr. d. 1. März). Dazwischen hatte Sch. in einem fehlenden Briefe vom 12. März bereits einmal geschrieben. Auf diesen antwortete Herzseld d. 26. März (eingetr. d. 2. April). Urlichs, Brfe. an Sch. Ar. 406 u. 409.

1962. H. ? B. Morgenblatt 1813. A. Abschrift Kuhlmens. a. Gödeke, Geschäftsbrie.

Abgesandt nach K. d. 26.

Vgl. Nr. 1952.

1963. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C.

Abgesandt nach K. d. 30.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 6. April. 10. April.

Cotta hatte am 9. März an Charl. v. Sch. geschrieben. Sch. antwortet in unserem Briefe auf diesen Brief an seine Frau.

Zu S. 135. Z. 29. An Schall, einen Schauspieler in Weimar, hatte Sch. nach K. am 29. Mai 1802 für Cottas Rechnung 10 Ldors, an Ehlers als Honorar für die Gesänge mit Guitarrebegleitung am 22. Mai 1803 desgleichen 10 Ldors. bezahlt. Das Lustspiel Die 2 Emilien nach einer englischen Erzählung der Miß Sophie Lee von Frau v. Stein bearbeitet war 1803 bei Cotta erschienen.

Bu S. 136. 3. 1. Der Brief an Ehlers fehlt, wenn die Einlage ein Brief war.

1964. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. E. — BS. Zu S. 136. 3. 9. Nach Düntzer handelt es sich um die Recension der Braut v. Messina, die für die Litteraturzeitung eingesandt worden war.

1965. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brfw. m. R. — BS.

Ju S. 137. 3. 3. Lgs. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 380 u. 386. Ju 3. 31. Lgt. zu ber beabsichtigten Schuldentilgung Nr. 2008.

1966. H. ? AB. Loffische Zeitung, 4. Juni 1876, Nr. 129. Nach K. Bom 13. Apris.

X. Lom 7. April. Eingetr. d. 10.

Zu S. 138. 3. 25. Das hier angegebene Urteil Goethes stimmt nicht mit seiner Aeußerung zu Eckermann vom 16. März 1831, wo er die Parallele Tells mit Parricida einen Fehler nennt, der sich nur durch den Einfluß der Frauen auf Sch. erkläre.

1967. AB. Berlin, Alexander Meher = Cohn. B. Diezmann, Goethe = Schiller = Museum. a. Gödeke, Geschäftsbrfe. — Burzbach, Schillerbuch S. 131.

X. (Eingetr. d. 21. April.) Fehlt.

S. 142. 3. 3. a. feinen.

1968. AH. ? Ist mir gütigst zur Beurteilung der Echtheit vorsgelegt worden. Die Handschrift hielt ich auch kaum für echt. Renner wie Alb. Cohn u. Alexander Mehers-Cohn erklärten sie entschieden für nicht echt. Des Inhalts, Stils und des passenden Datums wegen halte ich den Brief deunoch dem Inhalt nach für echt, mag nun meine Borlage nur eine Abschrift gewesen sein, oder die abweichende Schrift sich durch die Ermüdung von der Reise (vielleicht hat Sch. im Liegen geschrieben), oder durch schlechte Feder im Hotel erklären lassen.

Mach K. traf Sch. d. 1. Mai nittags in Berlin ein. Z. Bom 2. Mai. Börner Katalog XLII. Kr. 1067.

1969. H. Trolle Ljungby in Schonen, Graf Kurt von Trolle Wachtmeister. B. Abschrift durch Güte Albert Leitzmanns. — Unsgedruckt.

X. Bom 4. Mai. Urliche, Brfe. an Sch. Nr. 1415.

In K. ift eines Verkehrs mit Brinkmann in Berlin nicht erwähnt.

Bgl. Nr. 1317. Der Adressat, Schleiermachers naher Freund. war 1801—1807 schwedischer Geschäftsträger in Dresden und Berlin. Über seine Beziehungen zu Schiller giebt Ernft Müller in seinem Rommentar zu K. Austunft.

Bu S. 143. 3. 10. Brinkmanns Gedichte erschienen 1804 und unter verändertem Titel (Elegien u. Arabesten) in zweiter Auflage 1820. Vorher hatte er schon 1789 unter dem Namen Selmar ein Gedicht herausgegeben. Zu Z. 13. Frau v. Berg, Hostame der Königin Luise, von der Sch. am 13. Mai empfangen war.

1970. H. Stuttgart, Cottajche Buchholg. AB. Briw. m. C. Abgesandt nach K. d. 23.

Empfangs- u. Beantwortungsvermert: 29. Mui.

Z. Bom 1. Juni. Eingetr. b. 5. (?).

Zu S. 144. Z. 3. Über Schs. Aufenthalt in Berlin vgl. be= sonders Palleske, Schs. Leben u. Dünger, Schiller u. Goethe, S. 275. Bu 3. 16. Schillers Dank bezieht sich auf ein Geschenk Cottas von 1000 Glben für bisherigen Berlag am 27. April in Leipzig zugesagt. Das Geld (648 Athr.) fand Schiller bei feiner Rückkehr in Weimar am 21. Mai schon vor. Bgl. K. u. Brfw. m. C. S. 690.

Bu 3. 31. Der Kupferstecher Johann Ludwig Aberli, geb. 1723, geft. 1776, war der Begründer der fpater fo ausgebreiteten Runft= induftrie in Bildern von Schweizer Landschaften u. Volkstrachten. Volkmar in AB. S. 509.

1971. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 14. Juni. 15. Juni.

Z. Vom 15. Juni.

Bu S. 145. 3. 32. Kraufe ist der Direktor der Weimarer Zeichen= und Kunstakademie, Georg Melchior Kraus. Bgl. Rr. 1974, 1980, 1984.

AH. Berlin, Alexander Meyer-Cohn. B. Briw. m. R. 1972. 1847. a. Gödefe, Brfw. m. K. — BS.

X. Vom 22. April (fehlt in K.). Z. (Eingetr. d. 4. Juni). Fehlt.

S. 147. 3. 16. a. Gegen den Herzog habe ich.

Zu S. 147. Z. 6. Schillers Frau hatte Berlin gar nicht ge= fallen. Nur die Rückficht auf die Existenz der Familie ließ sie es verschweigen, um Schiller bei der Entscheidung völlige Freiheit zu laffen. (Bgl. Charlottens Brief an Fritz von Stein vom 9. Dez. 1804 im Briefe Goethes u. bessen Mutter an Fritz v. Stein 1846 S. 160).

1973. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. In B. (4. Aust.) steht 20. Mai als Datum. Das ist sicher falsch, da Sch. erst am 21. Mai nach Weimar von der Neise nach Berlin zurückgefehrt war. Nach K. ist der Heautontimorumenos am 29. Mai aufgeführt. Schiller hat den Brief in der Nacht darnach geschrieben. In der Handschrift steht deutlich 30. May 1804. Ernst Müller in seinem Kommentar zu K. verweist auch auf die Berichtigung auf S. 212 seiner Ausgabe von K., wonach das von Knebel übersette Stück am 30., nicht am 29. Mai aufgesührt sei.

1974. H. bis verte München (?) Graf Albrecht v. Pappenheim. Der Schluß Stuttgart, Cottasche Buchhdig. AB. Vierteljahrsschrift f. Littgesch. III. 507 u. Brsw. m. E.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 9. 3uni. 12. Juni.

Z. Bom 12. Juni (eingetr. d. 21. Juni).

3u S. 148. 3. 26. Vgl. Nr. 1970 u. 1972.

Zu S. 149. Z. 10. Die Kleinigkeit ist das Gedicht: Der Jüngsling am Bache. Zu Z. 14. Über Höpsner und seine Zeitschrift vgl. Vollmer in der Anmerkung in AB.

1975. H. Weimar, Großhzgl. Sächj. Hausarchiv; zurzeit im G. Sch. Archiv. A. Abschrist d. G. der Archivverwaltung. B. Goethes Jahrb. VII.

Abgesandt nach K. d. 5. Juni.

Z. Bom 6. Juni. (Carl August erstes Anknüpfen mit Sch.).

S. 150. 3. 8. B. geschehen. 3. 29. B. 45 Jahr alt.

S. 151. 3. 13. B. das Jahr. 3. 14. B. Euer Durchlaucht.

Zu S. 150. 3. 29. Weder die Lesart 43 noch die 45 ist sachlich richtig. Sch. war 44 Jahr alt.

1976. H. Weimar, Froriepsches Archiv. B. Deutsche Revue V. 1880.

Zum Inhalt vgl. Rr. 1974 u. Geigers Anmerkungen in B.

1977. H. Weimar, Großhzgl. Sächj. Hausarchiv, jett G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. B. Goethe-Jahrb. VII. — B. Brsw. m. G. von Muncker.

S. 153. 3. 4. In B. fehlt: früh.

Zu S. 153. 3. 5. Über das Billet des Herzogs vgl. zu Nr. 1975.

1978. H. Weimar, Großhzgl. Sächs. Hausarchiv, zurzeit im Goethe-Schiller-Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. B. Goethe-Jahrb. VII.

Z. Vom 8. Juni. Carl Augusts erstes Anknüpfen mit Sch. Cotta 1867.

Zum Inhalt vgl. in B. S. 200. Carl Augusts Brief an Voigt.

1979. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsbermert: 15. Juni. 19. Juni.

X. Bom 1. Juni (eingetr. d. 5. (?) Juni). Z. Bom 19. Juni (eingetr. d. 26. Juni).

Zu S. 155. Z. 4. Schiller plante eine Zueignung an Dalberg. Sie unterblieb, weil Dalberg sie bescheiden ablehnte. Brief vom 6. Juli 1804. Charl. v. Sch. I. S. 294. Zu Z. 18. Bgl. X. Zu Z. 26. Ich weiß nicht, welche Sachen Goethe jest am Dichten verhinderten. Vielleicht meint Sch. die Sorge für die Allgemeine Litteratur-Zeitung.

1980. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 22, 3uni.

Z. Bom 26. Juni (eingetr. d. 16. Juli).

Zu S. 156. Z. 3. Lgs. zu Nr. 1972. Zu Z. 7. Die Nota fehlt. Zu Z. 27. Gemeint ist Kraus.

Zu S. 157. 3. 2. Bgl. Rr. 1974 u. 1976.

1981. AH. Berlin, Leo Liepmannsjohn (1895), jest Marbach, Schillerhaus. Die in eckige Klammern gesetzten Worte sind Aussüllungen einer im Original abgerissenen Ecke, die mit Bleistist zugefügt worden sind. B. Wolzogen, Nachlaß. — VS.

Barianten von B. finden fich in den Ausfüllungen der Lücken.

Zu S. 157. Z. 21. Der Stern aus dem Morgenlande ist die junge Erbprinzessin. Zu Z. 23. Zu dem Ausdruck "einen Sprung machen", der übrigens glaube ich in Thüringen üblich ist, vgl. Nr. 1968, einen Sprung thun.

311 S. 158. 3. 11. Bgl. Göjchens Brief an Sch. vom 26. Mai 1804. Göbeke, Geschäftsbrie. Nr. 246.

1982. H. Berlin, Königl. Staatsarchiv. B. Teichmann, Zur Erinnerung an Sch. Ein Vortrag, 1859. A. Abschrift des Majors

Seidel aus Borbergers Papieren. — Palleste, Schs. Leben. Henne, Am Rhyn, Kulturgeich.

Bgl. Dünker, Schiller u. Goethe S. 275-282.

1983. H. Dr. Carl Lampe-Vischer, Inhaber der Buchholg. F. C. W. Bogel. A. Abschrift durch G. d. Herrn Georg Hirzel in Leipzig. B. Westermanns Monatsheste 1873. — Gödeke, Geschäftsbrse.

Abgesandt nach K. d. 25.

X. Eingetr. d. 18. nebst 253 Rthlen. Fehlt.

1984. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 4. Juli. 6. Juli.

X. Vom 19. Juni (eingetr. d. 26.). Z. Vom 6. Juli (eingetr. d. 16.).

Zu S. 163. 3. 6. Posselt war' am 11. Juni in Heidelberg ge- ftorben.

1985. H. Berlin, Frl. Anna Bilty. A. Abschrift d. E. des Hrn. Dr. E. Bilty. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS. Abgesandt nach K. d. 5.

Z. Vom 7. Juli (eingetr. d. 12.).

1986. AH. Weimar, E. Sch. Archiv. B. Brfw. m. E. — BS. Das Datum erflärt sich aus dem Vermerk in K., daß Sch. am 19. nach Jena reiste u. aus Nr. 1989, wo er die Abreise auf den 18. ansett.

Zu S. 164. 3. 26. Rach Dünger erschien 1804 eine Tragödie Charlotte Cordan mit Chören.

1987. H.? Früher Berlin, Frl. Julius. A. Archiv f. Littgefch. II. 440. B. Briw. Goethes m. Zelter I. 119. — BS. Berzeichnis ber Berliner Schiller-Ausstellung, 1859.

Z. Bom 24. Juli (fehlt in K.). Bgl. Börner', Katalog XLII. Kr. 1145. Auch Zelters Konzept hat sich erhalten und Dank der Güte des Hrn. Geheimerats Dr. Kintel in Berlin durfte ich es abschreiben. Jest ist es, wie viele Konzepte Zelterscher Briefe namentlich an Goethe, in Weimar, G. Sch. Archiv. Andere Konzepte Zelterscher Briefe an Goethe, die ich früher durch freundliche Bermittlung Dr. Kintels erworben hatte, habe ich bei der Berliner Litteratur-Archiv-Gesellschaft (Königl. Bibl.) deponiert. Zelters Antwort lautet nach dem Konzept solgendermaßen:

24. Jul. [Dienstag] 04.

## Hrn. Hofrath v. Schiller

Ihren und Göthens Brief nebst dem Gedichte habe ich beynahe samt dem Couvert aufgegeßen; so abgehungert an aller geistigen Nah-rung bin ich seit Ihrer Abreise von Berlin gewesen. Ihr neues Lied ist schon in Noten gesetzt. Ob es so bleiben wird weis ich noch nicht und gelegentlich sollen Sie die Coposition erhalten. Das Berglied ist nach meiner Weise gelungen und es wird jetzt wohl in Ihren Händen sein. Herr Gern hat sichs von mir ausgebeten um es Ihnen, da er über Weimar zurück zu kommen gedenkt, vorzusingen. Dennoch wünschte ich, es Ihnen vorher mit nieiner schlechten Stimme vorsingen zu können, denn der Vortrag des Gedichtes selber muß das Beste daran thun.

Ihr W. Tell geht hier reissend ab; wird aber auch mannlich daran gerißen. Mad. Unzelmann, HE. Iffland und Mattausch thun ihr Bestes und das Ganze geht, wie Sie uns nun kennen: wie eine Uhr die von Zeit zu Zeit muß angestoßen werden wenn sie nicht stehen bleiben soll. Unsre kritischen Lichter zerbrechen sich die Köpse über einzelne Worte und Perioden und drey derselben Issland, Merkel und Buttmann über eine Sache drey Meynungen, bei welcher wenig verzloren wäre, wenn sie alse drey Recht hätten.

Keiner denkt daran, eine absichtlich zusammengestellte Reihe von Bildern unter einen Augenpunkt zu bringen. Was in Lüsten sliegen soll kriecht am Boden und wo sie zahm sein sollten wie die Lämmer, stellen sie sich als ob sie sich freßen wolten. Der Mad. Unzelmann kann man bezeugen, daß sie sich zu halten weis.

Was Sie mir über meinen Auffatz schreiben ist mir unendlich erstreuend und belehrend gewesen. Beides sehe ich erst jetzt, daß er sür diesen Gebrauch zu keet wo nicht gar srech geschrieben ist; denn auf die Form, wie Sie richtig bemerken, kömt bei unsern Leuten das meiste an, deren Eitelkeit doch am Ende nur dahin ausläuft, nicht so wohl das Beste, sondern das Narste für ihr Geld zu haben. Bon Seiten unsere Theologen und Akademikern ist daher so viel als wenig zu hoffen; die ersten schämen sich ihres Amtes und die andern nichten gern etwas sehn, was ihnen aber nicht gegeben ist. Geschehen muß freilich etwas, doch scheints mir, sie werden sich hüten das Rechte geschehn zu laßen. Daß sie das Kind mit dem Bade verschüttet haben, sehen sie ganz wohl ein. Zum Einlenken sehlt es ihnen an der Beschiedenheit und Rechtlich-

feit die sie von andern fordern und so wird man wohl ruhig abwarten mußen was von selber wird aus dem Dinge werden wollen.

Ich wollte Ihnen noch so vieles schreiben, allein wenn der Brief nicht mit dieser Post abgeht erhalten Sie ihn vieleicht in langer Zeit noch nicht. Grüßen Sie herzlichst Ihre liebe Frau. Künftig ein Mehreres. Kommen Sie den bald nach Berlin? Müller ist gestern Abend wieder angekommen.

Berlin den 24. Julius

Ihr

1804.

Belter.

Zu S. 165. 3. 12. Zelter hatte an v. Hardenberg einen Aufsatz über das Kunftwesen im preußischen Staate eingereicht. Bgl. Rintel, Carl Friedrich Zelter, 1861, S. 205 sf.

Bu S. 167. 3. 9. Ich weiß nicht, welches Lied gemeint ift.

1988. H. Berlin, Oberstlieut. Dr. Jähns. AB. Dresdener Schiller=Album. — Berzeichnis der Berliner Schillerausstellung, 1859. Gödeke, Briw. ut. K.

X. Bom 10. Juli (eingetr. d. 15.). Urliche, Briefe an Sch. Rr. 421.

S. 167. 3. 25. Lies: exiftieren. 3. 29. Lies: fixierte.

S. 168. 3. 6. Lies: poetisches. 3. 11. Lies: poetischen als auch im oeconomischen. 3. 17. Lies: u: Ihre. 3. 24. Lies: aufs.

Zu S. 168. Z. 28. Hufeland hatte die Recension im Freimüthigen vom 7. u. 10. Juli 1804 von Merkel übersandt. (Abgedruckt bei Braun, Schiller im Urteil der Zeitgenossen III. 382.)

1989. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerf: 23. Juli. 31. Juli.

X. Bom 26. Juni und vom 6. Juli (eingetr. d. 16. Juli). Z. Bom 31. Juli (eingetr. d. 10. August). Fehlt.

S. 170. 3. 4. Lies: Merfel,.

Zu S. 169. Z. 20. Gemeint ift Kraus. Zu Z. 21. Lgl. Nachsfchrift zu X. vom 6. Juli. Zu Z. 24. u. 25. Lgl. X. vom 26. Juni. Zu Z. 29. Reinhard sollte auch noch Schweizer Landschaften zum Tell liefern. Lgl. X. vom 26. Juni.

Zu S. 170. 3. 1. Unter dem Pseudonnm Beit Weber hatte Georg Philipp Ludwig Leonhard Wächter unabhängig von Schiller auch 1804 ein Schauspiel Wilhelm Tell in Jamben herausgegeben. Zu 3. 3. Bgl. zu Nr. 1988. Zu 3. 8. Die Deditation, die bekannten Verse

an Dalberg, blieb fort, weil Dalberg sie bescheiden ablehnte, Bgl. zu 1979. Zu Z. 9. Nach K. reiste Sch. erft am 19. nach Jena.

1990. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. ut. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 3. Aug. 7. Aug.

Z. Bom 7. Aug. (eingetr. d. 17.).

Zu S. 170. Z. 17. Nach K. erfrankte Sch. am 24. und am 25. wurde seine Tochter Emilie geboren. Zu Z. 25. Die Korrektur war nach K. am 27. Juli eingetroffen.

1991. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. X. (Eingetr. d. 1. Aug.) Fehlt. Z. Bom 5. Aug. (eingetr. d. 6.). Zu S. 171. Z. 18. Graf Geßler war nach K. seit dem 30. Juli in Jena. Zu Z. Weber hatte seine Gesänge aus dem Tell mit einem Briefe vom 24. Juli (eingetr. d. 1. Aug.) an Sch. gesandt. Bgl. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 422.

1992. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Empfangsvermerk: 20. Aug.

X. Vom 31. Juli (eingetr. d. 10. Aug.). Fehlt.

Zu S. 172. 3. 18. Sch. fehrte am 19. Aug. nach Weimar zurück.

1993. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie.

X. Eingetr. d. 10. Aug. Börners Katalog XLII. Nr. 1055 (?).

Zu S. 173. 3. 7. Niethammers Frau war die Witwe des Kirchenrats Dödersein geb. v. Eckardt. Nach der Allg. Deutsch. Biogr. wäre Niethammer Herbst 1803 nach Würzburg übersiedelt. Das ist nach diesem Briese falsch.

1994. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. X. Bom 7. Aug. (eingetr. d. 17.). Z. Bom 31. Aug. (eingetr. d. 6. Sept.).

Bu S. 174. 3. 5. Frege war Bankier in Leipzig.

**1995.** H. Weimar, G.Sch. Archiv. AB. Ursichs, Charl. v. Sch. I. 300.

Z. Undatiert. Bgl. AB. I. 301.

Ju S. 174. 3. 24. Die Taufe hatte bereits am 7. Aug. ftatt= gefunden. Bgl. K.

1996. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. a. Fielig, Sch. u. L. Ar. 447.

Z. Vom 22. Aug.

S. 175. 3. 17. a. Stuhlklappen.

Zu S. 175. 3. 3. Schiller war am 19. Aug. nach Weimar zurückgekehrt, seine Frau folgte ihm am 23. Zu Z. Lgl. Ar. 1995. Zu Z. Abolph ift der Sohn Karoline v. Wolzogens.

1997. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsbermerf: 8. Cept.

X. (Eingetr. d. 23. Aug.) Fehlt.

Z. Vom 11. Sept. (eingetr. d. 24. Sept.).

Bu S. 176. 3. 21. Bgl. Cottas Brief vom 26. Juni 1804.

1998. H. Dresden, Körner-Museum. A. Abschrift d. G. des Hrn. Prof. Köhler. B. Urlichs, Charl. v. Sch. III. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

Abgesandt nach K. d. 5. Sept. durch Hrn. v. Richter.

Z. Vom 17. Sept. (eingetr. d. 20.).

S. 177. 3. 4. a. sollten.

Zu S. 177. 3. 9. Graf Geßler war vom 30. Juli bis 8. August in Jena gewesen.

1999. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. in. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 14. Cept.

X. Vom 31. Aug. (eingetr. d. 6. Sept.). Z. Vom 17. Sept. (eingetr. d. 24.).

Zu S. 177. Z. 25. Schs. Freund Groß war nach Cottas Mitteilung in X. auf den Asperg abgeführt worden. Bgl. Lollmers Anmerkung zu X. Zu Z. 28. Mit den anderen Personen zielt Sch. wohl auf Cotta selbst, wie auch Lollmer annimmt. Bgl. auch Z., wonach Cotta schon sich zur Flucht gerüstet hatte. Auch in X. hatte er seine Besürchtung schon angedeutet.

Zu S. 178. Z. 12. K. verzeichnet unter dem 3. Sept.: Cotta mit 2 Almanachen. Der Brief liegt nicht vor. Zu Z. 13. Wielands Krates und hipparchia erschien als Taschenbuch auf 1805. Zu Z. 14. Posselts Staatsgeschichte Europas. Der Herausgeber und Fortsetzer nach Posselts Tode war Stegmann (Vollmer).

2000. H.? Bgl. Auktionskatalog der Wagenerschen Autographen-Sammlung Berlin, Lepke 1878 Rr. 824. AB. Wolzogen, Nachlaß I.

2001. H. ? B. Brsw. m. K. 1847. A. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 17. Sept. (eingetr. d. 20.). Z. Bom 17. Oft. (eingetr. d. 20.).

Zu S. 179. Z. 24. Der Freimüthige hatte die Nachricht gebracht, Sch. arbeite an einem Attila. Körner im Brief vom 27. Juli hatte die Nachricht bezweiselt. Bgl. auch Aus Weimars Glanzzeit von Diez-mann S. 24.

2002. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Nach K. den 18. abgesandt.

Entpfangs= 11. Beantwortungsvermerk: 24. Ott. 26. Oft,

X. Bont 5. u. 6. Oft. (beide eingetr. d. 17.). Z. Bom 26. Oft. (eingetr. d. 5. Rov.).

Zu S. 180. Z. 12. Bgl. K. unter dem 12. Oft. Zu Z. 20. Cotta hatte am 6. geschrieben, er habe ersahren, daß Sch. die Erh=prinzessin mit einem lhrischen Bewillkommnungsgedicht begrüßen werde: Der Zug des Bacchus aus Indien. Zu Z. 26. Sch. hat wohl schreiben wollen, meine Feder am wenigsten rühren.

Zu S. 181. Z. 12. Cotta ging gern auf den Plan ein. 1806 bis 1808 erschien die erste Cottasche Ausgabe der Werke Goethes, wosür Cotta 10000 48 3ahlte. Zu Z. 17. Cotta hatte auch die Heraussgabe der Werke Herbers übernommen. Vgl. Z.

2003. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Fehlt in K.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert : 27. Ott. 29. Ott.

X. Bom 12. Oft. (eingetr. d. 22. Oft.). Z. Bom 29. Oft. (eingetr. d. 7. Nov.).

Zu S. 181. 3. 26. Bgl. Rr. 1994. Zu Z. 28. Müller ift der Rupferstecher.

2004. H.? (1839, Berlin, Georgine v. Savigny geb. Brentano). B. Hennes, Andenken an Fischenich, 1841. A. Hennes, Fischenich u. Charl. v. Sch., 1875. — BS.

Tehlt in K.

X. Vom 5. Nov. an Charl. v. Sch. Lgl. A. Dort auch Charl. Brief vom 8. Nov., dem Schs. Zeilen 'als Einschluß beigefügt waren.

2005. H. ? AB. Wolzogen, Nachlaß. — BS.

3u S. 183. 3. 3. Die Huldigung der Künste, die Sch. vom 4. bis zum 8. Nov. fertig gestellt hatte. Am 9. war der Einzug der Jonas, Schillerbriese. VII. Erbprinzeffin. Am 12. wurde der Prolog aufgeführt. Zu 3. 9. Am 11. war Sch. zur Cour im Schlosse.

2006. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. Sch. Empsangs= u. Beantwortungsvermerk:  $\frac{2. \, \, \mathfrak{Dez}}{4. \, \, \, \mathfrak{Dez}}$ 

X. Bom 26. Oft. (eingetr. d. 5. Nov.). Z. Bom 4. Dez. (ein= getr. d. 13. Dez.).

3u S. 184. 3. 8. Die Hulbigung der Künste. Zu 3. 26. Gemeint ist Kraus. Zu 3. 27. Bgl. zu Nr. 1994 u.K. unter dem 20. Nov. 1804. Zu 3. 30. Nr. 2014.

2007. H. ? (Angeblich in Proceß-Aften). A. Abschrift von Boyberger. B. Gödeke, Geschäftsbrie.

X. Bom 19. Nov. (eingetr. d. 20.). Fehlt.

S. 185. 3. 21. B. mit vollem Recht.

S. 186. 3. 2. B. diefes Merf.

2008. H. Hannover, Keftner-Museum. A. Abschrift des Hrn. Sefretärs Müseler. B. Briw. m. K. 1847. a. Gödeke, Biw. m. K. — BS.

X. Bom 17. Oft. (eingetr. d. 20.). Z. Bom 2. Dez. (eingetr. d. 4.).

S. 186. 3. 19. a. 10 Tage. (Was sachlich das richtige sein muß.)

S. 188. 3. 5. a. erwerben.

Zu S. 186. Z. 24. Bgl. zum Ausdruck Schs. Mädchen aus ber Fremde.

Zu S. 187. 3. 32. Bgl. Nr. 1965.

2009. H. Rudolstadt, Dr. Karl Wittich (1890). A. Abschrift d. G. des Hrn. Oberstlieutenant a. D. v. Schnackenburg. B. Wester-wanns Monatsheste, 1875.

Abgesandt nach K. d. 26.

X. (Eingetr. d. 22. Oft.) Fehlt.

Adressat war Buch- u. Kunsthändler in Berlin u. Herausgeber der "Kostüme auf dem Königl. National-Theater in Berlin."

Zu S. 188. Z. 14. Das Stück war die Jungfrau. Zu Z. 23. Die gegenwärtige Arbeit ist der Demetrius.

2010. H. ? AB. Wolzogen, Nachlaß. — BS. II. 1156.

2011. AH. Meimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. R. 1847. a. Gödeke, Brjw. m. K. — BS.

X. Bom 2. Dez. (eingetr. d. 4.). Z. Bom 18. Dez. (eingetr. d. 21.).

S. 189. 3. 24. a. schwierige und. Zu 3. 27. a. denn ich sehe nicht ein.

2012. H. Dresden, Freiherr v. Biedermann, der sie 1869 vom Legationsrat Keil in Weistrupp erhalten hat. A. Abschrift d. G. des Freiherrn v. Biedermann. — Ungedruckt.

Briefe von Rochlig aus dem Jahre 1804 in Börners Katalog XLII. Rr. 1111.

Es handelt sich um die Zeitschrift: Journal für Deutsche Frauen von deutschen Frauen geschrieben. Besorgt von Wieland, Schiller, Nochlitz und Seume. Erster Jahrgang, 1805.

2013. AH. Berlin, Leo Liepmannssohn (1895). B. Westermanns Monatsheste, 1840.

X. Bom 3. Dez. (eingetr. d. 4.). Z. (Eingetr. d. 18. Dez.

2014. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsbermerf: 21. De3. 24. De3.

X. Bom 4. Dez. (eingetr. d. 13.). Z. Bom 24. Dez. (fehst in K.).

S. 194. 3. 7. Lies: Schema.

Zu S. 194. Z. 7. Nach diesem Schema wurde die Ausgabe hers gestellt. Nur der fünste Band sorderte Anderungen, da der Demetrius unvollendet blieb und von französischen Lustspielen nach dem Nessen als Onkel kein neues vorlag.

Zu S. 195. 3. 1. Die 5 Bände erschienen in schneller Folge 1805—1807. Zu 3. 17. Das Jagemannsche Bild wurde für den ersten Band von Autenrieth gestochen.

2015. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. a. Fielig, Sch. u. L. Ar. 449.

Zu S. 196. 3. 25. Der Ning, den die Kaiserin von Rußland als Geschenk an Sch. gesandt hatte. Zu Z. 29. Die Schwiegermutter sandte jährlich 150 Thlr. an Schiller als Zuschuß zum Haushalt.

2016. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Abgesandt nach K. d. 24.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 31. Dez. 1804. 1805.

Z. Bom 18. Jan. 1805 (eingetr. d. 28. Januar). Fehlt.

Ju S. 197. 3. 3. Cotta hatte nach seinem Brief vom 26. Oft. 1804 Wein als Geschenk für Schiller in Bremen bestellt, der nach K. am 15. Dez. eingetrossen war. Zu Z. 20. Bei Cotta erschienen Engslische Miscellen (herausgeg. v. Hüttner) seit 1800, Französische Miscellen (herausgeg. v. Fran Hel. Hafter u. später von Schweighäuser) seit 1803 und Italienische Miscellen seit 1804. Mit dem Erscheinen des Morgenblattes (1807) hörten die Miscellen auf. Bgl. Bollmer in AB. Zu Z. 31. Bgl. zu Nr. 2012.

2017. H. ? A. Abschrift von Kuhlmen. B. Westermanns Monatsheste, 1890.

Abgefandt nach K. d. 24. Dez.

X. (Eingetr. d. 18. Dez.). Fehlt. Z. Bom 2. Januar 1805 (eingetr. d. 4.). Bgl. Göbeke, Geschäftsbese. Nr. 251.

Zu S. 198. 3. 12. Goethes Billet undatiert. Brfw. m. Sch. 4. Aufl. Rr. 974.

2018. H. Dorpat, Staatsrat L. v. Schröder (aus der v. Ditmarschen Autographensammlung. A. Abschrift d. G. des Staatsrats v. Schröder. — Ungedruckt.

Wehlt in K.

X. Lom 28. Dez. 1804. Bgl. Katalog der v. Radowitsschen Autographen=Sammlung. Ar. 7544. Zetzt auf der Königl. Bibl. in Berlin.

S. 199. 3. 2. Durch ein sehr häßliches Versehen meinerseits ist die Bezeichnung des Tages hier und in allen solgenden Vriesen falsch. Denn der 29. Dezember war ein Sonnabend. Zu 3. 15. Vgl. Brse. v. Joh. Heinrich Boß nebst erläuternden Beilagen herausgeg. v. Abraham Voß, Vd. III., 2. Att, S. 31 (aus der Jenaer Zeit): "Voß hatte oft den Wunsch geäußert, wieder einen Vogel um sich zu haben. Da brachte Heinrich eines Tages einen Vastard-Stieglith, der bald völlig zahm wurde, und als Liebling aller uns nach Heidelberg gesolgt ist."

2019. H. ? AB. Schle. Werke, Hempeliche Ausgabe VII. S. 172 (vgl. Berzeichnis der Schillerausstellung, Berlin 1859).

Abgesandt nach K. d. 7. Januar 1805 durch Oels.

Z. Bom 22. Januar (eingetr. d. 30. durch Dels.). Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 429.

S. 199. 3. 20. Lies: 5. Januar [Sonnabend].

3u S. 199. 3. 21. Bollmer in Briw. m. C. S. 537 führt zu Cottas

Brf. vom 26. Oft. 1804 aus der Churf. priv. Stuttgartischen Zeitung Nr. 172 vom 25. Oft. 1804 die Notizen: "Die durch ein fränkisches Blatt verbreitete Nachricht von Schillers Tode ist ungegründet. Man kaun jogar aus zuverlässiger Quelle versichern, daß sich die Gesundheits-Umstände desselben seit kurzem merklich zu bessern schienen." Diese Nachzricht hat wohl Cotta selbst veranlaßt nach Schs. Brief vom 16. Oft. 1804 (eingetr. d. 24. Oft.), wo es heißt: "Mit meiner Gesundheit fängt es seit 8 Tagen an merklich besser zu werden."

2020. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. Sch. Abgesandt nach K. d. 7.

X. Vom 28. Dez. 1804 und vom 23. Dez. (jehlen in K.). Z. Bom 18. Januar (eingetr. 28.). Fehlt.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerf: 14. 3an.

S. 200. 3. 20. Lies: 6. Januar [Sonntag].

Zu S. 200. 3. 21. Huber war am 24. Dez. 1804 in Ulm gestrorben. Bgl. Bollmer in AB. S. 546. Bgl. Rr. 2025. Ju J. 29. Bgl. zu Nr. 2019.

Bu S. 201. 3. 33. Sch. hat wohl Drucksehler schreiben wollen. Bu S. 202. 3. 10. Bgl. Cottas Bitte in X.

2021. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. Sch. — BS. Z. Bom 14. Januar [Montag].

S. 202. 3. 21. Lies: 14. Januar.

Zu S. 202. Z. 27. Am 14. Jan. war Sch. nach 26 Tagen mit der Phädra fertig geworden. Bgl. K.

Zu S. 203. Z. 13. Sch. war am 13. bei Hofe gewesen. In 3. 16. Am 10. war die Großfürstin bei Goethe. Was Goethe vorlas, weiß ich nicht.

2022. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Z. Bom 17. Januar 1805.

S. 203. 3. 29. Lies: 17. Januar [Donnerstag].

Zu S. 203. 3. 30. Nach K. wurden die Mitschuldigen u. ber Bürgergeneral am 16. Jan. gespielt.

2023. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 25. Jan. 5. Febr.

Z. Vom 5. Febr. (eingetr. d. 11. Febr.).

S. 205. 3. 2. Lies: 18. Jan. [Freitag].

Bu S. 205. 3. 4. Bogen 5 .- 14. bom Carlos.

2024. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. II. 1162.

X. Undatiert. B. 4. Aufl. Mr. 981.

Zum Inhalt vgl. X.

2025. AH. Marbach, Schillerhaus. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 18. Dez. (eingetr. d. 21. Dez.). Z. Bom 27. Jan. (eingetr. d. 29.).

S. 206. 3. 18. Lies: 20. Jan. [Sonntag].

Zu S. 207. 3. 8. Bgl. Nr. 2020.

2026: H. Leipzig, Dr. E. Lampe-Vijcher, Inhaber der Vogelichen Buchholg. A. Abschrift d. G. des Frn. Georg Hirzel. B. Gödeke, Geschäftsbrie.

S. 207. 3. 22. Lies: 24. Jänn. [Donnerstag]. 3. 31. B. nun noch etwas.

S. 208. 3. 1. B. mir angenehm.

Zu S. 208. Z. Die Prachtausgabe ist nicht erschienen. Bgl. Kettner in der Viertelsahrszeitschrift für Littgesch, III. 128.

2027. H. ? FA. Michaelis, Geift aus Schs. Werken, 1805. B. Döring, Zeitz. a. Gödeke, Geschäftsbefe. — BS. (Abressat fälschlich Göschen und Datum 14. Jan.).

X. (Eingetroffen d. 4. Jan.) Fehlt. Z. (Eingetr. d. 11. Febr.) Fehlt.

S. 208. 3. 10. Lies: 24. Jan. [Donnerstag].

3u S. 208. 3. 11. Vgl. Nr. 2012.

2028. AH. Weimar, G. Sh. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. X. Bom 24. Jan.

S. 209. 3. 2. Lies: 24. Januar. Donnerstag.

Zu S. 209. Z. 21. Am 20. Jan. war nach K. Leseprobe gewesen. 2029. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. E. Vehlt in K.

X. Bom 18. Jan. (eingetr. d. 28.). Fehlt. Z. Bom 21. Febr. (sehlt in K.). In AB. Nr. 401, wo der Brief sälschlich in das Jahr 1803 geseht ist.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 14. Febr. 21. Gebr.

S. 210. 3. 2. Lies: 3. Febr. [Sonntag].

2030. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brīw. m. C. (fälschlich als Nr. 398 in das Jahr 1803 gesetzt. Bgl. Archiv f. Littz gesch. VI. 443).

Rach K. am 11. Tebr. abgesandt.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 19. Tebr. 21. Febr.

Cottas Brief vom 5. Febr., der den ersten Druckbogen des Theaters begleitete, war noch nicht in Schs. Hand. Er sehlt in K. Z. Bom 21. Febr. (In AB. fälschlich als Nr. 401 in AB. in das Jahr 1803 geseth).

S. 211. 3. 2. Lies: 10. Febr. [Sonntag].

Zu S. 211. Z. 9. In K. ift am 7. Febr. ein Brief an Schnorr verzeichnet, der sehlt. Schnorr antwortete am 17. (eingetr. d. 18.), daß der Kupferstecher Böhm nicht Zeit habe, den Stich auszuführen. Lgl. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 431. Die Jagemannsche Zeichnung wurde dann von Autenrieth gestochen.

Der nachstehende bisher ungedruckte Brief Schillers an Crusius (?), vom 10. Febr. 1805, ist als Nr. 2030 a einzureihen. Vor wenigen Tagen erst hat Hr. Albert Cohn in Verlin ihn angekauft und mir gütigst die Abschrift gestattet:

2030 a. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 10 Febr. [Sonntag] 1805.

Mit großem Bergnügen werde ich Ihren Bunsch erfüllen und dem Herrn Prof. Tischbein zu meinem Portrait sitzen. Hoffentlich bin ich in einigen Tagen von einem fatalen Schnupsenfieder frey, das mich jezt sehr angreift und zu keinem schicklichen Gegenstand für den Mahler machen würde.

Ich freue mich, von Ihnen zu vernehmen, daß HE. Schnorr die 3 Zeichnungen ausführen wird und bitte mich demselben angelegent= lichst zu empsehlen. Hochachtungsvoll

verharre ich E. Wohlgeb. ergebenster Diener Schiller.

2031. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Vom 22. Febr. Z. Vom 24. Febr. (In B. 4. Aufl. fälschlich vom 24. April 1805 datiert, aber an die richtige Stelle hinter unsern Brief gesetzt.)

S. 212. 3. 2. Lies: 22. Jebr. [Freitag].

2032. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv ?. Bgl. zu Nr. 1429.) AB. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

Abgesandt nach K. d. 25. Febr. Urlichs vermutet, daß der Brief auch vom 25. zu datieren sei.

X. Bom 22. Jan. (eingetr. d. 30.). Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 429.

S. 213. 3. 2. Lies: den 23. Febr. [Sonnabend].

2033. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 5. März. 11. März.

X. Lom 5. Febr. (eingetr. d. 11.). Z. Lom 11. März (eingetr. d. 19. März).

S. 213. 3. 18. Ließ: 25. Febr. [Montag].

Ju S. 213. 3. 19. Bgl. zu Mr. 2030.

Zu S. 214. 3. 14. Bgl. zu Nr. 2030 a. Über das Tijchbeinsche Portrait bgl. Vollmer in AB. zu unserm Briefe u. Verzeichnis der Schillerausstellung, Verlin 1859. Zu Z. Vgl. Nr. 2016.

2034. H. ? AF. Michaelis, Geist aus Schs. Werken, 1805. B. Döring, Zeit. a. Gödeke, Geschäftsbrfe.

Z. Bom 10. März (eingetr. d. 12.). Bgl. a. Nr. 257.

Das Faksimile trägt das Datum: Weimar, im März. 805. Ich bezweisle, daß es von Schillers Hand herrührt, und vermute, daß das richtige Datum 25. Febr. lauten muß. Ugl. Fielitz, Arch. f. Littzgesch. V. 466.

S. 214. 3. 27. Lies: 25. Februar. Montag.

Zu S. 215. Z. 4. Bgl. zu Nr. 2012. Zu Z. 14. Bgl. Göschen an Charlotte v. Sch. a. Nr. 255. Zu Z. 16. Ein Kriegsspiel, das Sch. bestellt hatte. Zu Z. 27. Das stimmt nicht zu Nr. 2033. Bgl. auch Nr. 2014.

2035. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. X. Vom 26. Febr. Z. Vom 28. Febr.

S. 216. 3. 6. Lies: 28. Febr. Donnerstag. 3. 26. B. Die Lefture.

Zu S. 216. 3. 8. Goethe hatte "ein tüchtiges Bündel Litteraturzgeitungen und Winkelmanniana" geschickt. Zu 3. 21. Der Dialektzbichter Grübel. Zu 3. 22. Sonntagsfrühe von Hebel. Zu 3. 30. Nestor, ein russischer Chronist, den Schlözer in seinen Russischen Annalen übersetzte.

Ju S. 217. 3. 5. Müllers Vorlesung über die Gesch. Friedrichs II. in der Berliner Akademie am 24. Jan. 1805.

2036. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. B. Brsw. m. C. Abges. nach K. d. 28. Febr.

X. Bom 21. Febr. (fehlt in K.). In AB. Nr. 401. Z. Bom 11. März (eingetr. d. 19.)

Empfangs= u. Beantwortungsvermerf: 8. März. 11. März.

S. 217. 3. 14. Lies: 1. März [Freitag].

Zu S. 218. 3. 2. Die Ausgabe erschien so und wurde bei Frommann gedruckt in 100 Exemplaren außer denen, die Schiller für die Kaiserin und für Freunde haben wollte. Zu 3. 14. Cotta hatte im Briefe vom 5. Febr. (eingetr. d. 11.) angefragt, ob er nicht vor der Messe Schiller Geld anweisen solle.

2037. AH. Berlin, Stargardtiche Buchholg. (1890). B. Briw. m. K. 1847. a. Gödeke, Briw. m. K. — BS.

Abgesandt nach K. d. 7. März.

X. Vom 25. Febr. (eingetr. d. 1. März). Z. Vom 17. April (sehlt in K.).

C. 219. 3. 2. Lies: 5. März [Dienstag].

Bu S. 219. 3. 16. Bgl. zu der Aufführung der Glocke in Dresden X.

2038. H. Marbach, Schillerhaus. A. Abschrift d. G. des Hrn. Stadtschulteiß Haffner. B. Boas, Nachträge II.

Abgesandt nach K. d. 25. März.

X. Vom 8. März (fehlt in K.). Bgl. Beziehungen S. 388.

S. 220. 3. 13. Lies: 27. März [Mittwoch].

2039. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

S. 222. 3. 2. Lies: 27. März [Mittwoch].

2040. H. ? AB. Dresdener Album von Elfriede von Mühlenfels, 2. Abt., S. 5. — BS.

Abgesandt nach K. d. 5. April.

X. (Eingetr. d. 26. Juli 1804.) Fehlt.

S. 222. 3. 21. Ließ: Graß. 3. 22. Ließ: 2. April [Dienstag]. Bgl. über den Adressaten Archiv f. Littgesch, V. 111 und Allgem. Deutsche Biographie.

2041. H.? B. Reichlin Meldegg, Paulus u. seine Zeit, 1853, I. 341. A. Westermanns Monatshefte 1877, S. 545. — BS.

S. 225. 3. 2. Lies: 2. April [Dienstag].

2042. AH. Tegel bei Berlin, Humboldtiches Hausarchiv. B. Briw. m. H. (vgl. Göbeke, Geichäftsbrie.). — BS.

Abgesandt nach K. am 5. durch Herda.

S. 226. J. 2. Lics: 2. April [Dienstag].

S. 228. 3. 34. In B. fehlt: höchst. S. 229. 3. 5. B. unselige Nachahmungssucht. 3. 10. B. wie da wie.

Ju €. 226. Z. 4. Über die Reise der Herren von Herda vgl. Archiv f. Littgesch. XV. 297.

Zu S. 227. 3. 8. Ein Brief Goethes an Humboldt aus diesen Tagen ift nicht bekannt.

2043. H. ? AB. Baifch, Cheistian Reinhart.

Abgesandt nach K. d. 5. durch Herda.

S. 230. 3. 8. Lies: 2. April [Dienstag].

Ju €. 230. 3. 16. Bgl. zu Mr. 1108.

2044. H. Erlangen, Privatbesitz. A. Abschrift d. G. Erich Schmidts. — Ungebruckt.

Abgesandt nach K. d. 3. April.

S. 231. Z. 16. Lies: 2. April [Dienstag].

Zu S. 232. 3. 13. 43 & wird Schreibsehler oder Lefeschler sein. Bgl. unten und Nr. 2041.

2045. AH. Berlin, Alexander Meher-Cohn. B. Archiv f. Littzgesch. XV.

Z. Lom 5. April (fehlt in K.). Gödete, Geschäftsbrfe.

S. 233. 3. 2. Lies: 3. April [Mittwoch].

Zu S. 233. 3. 3. Druck der Huldigung der Künste. Zu 3. 13. B. 176. Er macht den Stlaven frei, und menschlich selbst den Wilden. So im ersten Druck. Später wohl nach der ersten Fassung. Er schafft sich ein gesittet Bolk aus Wilden.

2046. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv ?. Vgl. zu Nr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

Abgesandt nach K. d. 15. durch Cordemann.

S. 234. 3. 2. Lies: 12. April (Freitag].

2047. AH. Berlin, Mexander Meyer-Cohn. B. Archiv f. Littz gesch. XV.

Abgesandt nach K. d. 15. April.

S. 235. 3. 2. Lies: 13. April [Sonnabend].

Brief Charlottens an Stein aus diesen Tagen kenne ich nicht.

2048. H. ? B. Hennes, Andenken an Fijchenich, 1841. A. Gödeke, Geschäftsbrie.

S. 236. 3. 6. Lies: 22. April [Montag].

2049. H.? B. Sonntagsblatt der Weserzeitung, 1852. 1007. A. Gödeke, Geschäftsbese. — Weimarsches Jahrbuch VI. Wurzbach, Schillerbuch.

Abgefandt nach K. d. 25. April.

Z. Vom 28. April. Bgl. A.

S. 236. Z. 20. Lies: 24. April [Mittwoch].

Au S. 237. Z. 15. Bgl. Brief der Frau Kröber geb. von Ursf aus Marburg vom 20. Febr. 1805 (sehlt in K.). Bgl. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 431.

2050. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. ni. G. — BS.

X. Vom 23. April. Z. Vom 24. u. 25. April.

S. 238. 3. 2. Lies: 24. April [Mittwoch].

2051. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Riemer, Briefe von u. an Goethe und Dünger, Schiller u. Goethe S. 305. a. Brsw. un. G.

X. Vom 25. April. Z. Undatiert.

Bgl. Goethe zu Edermann b. 18. Jan. 1825.

S. 239. 3. 2. Lies: 25. April [Donnerstag].

2052. H. Hannover, Kestner-Museum. B. Brsw. m. K. 1847. A. Abschrift von Herrn Sekretär Müseler. a. Gödese, Brsw. m. Sch. — BS.

X. Vom 17. April (fehlt in K.). Z. Vom 5. Mai (fehlt in K.).

S. 240. 3. 17. Lies: 25. April [Donnerstag]. 3. 22. a. nicht mehr so.

3u S. 241. 3. 23. Oftern, d. h. zur Oftermeffe.

3u €. 242. 3. 1. Vgl. X.



## Shlubwort.

Was ich Gutes haben mag, ift durch einige wenige vortreffliche Menschen in mich gepflanzt worden, ein günftiges Schicfal führte mir diezelben in den entscheidenden Perioden meines Lebens entgegen, meine Befanntschaften find auch die Geschichte meines Lebens.

Schiller an Charlotte v. Schimmelmann am 23. Nov. 1800 (Nr. 1639).

Die Aufgabe, welche ich mir gestellt hatte, ist erfüllt. Schillers Briefe liegen ummehr in biefer Ausgabe in ber möglichen Bollständigkeit und in der erreichbaren Zuverlässigkeit des Wortlauts vor, und die Anmerkungen geben Aufschluß über den Ort, wo die Originalbriefe aufgehoben werden, über die Ornckvorlage, die ersten Drucke und bie Briefe, auf welche jeder einzelne Brief Schillers antwortete und burd, welche jeder beautwortet wurde. Die Anordnung ist chronologisch, so daß die Briefe als eine Hauptquelle ber Biographen Schillers nach ber Folge seiner Lebenstage die Entwickelung seines Geistes und den immer wachsenden Kreis seiner Beziehungen zu seinen Zeitgenossen klarlegen und in ihrer Gesamtheit an sich schon einen fast vollständigen Überblick über seine äußeren Lebensverhältnisse, seine personlichen Beziehungen und bas Entstehen seiner Werke gewähren. Darauf gerade kam es mir an, und aus diesem Grunde hielt ich fest an dem ersten Plane, alle noch vorhandenen und mir bekannten

Briefe Schillers in meine Ausgabe aufzunehmen und dronologisch zu ordnen, wenn mir auch noch vor Beginn meiner Arbeit von namhaften Gelehrten geraten wurde, meine Arbeit auf Die Samm: lung ber gerftreuten Briefe Schillers gu beschränken, seine Briefe aber, soweit sie schon in großen Sammlungen gedruckt vorlägen, namentlich also seine Briefe an Charlotte von Lengefeld, Karoline von Beulwitz, Gottfried Körner, Friedrich Cotta, Wilhelm von Humboldt, Wolfgang von Goethe und an die Eltern und Geschwister auszuschließen, zumal die Ausgaben dieser Briefjammlungen im großen und ganzen schon zuverlässige Texte barböten und wegen der in ihnen enthaltenen Antworten auf Schillers Briefe den Forschern auf bem Gebiete ber Schillerlitteratur ohnehin unentbehrlich blieben. Ich erkenne gern an, daß diese Briefwechselausgaben selbst bann ihren Wert behielten, wenn einmal in Ergänzung meiner Ausgabe auch alle Briefe an Schiller in dronologischer Folge abgedruckt würden. Der Austausch ber Gedanken mit jedem einzelnen Freunde tritt in diesen Ausgaben flarer zur Erkenntnis. Aber meine Ausgabe bietet eben wieder einen deutlicheren Überblick über die Gesamtheit der Interessen und Beziehungen Schillers, und jo meine ich, daß sie neben ben genannten Sonderausgaben der Briefwechsel nicht nur berechtigt, sondern notwendig ist. Es waren mir während der Arbeit die höchsten Aufmunterungen, wenn ich mündlich, schriftlich ober in gedruckten Besprechungen erfuhr, daß gerade auch diese Gelehrten, welche mit meiner Anlage der Ausgabe nicht einverstanden waren, ohne gerade ihre Meinung aufzugeben, frei und unbefangen auch meine Arbeit mit Wohlwollen verfolgten und lebhaft unterstützten. Ich nenne hier bankbar vor anderen Theodor Mommsen, Erich Schmidt und Jakob Minor. Den beiden letztgenannten Herren verdanke ich besonders auch außer ihrer freundlichen Teilnahme manche schätbare Mitteilungen und Zuweisungen bisher ungedruckter Briefe. Wenn Minor in einer freundlichen Rezension meiner Ausgabe in den Biographischen Blättern (Bd. I. heft 3) als Ergänzung meiner Ausgabe auch die Sammlung aller Bricfe an Schiller, wenigstens ihrem Hauptinhalt nach, verlangt, jo gebe ich ihm darin gewiß recht, daß meine Ausgabe eben nur eine halbe Arbeit ist. Daß gerade ich aber die andere Hälfte auch liefern werbe, will ich nicht versprechen. Ich hoffe, bag auch die vollständige Sammlung der Briefe von Schiller für sich schon die Studien über Schiller und seine Werke beleben und fördern wird, und daß sich, wenn ich nicht mehr dazu kommen sollte, ein anderer finden wird, der alle oder doch die zerstreuten Briefe an Schiller vollständig sammelt. In Bezug auf Augerlichfeiten ist mehrfach getadelt worden, daß ich zu kleinlich orthographische Eigentümlichkeiten im Abdruck festgehalten habe. Ich lege solden Rebensachen personlich keinen übermäßig hohen Wert bei. Aber die Meinungen sind auch in dieser Hinsicht sehr ge= teilt. Michael Bernays hatte von einem Herausgeber ber Briefe Schillers auch diese Genauigkeit bis ins Kleine hinein, und ich glaube auch mit Recht, verlangt, und so meinte ich, ein Zuviel in dieser Hinsicht schade sicherlich weniger als ein Zuwenig. Bei den Briefen an Schiller ware folde Peinlichkeit wohl hodftens in Goethes Briefen am Plate.

Ich kann nur versichern, daß ich in solchen Ünßerlichkeiten gewiß nicht den Hauptwert meiner Ausgabe finde oder gesunden wissen will. Dieser liegt nach meiner Meinung, wie schon gesagt, darin, daß die Briese Schillers, trotz ihrer Lückenhaftigkeit, ein wunderbar klares Bild seines Strebens und Wirkens absgeben, und daß sie gewissermaßen die Beläge sind, wie er unabstässig daran gearbeitet hat, sein Denken und Empfinden zu bezreichern und zu veredeln, um der Menschheit Würde, die den Künstlern in die Hand gegeben, zu bewahren und zu heben.

Ms er Bürgers Gedichte rezensierte, schrieb er die bedeuts samen Worte:

"Mes, was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität. Diese muß es also wert sein, vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden. Diese seine Individualität so sehr als möglich zu veredeln, zur reinsten, herrlichsten Menschheit hinaufzuläutern, ist sein erstes und wichtigstes Geschäft, ehe er es unternehmen darf, die Vortreslichen zu rühren."

Mit hohem Ernst und immer wachsender Willenskraft hat Schiller felbst an jolcher Läuterung seiner Individualität gearbeitet. Dafür zeugen seine Werke; sein edler Sinn mochte und konnte nur edle Gestalten liebevoll schaffen. treten auch in seinen Werken um bes Gegenspieles willen unlautere Charaktere auf, aber jede Schillersche Dichtung, als Ganges betrachtet, erhebt und befreit bas Gemüt bes Sorers ober Lesers und rafft ihn von jeder eitlen Bürde zur Geisterwürde auf, daß er in heilige Gewalt tritt, nichts Irdisches sich ihm nahen darf und er durch die Macht des Gesanges zu seiner Unichuld reinem Glück zurückgeführt wird. Die Briefe helfen im einzelnen seine Dichtungen verstehen, fie zeigen beispielsweise die äußeren Anlässe zur Umarbeitung mehrerer seiner Dramen, sie erklären das Entstehen der Lenien, sie lassen erkennen, wie er burch Beeinflussung von Wieland ben Plan feiner Rünftler geändert, oder wie er auf Anregung Goethes hier und da im ein= zelnen eine nähere Motivierung in seine Balladen ober Dramen nachgetragen hat. Aber barin liegt nicht bie eigentliche Bebentung ber Briefe; die Dichtungen erklären sich im gauzen genommen völlig genügend burch fich felbft. Der Wert der Briefe liegt in bem Aufschluß, ben sie über sein Leben und Streben, sein Wollen und Vollbringen, über die Auregungen, die er empfangen und über die Arbeit, die sein Leben erfüllt hat, geben.

Sie sind das wichtigste Onellenmaterial für seine Biographie, und insofern das Leben des Dichters neben seinen Werken noch ein besonderes und eigenartiges Interesse gewährt, und der Genius selbst gewissernaßen als ein Meisterstück der Schöpfung noch größer als seine Werke ist und in diesen noch nicht völlig aufzgeht, so behalten eben die Briese auch neben den Werken ihre Geltung. Richt jeder Genius freilich hat sich auch in seinen Briesen voll ausgeprägt, und vielleicht kein anderer in der Klarzheit wie Schiller; gerade seine Briese sind darum ein strahlender Schatz in unserer Litteratur, und durch sie erst gewinnen wir ein treues, ummittelbares Bild seines reinen, erhabenen Charakters.

Sollte ich ihren Inhalt in zwei Worte zusammenfassen, so würde ich sagen, sie schilbern die Freundschaft, die er frühe suchte und fand, und seine nie ermattende, immer gesteigerte Beschäftigung. Im einzelnen natürlich ist ihr Inhalt von fast unendlicher Mannichfaltigkeit, und je nach dem Adressaten und ihrer Entstehungszeit spiegelt sich in ihnen Schillers Bild in immer neuen Stellungen und Schattierungen ab.

Sieht man von dem ersten steisen und gedrechselten Einsladungsschreiben an eine Patin zur Einsegnung ab, das wohl auf fremde Eingebung oder nach fremdem Muster versaßt ist, so beginnt die Sammlung schwermutsvoll mit traurigen Briesen über ungetreue Freunde, deren vermeintlicher Treubruch seine ganze Seele in Aufruhr gebracht hatte, und über den Tod und die Krankheit anderer Freunde und Kameraden, deren Tod und Schwermut ihm selbst Gedanken des Todes nahe führten. Die Lebhastigkeit der Empfindung wie des Ausdrucks lassen schwen hier die dichterische Beanlagung ahnen. Nach wenigen kurzen burschischen Billets an einige Freunde aus der Zeit, als er durch die Entlassung ans der Karlsschule verhältnismäßig sich sreier

fühlte, beginnt die Reihe feiner Briefe an den Intendanten bes Mannheimer Theaters, den Freiherrn Heribert von Dalberg, mit bem er zunächst in Verhandlungen über die Aufführung ber Räuber in Mannheim eintrat, an beffen Großumt er später nach seiner Flucht appellierte und mit dem er während seines Aufenthalts in Mannheim in lebhaftem mündlichen und schriftlichen Berkehre blieb. Die Briefe an Dalberg zeigen neben ber größten Chrerbietung in der Form und einer sozusagen berechnenden Höflichkeit, eine im Berhältnis zur Jugend ihres Berfaffers bewundernswerte geistige Selbständigkeit. Die Not zwingt ihn, als Bittender seine Dienste dem vielvermögenden Reichsfreiherrn anzubieten und ihm feine pekuniären Bedrängniffe zu gestehen, aber sein edles Selbstgefühl läßt burch seine Bitte hindurch: klingen, daß er innerlich durch die äußere Not nicht gedemütigt fei. Dalberg hat unzweifelhaft baburch, daß er Schillers Jugenddramen trots all ihres stürmischen Dranges, der seinem an den frangösischen Rlassikern genährten Kunftgefühl widerstand, und trot ber Rücksichten, die er auch auf den württembergischen Hof zu nehmen hatte, in Mannheim auf die Bühne brachte, sich um Schiller verdient gemacht, und auch sonst im persönlichen und amtlichen Berkehre vielfach auregend und fördernd auf den jugendlichen Dichter eingewirkt; aber er hat doch den Genius in ihm nicht voll erkannt und sich den Ruhm entgehen lassen, den großen Genius', den ihm sein Glück zuführte, seinem Theater bewahrt und ihn im Elend offen und großherzig unterstützt und von der äußeren Not befreit zu haben. Der Gedanke, daß er einstmals seinen Nachruhm fast nur seinen Beziehungen zu Schiller zu banken haben würde, ift ihm schwerlich jemals zum Bewußtsein gekommen. Der vornehme Neichsfreiherr hatte über große Gewandtheit und feine Formen wohlwollender Gefinnung zu gebieten, aber fein Wohlwollen fand feine Grenzen an den Rück-22 Jonas, Schillerbriefe. VII.

fichten, die ihm fein Stand und feine Stellung aufzuerlegen schienen, und die hobe Meinung von dem eigenen ficheren Runft= gefühl trübte sein Urteil über jung aufstrebende Talente. Makstäbe, die er an Menschen legte, waren zu klein, um einem Genius gerecht zu werben. Anstatt ben großen Entwurf ber Dramen Schillers mit Begeisterung anzuerkennen und burch Bewunderung den Dichter zu heben, dem er (zu fpat) im Jahre 1795 schrieb, daß er, wenn er wolle, unfer Shakespeare und auch wohl unser Molière zugleich werden könne, lehnte er schroff die Annahme des Fiesko ab und überließ kalt den Dichter seiner Bein, bem er bei ber Aufführung ber Räuber Hoffnungen auf seine Protektion erweckt hatte. Daß Dalberg damals dem jungen Dichter, trothem seine verzweifelte Lage ihm in ihrem vollen Umfange bekannt war, nicht geholfen hat, bleibt ein Flecken in seinem Bilbe, ber nicht fortzuwischen ist. Erklären kann man fich seine handlungsweise wohl aus ber Sorge, daß ber Bergog von Württemberg eine offene Parteinahme für Schiller ihm hatte verübeln können, aber das rechtsertigt nicht, daß er aus folchen Bedenken dem Dichter der Räuber in der höchsten Notlage vornehm kühl und teilnahmslos ben Rücken wandte. Ein großer Moment in seinem Leben fand ben sonst mannichfach verdienten Mann leider zu klein. Aber je kleinlicher der hochgestellte, reiche Reichsfreiherr hier handelte, um fo größer zeigte fich ber junge, in seinen Hoffnungen getäuschte Dichter. Sein treuer Bylades. Andreas Streicher, schilbert ihn uns in bem Angenblicke, als er in der höchsten Spannung hoffnungsvoll den schon ersehnten Brief bes Regiffeurs Meier, des Beauftragten Dalbergs, eröffnete, und statt der erwarteten Anerkennung und Silfe bie niederschlagende Nachricht lesen mußte, daß Baron Dalberg keinen Vorschuß leiste, weil Fiesto in dieser Gestalt für das Theater nicht brauchbar fei, und daß die Umarbeitung erft erfolgt fein

muffe, bevor er fich weiter erklären könne. Gedankenvoll blickte ber enttäuschte Jüngling bei biefer Nachricht burch ein Fenfter, bas die Aussicht auf die Mainbrücke hatte. Er sprach lange tein Wort und nur aus ben verbufterten Augen und aus ber veränderten Gesichtsfarbe konnte der teilnehmende Freund Streicher schließen, bag herr Meier nichts Erfreuliches gemelbet habe. Bie treffend bemerkt Streicher in seinem Bericht hiezn: "Benige junge Männer würden sich in gleichen Umständen mit Mäßigkeit und Anstand über eine folde Berfagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewies auch hierin fein reines, hohes Gemüt; benn er ließ nicht die geringste Rlage hören; kein hartes ober heftiges Wort kam über seine Lippen, ja nicht einmal eines Tabels würdigte er die erhaltene Antwort, so wenig er sich auch vor seinem jüngeren Freunde hätte scheuen dürfen, seinen Unmut auszulassen. Er sann alsobald nur darauf, wie er dennoch zu seinem Zwede gelangen könne, ober mas zuerst gethan werben muffe." Schiller versuchte hier wie noch öfter in ber trüben Zeit seiner Wanderjahre bei ähnlichen Enttänschungen, die Dual an seinem Stolze erlahmen zu laffen. Mit gespannter Willenskraft ging er sofort an die leidige Arbeit der Abanderung seines Werkes, um dann freilich nach einigen Monaten wiederum erfahren zu muffen, daß der Fiesko auch in der vorliegenden Überarbeitung nicht branchbar sei, folglich auch nicht angenommen ober etwas dafür vergütet werden könne. Nicht einmal zu einer von Iffland vorgeschlagenen Gratisikation von acht Louisd'or konnte sich Dalberg entschließen.

Schillers Schuldenlast hatte sich in der Zwischenzeit natürzlich noch vermehrt, und zugleich quälte ihn der Gedanke, daß er den treuen Freund Streicher in sein trauriges Schicksal verzstochten habe. Dazu schreckte ihn immer noch die Sorge, der Herzog von Württemberg werde ihm nachstellen und vielleicht

cin ähnliches Los bereiten wie dem unglücklichen Dichter Schubart. Amz die Not war aufs höchste gestiegen, aber auch jetzt versschloß und überwand er in sich alle Gefühle der Bitterkeit, und anstatt zu klagen richtete er seine Gedanken auf neue Thätigkeit. Fest entschlossen, trotz aller Not seinem Dichterberuse treu zu bleiben, verbarg er sich in dem ihm freundlichst von der Frau von Wolzogen gebotenen Uspl in Banerbach bei Meiningen. Das Vertrauen auf fremde Hilse war durch die Ereignisse erschüttert, um so mutiger beschloß er, durch eigene Willenskraft seinem hohen Ziele zuzustreben. Sein Mißersolg hatte den Adel seiner großen Seele nur gestärkt und bewährt.

Ühnlich wie über Dalberg lautet mein Urteil über ben Buchhändler Schwan, der Schillers Bekanntschaft mit dem Intendanten vermittelt hatte und auch während des Dichters Aufenthalt in Mannheim die Rolle seines Gönners spielte. Gewiß war es für Schiller von Wert, im Schwanschen Hause verkehren zu burfen und feine Dramen in feinem angesehenen Berlage erscheinen zu laffen. Aber Schwans Honorare waren gering, und kleinliche Kaufmannsrücksichten scheinen mir seine Freundschaft zum jungen Dichter beeinträchtigt zu haben, beffen Talent er wohl zu würdigen wußte. Später noch hat die Schwansche Buchhandlung wiederholt neue Ausgaben ber Schillerichen Jugenddramen ausgegeben, ohne sich der Pflicht zu erinnern, den Autor zu befragen und zu honorieren. Rein Wunder, daß bas Band zwischen beiben Männern balb zerriß. Schiller gebachte zwar noch später Schwans mit einer gewiffen Dankbarkeit, weil er, von seinen Landsleuten ignoriert, von bem Ausländer Schwan zuerst erfahren habe, er wäre etwas, und so zur Fortschung seiner Autorschaft angeregt worden fei, aber ob auch später Zufälle und Gewohnheiten beide Männer an mehreren Punkten verbanden, nie hat sich ein festes Freundschaftsband zwischen ihnen geknüpft, und die Trennung kostete, wie Schiller an Huber schrieb, fein Blut. Auch über die sehlgeschlagene Hossung, Schwans Tochter zur Gattin zu gewinnen, hat sich Schiller schnell und leicht getröstet. In seiner Sturm- und Drangperiode hat er jedem ein volles, ofsenes Herz entgegengebracht; da waren denn Enttäuschungen unvermeidlich. Dalberg und Schwan sind in einer kurzen Spoche seines Lebens von Bedeutung für ihn gewesen, aber zum wahren Seelenaustausch ist es nie zwischen ihnen und dem Dichter gekommen, und nach der persönlichen Trennung schieden sene bald aus seinem Kreise völlig aus und behielten sür ihn nur ein gewisses historisches Interesse.

Sanz anders ist Schillers Verhältnis zu dem treuen Andreas Streicher, der aus Liebe und Verehrung zu seinem Freunde sein eigenes sicheres Fortkommen auß Spiel setzte und die Gesahr und Veschwerlichkeit der Flucht nur um des Freundes willen bereitwillig auf sich nahm. Seine Treue und Hingabe ist unvergleichlich groß, und es könnte scheinen, daß Schiller sie nicht genug anerkannt habe, da aus den späteren Jahren nur ein einziger Brief Zeugnis davon gibt, daß Schiller seiner in Liebe und Dankbarkeit gedachte. In dem Winter 1782 ist er sür den Dichter von unaussprechlichem Wert gewesen. Bei der Trennung am 30. November 1782 "kam kein Wort über ihre Lippen, keine Umarmung wurde gewechselt; aber ein starker, lang dauernder Händedruck war bedeutender als alles, was sie hätten aussprechen können."

Noch einmal verlebten sie vom August 1783 bis zum März 1785 in herzlichem Verkehr anderthalb Jahre zusammen in Mannheim, bei der abermaligen und endgiltigen Trennung gaben sie sich scherzend die Hand darauf, "so lange keiner an den andern schreiben zu wollen, bis Schiller Minister oder Streicher Kapellmeister sein würde." Sie haben das Wort nicht gehalten, freilich aber nur einmal (im Jahre 1795) noch Briefe gewechselt, im ftillen aber beibe fich bie Treue bewahrt, Streicher ein Menschenalter über ben Tod des Freundes hinaus bis an das eigene fühle Er hat durch seine Hingabe an Schiller Anspruch auf ben Dank bes beutschen Bolkes, er war in ber schwerften, unglücklichsten Zeit bes Dichters sein Netter und treuster Kamerab, und wollte man, wie dies auf dem Berliner Leffingdenkmal geschehen ist, ein Denkmal Schillers mit den Bilbern seiner besten Freunde gieren, jo gebührte Streicher ber Platz neben Körner, Humboldt, Cotta und Goethe. Aber er unterscheidet sich in anderer Hinsicht freilich erheblich von diesen. Streicher hat selbst treffend an Schiller geschrieben, bag er ihn saft abgöttisch verehre; aber bei aller Anerkemung seiner Treue muß zur Kennzeichnung seines Verhältnisses zu Schiller ausgesprochen werden, daß er biefem geistig nicht ebenbürtig war, daß Schiller geistige Unregungen von ihm kaum je erhalten hat, noch erhalten konnte. Bu einem ständigen Brieswechsel sehlten die gemeinsamen Interessen. Das geistige Niveau war zu ungleich. Das soll gewißlich Streicher nicht zur Unehre gesagt sein, es kann jemand sehr tüchtig sein, ohne auf der geistigen Sobe zu stehen, einem Genins Unregung bieten zu können, und es ist wahrlich schon ein ehrendes Zeugnis für Streicher, daß er früh ben Genius in Schiller erkannte und bis zur höchsten Opferfreudigkeit lieb gewann, daß er in aufrichtiger Bescheibenheit im Anschauen bes glücklichen Genins' fich selig fühlen komite. Aber weiter hinauf reichte sein Berniögen nicht. Für seine Treue fühlte Schiller fich ihm ewig verpflichtet, und bas wußte Streicher auch und begehrte nichts weiter. And dieje edle und rührende Bescheidenheit des schlichten treuen Mannes umlenchtet sein Bild mit hellem, reinem Glanze.

Am 30. November 1782 reifte Schiller, auch ben Freunden unerwartet eilig und mit möglicher Heimlichkeit, von Oggersheim

bei Mannheim ab und erreichte in fieben Tagen nach fünfundsechzigstündiger Fahrt auf der Bost über Frankfurt und Gelnhaufen am 7. Dezember die Stadt Meiningen, wo er fich feinem zukünftigen Schwager, bem Bibliothekar Wilhelm Neinwald, bekannt machte, um durch die Berbindung mit ihm sich die ihm erforderliche geistige Nahrung aus Büchern ber herzoglichen Bibliothek sogleich zu sichern. In jugendlichem Drange trug er bem neuen Bekannten gleich bei bem erften Zusammentreffen fein volles Herz und Vertrauen entgegen. Noch an dem Abend besselben Tages traf er sodann in seinem neuen Afple, in Bauer= bach ein, wo er von den Leuten der zur Zeit in Stuttgart weilenden Frau von Wolzogen erwartet und freundlich willkommen geheißen wurde. Gleich am folgenden Tage schrieb der an hänsliches Behagen nicht gewöhnte junge Dichter entzückt an Streicher: "Das Haus meiner Wolzogen ist ein recht hübsches und artiges Gebande, wo ich die Stadt gar nicht vermiffe. Ich habe alle Bequemlichkeit, Koft, Bedienung, Bafche, Fenerung, und alle diefe Sachen werden von den Lenten des Dorfes auf das Bollkommenste und Willigste besorgt." Er rühmt, bag man für ihn im Hause alles aufgeputzt, bei seinem Gintreffen schon geheigt und ichon Betten hergeschafft hatte. Zwischen ben Zeilen ichaut die Not hindurch, die er überstanden, und das Behagen, das Nötigste zu genießen, ohne im Genuffe burch die Gorge geftort zu sein, wie er es bezahlen solle. Die Not hatte ihn auch bas Glück ber Zufriedenheit und Frende über ben kleinften Befit doppelt empfinden lehren. Geit feiner Flucht hatte Schiller gedarbt und beständig an das Geld denken muffen. Der erfte Tag ber Sorglosigkeit, wo er in der warmen Stube ein Abendbrot und ein Bett findet, ohne sich um ben Preis qualen gu muffen, giebt ihm das lang entbehrte, beglückende Gefühl der Freiheit und die Hoffnung, ungestört dichten, und das heißt ihm

leben zu dürsen. Alle Hoffnungen, die er am ersten Tage in Bauerbach anspann, sind nicht erfüllt worden, aber der sast Ermattete fand hier wenigstens auf kurze Zeit Ruhe und gewann neuen Mut, den Stürmen des Lebens zu troten, ob er doch endlich gewinne und den Sieg behalte.

Reinwald war ihm, zumal in den ersten Monaten, ehe Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter nach Bauerbach fam, ein sehr wertvoller Bekannter und Freund. Er war zweiundzwanzig Jahr alter als Schiller, ein kenntnisreicher, arbeitsamer Gelehrter, in hohem Mage hypodyondrisch und philiströs, aber eine Gigenschaft empfahl ihn dem neuen jungeren Bekannten besonders, bie Haupttugend eines Bibliothekars, seine Gefälligkeit und rege Teilnahme an der geiftigen Arbeit anderer. Dazu kam, daß in ber ländlichen Ginfamkeit Schiller sonft keinen Gebildeten gum Umgange hatte, und so bot er sich offenherzig und in warmen Gefühl bem alteren Manne als Freund an. Und zu Reinwalds Ruhme ist zu verzeichnen, daß er, trotzem ihn sonst der Sturm und Drang ber bamaligen Jugend unangenehm berührte, Schillers reine Seele und fein Genie zu erkennen und zu würbigen vermochte. In sein Tagebuch schrieb er die benkwürdigen Worte: "Beute schloß mir Schiller sein Berg auf, ber junge Mann, der jo frühe schon die Schule des Lebens durchgemacht; und ich habe ihn würdig besunden, mein Freund zu heißen. Ich glaube nicht, daß ich mein Vertrauen einem Umwürdigen geschenkt habe, es müßte benn alles mich trügen. Es wohnt ein außer= ordentlicher Geist in ihm, und ich glaube, Deutschland wird einst seinen Namen mit Stolz nennen. Ich habe bie Fimten gejehen, die bieje vom Schickfal umdufterten Augen sprühen und ben reichen Beist erkannt, den fie ahnen lassen. Fleischmann] ift berfelben Meinung, auch er ahnt ben kostbaren Schatz, ben ber Neid mit seinen Schladen zu begeifern trachtete. Aber bas

Genie bricht sich Bahn und sollten alle Leiden der Welt es über- fluten."

Man sieht, Schiller fand in Reinwald, was er brauchte: einen Mann, der trotz aller Berichiedenheit des Alters und der Lebensansichten seinen Genius erkannte und ihm mit warmer Teilnahme und ermunternder Anerkennung begegnete. Hypochoudrie wirkte gerade in dieser Zeit weniger störend auf Schiller, wo er selbst vorübergehend menschenfeindliche Unwandlungen hatte. Sie kam ihm vielleicht erft recht zur Empfindung, als er hörte, daß Reinwald um die Hand seiner Lieblingsschwester Christophine warb. Da hielt er, wie aufrichtig er auch den Bibliothekar verehrte und sich ihm zu Dank verpflichtet wußte, mit seiner Empfindung nicht zurück, daß Reinwald schwerlich eine Gattin würde glücklich machen können. Als die Schwefter sich tropbem zur Ehe mit Reinwald entschloß, hat Schiller bas Seinige gethan, fie in mancher Anfechtung zu stüten und bem hppochondrischen Schwager durch freundliches Eingehen auf seine Interessen seine einstige Anregung, Förderung und Teilnahme mit Überschuß zu vergelten. Je mehr Schiller geistig erstarkte und wuchs, um so schwerer mag es ihm geworden sein, dem früh alternden Schwager aus verwandtschaftlicher Treue und alter Dankbarkeit die Kluft zu verdecken, die zwischen ihnen von vornherein vorhanden war und die fich, je höher Schiller stieg, natürlich noch vergrößerte. Im Juni 1799 schrieb er an Goethe ben Stoffeufzer: "Mein Schwager ist hier mit meiner Schwester; er ist ein fleißiger, nicht ganz ungeschickter Philister, 60 Jahre alt, aus einem kleinstädtischen Ort, durch Verhältnisse gedrückt und beschränkt, durch hypochondrische Kränklichkeit noch mehr barniedergebeugt, sonst in neueren Sprachen und in der beutschen Sprachforschung, auch in gewissen Literaturfächern nicht unbewandert. Sie können benken, wie wenig Konversationspunkte

es da zwischen uns gibt und wie übel mir bei den wenigen zu Mute sein mag. Das schlimmfte ift, bag ich in ihm eine nicht gang kleine und nicht einmal verächtliche Klasse von Lesern und Urteilern repräsentiert finde, benn er mag in Meiningen, wo er Bibliothekar ist, noch vorzüglich sein. Diese ganze imperfektible enge Borftellungsweise konnte einen zur Berzweiflung bringen, wenn man etwas erwartete." Das war Schillers spätere auf: richtige Meinung über Reinwald. Aber bas scharfe und gerechte Urteil hat feine Dankbarkeit und feine verwandtschaftliche Treue nicht beeinträchtigt. Schiller hat sich Reinwald und seinem andern Schwager Frankh gegenüber ja auch im Berkehr mit ben Geschwistern und Eltern nicht verhehlen können, daß sie alle, felbst die Lieblingsschwester Christophine, seinem hoben Gedankenfluge nicht zu folgen vermochten, aber feine Bietät, seine Liebe und Treue hat dieje Kluft überbrückt. Sie waren nicht minder groß als fein Genius, und konnte feine Familie biesen nicht immer völlig verstehen und empfinden, feine Treue haben fie immer erfahren und fest barauf bauen können. Treffend hat Schillers Gattin nach seinem Tobe über ihn bezeugt, so rein menschlich empfindend und dabei so in den Regionen des Geistes lebend werde nicht leicht wieder ein Gemüt erscheinen.

Um die Jahreswende 1782 und 1783 hatte Schiller die Freude, seine Wohlthäterin Frau von Wolzogen in Bauerbach zu begrüßen. Sie hatte ihm einst, wie es heißt, noch während er auf der Karlsschule war, oder sicher vor seiner Flucht, aus geboten, falls er einmal, um in Ruhe zu dichten, sich einen stillen Ausenthalt wünschen sollte, ihn in Bauerbach aufzunehmen. Nach der Flucht hatte Schiller sich gescheut, sie an ihr Anerdieten zu mahnen, da jetzt Frau von Wolzogen, deren Söhne auch die Karlsschule besuchten, den Groll des Herzogs von Württemberg zu sürchten hatte. In der äußersten Not hatte er auch diese

Schen überwunden, und großherzig hatte Frau von Wolzogen ihr Wort gehalten, und nur in ihrem wie in Schillers Interesse gewünscht, daß er unter fremdem Namen in ihr Haus einziehe und Sorge trage, daß man ihn nirgends erkenne. In einer Reihe von Bricfen suchte Schiller bemnach Gerüchte zu verbreiten, daß er die Absicht hege, ins Ausland zu gehen. Aber die Sorge blieb der Frau von Wolzogen doch, daß der Herzog ihre Fürforge für ben Flüchtling erfahren und an ihren Söhnen entgelten lassen könne. Um so höher ist ihr Wohlwollen dem jungen Dichter gegenüber zu schätzen. In jenen Tagen war ihre fast siebenzehnjährige Tochter Charlotte mit ihr in Bauerbach. Raum daß Schiller fie geschen, so stand sein Berg für fie in Flammen, und Frau von Wolzogen hatte die neue Sorge, der Dichter, beffen äußerliche Stellung in keiner Weise fest begründet war, möchte auch die Ruhe und die Zukunft ihrer Tochter gefährben. Schiller mag fie in einzelnen Augenblicken barüber verkannt haben, jeder ruhige Beurteiler wird verstehen, daß Frau von Wolzogen bei ber Unficherheit ber Zukunft Schillers und der Jugend ihrer Tochter recht daran that, vorläufig die stürmischen Plane ihres jungen Schützlings nicht noch zu ídjüren.

Die Duellen über das Leben und den Charafter der Fran Henriette von Wolzogen fließen nur spärlich. Sie war vierzehn Jahr älter als ihr junger Freund. Sicher ist, daß sie in hohem Waße Wohlwollen und Gutherzigkeit besaß und im reinsten Sinne des Wortes eine Mutter ihrer Kinder war. Auch eine Pflegetochter hatte sie angenommen und ihre Unterthanen erfuhren, was der Vater Schillers an ihr rühmte, ihr Thun fließe aus lauter Gutheit. Auch Reinwald erkannte ihre Herzensgüte an, aber er hatte doch an ihr auszusehen, daß sie in vielen Dingen unbeständig und schwach sei, und oft nicht genug Uchtung für das

Heinwalds Munde nicht, da er eben philiströs peinlich war. Schiller hat sich stein Dankespflicht ber Frau von Worzenter hat sich stets zur bleibenden Dankespflicht der Frau von Worzenter hat sich stets zur bleibenden Dankespflicht der Frau von Worzen gegenüber bekannt und sie aufrichtig verehrt und geliebt.

Alls er sich entschlossen hatte, zunächst, wie er bachte, nur auf kurze Zeit sich von Bauerbach behufs neuer Unterhandlungen mit Dalberg zu trennen, trat auch bei ihm, schneller und schmerzloser, als er geahnt hatte, eine Ernüchterung ein, und bas Un= benten an Charlotte trat in den Hintergrund. Die Briefe nach Bauerbach wurden feltener, wozu and der peinliche Druck beitrug, daß er ein Unleben von seiner Wohlthäterin aufgenommen und es nicht zurückzahlen konnte. Er fühlt jetzt, daß er zuviel versichert habe, als er einmal über das andere gelobt hatte, nach Bauerbach als feiner bauernden Beimat gurudgutehren. In einem ber wenigen Briefe Henriette von Wolzogens an ihn zeigt fich, wie verständig und klar sie auch seine ehemaligen Beteuerungen aufgefaßt hatte. "Seien Sie meinetwegen," schrieb sie, "ohne Sorgen; Ihre Versprechen, bei mir zu leben, konnten in Ihren Jahren ohnmöglich erfüllt werden. — Sie, mein Bester, bleiben dem ohngeachtet doch noch sein] ehrlicher Mann, und die Wünsche, die Sie tamals thaten, gingen Ihnen auch von Herzen, aber burch wichtigere werden sie allerdings vertagt. Ich solche, wie sie geschehen, ohne Vertrauen an; es sind mir aber oft auch Träume angenehm, und da ließ ich Sie so fort schwazen." Und bann bittet sie ihn, er jolle ihr nur oft schreiben, barauf könne sie mit Recht eine "Ansprache" machen.

Fast fünf Jahre nach seinem ersten Gintritt in Bauerbach

besuchte der Dichter noch einmal die Gegend. Er war ein völlig anderer geworden. Reiner von allen Plätzen, die chemals dort seine Einsamkeit interessant gemacht hatten, sagte ihm jetzt noch etwas, und auf der Rückreise über Rudolstadt lernte er eine andere Charlotte kennen, die ihm neue und dauernde Liebe und neues Leben schuf. Im nächsten Jahre am fünsten August starb Frau von Wolzogen. Ihr Sohn Wilhelm, sowie ihre Tochter Charlotte schrieben sogleich an Schiller in Gewisheit seiner Teilsnahme; wenige Wochen darauf verheiratete sich Charlotte mit dem Hildburghausenschen Regierungsrat August Franz Friedrich von Lilienstern. Schon am 20. September 1794 starb auch sie.

Als dauerndes Denkmal der Liebe, die Schiller in Bauers bach gefunden, lebte aber seine Freundschaft mit Wilhelm von Wolzgogen, die mit der Dauer und durch Wilhelms Verheiratung mit Schillers Schwägerin Karoline sich immer fester bis zur innigsten Vertrautheit knüpste.

Am 20. Juli 1783 war Schiller von Bauerbach über Frankfurt wieder nach Mannheim abgefahren. Es galt, neue Verbindung mit dem Freiherrn von Dalberg anzuknüpfen, der sich
brieflich dem Dichter wieder genähert hatte. An eine dauernde
Stellung in Mannheim dachte er zunächst nicht, vielmehr glaubte
er, in kurzem nach Bauerbach zurückzukehren. Aber kaum war
er in Mannheim, so fühlte er, daß er hier doch lebendigere Auregung als in seinem ländlichen Usple sinde, und die frühere
Sorge, daß der Herzog von Bürttemberg ihm noch nachstellen
werde, war nun geschwunden. So ließ er sich leicht und gern
von Dalberg als Theaterdichter in Mannheim fesseln. Er trat
hier in den alten Kreis und scheint sich besonders eng an den
Schauspieler Beck angeschlossen zu haben, mit dem er auch später
noch mauchen Brief austauschte, und den er gern in Dresden
als Dritten in seinem Bunde mit Körner bei sich gesehen hätte.

Vor allem aber trat ihm in der Zeit dieses zweiten Aufenthalts in Mannheim die geistvolle und edle Frau Charlotte von Ralb, geb. Marschalt, von Oftheim nahe. Charlotte und einige Freundinnen hatten ihm einmal einen Lorbeerkranz nach Bauerbach übersandt, und sie wußten also ichon von einander, als Charlotte ihm jett in Mannheim im Mai 1784 Briefe von Frau von Wolzogen und Reinwald überfandte. Schiller kam bann selbst, um sich zu bedanken. Gleich ber erste Eindruck, ben er auf die junge Frau ausübte, war ein gewaltiger. hatte am 25. Oktober bes Jahres vorher den Bruder ihres Schwagers, Heinrich von Kalb, einen Offizier, ohne Wunsch und Neigung auf Betreiben anderer geheiratet, und nun "schwanden ihr die Tage ohne Einsicht noch Absicht hin". Früh hatte sie die Eltern, später die Pflegemutter, Frau von Türk, und bald auch den einzigen Bruder und eine ihrer Schwestern verloren. Nirgends war sie recht heimisch geworden, hatte viele Menschen kennen lernen, aber mit wenigen sich innig eingelebt. wunderbare Zufälle, die in ihre Kindheit fielen, hatten ihre lebhafte Phantafie heftig erregt; so lebte sie in Träumen und Ahnungen und "bevölkerte", um mit den Worten Schillers aus seinen Räubern zu sprechen, die sie später besonders ergriffen, "die schweigende Debe mit ihren Phantafien". Neußerlich erschien sie oft anders, als sie fühlte. Bei ernstem Sinnen war fie innerlich freudig, und bei anscheinend heiterem Scherzen war sie oft unbefriedigt und unglücklich. Auch ihre Ausbildung war eigenartig gewesen. Früh lernte sie im Umgange mit einer Hausgenossin frangösisch sprechen, mancherlei hatte fie im Garten zu thun, eigentliches Spielen war nicht verboten, aber es blieb feine Zeit bazu. Die hatte sie mit Puppen gespielt. Gern aber horchte sie auf Sagen und auf die Erzählungen von den Erlebnissen anderer. Seit sie im zehnten Jahre lesen gelernt hatte.

blieb ihr das Lesen und das stille Sinnen über das Gelesene ber Hauptinhalt bes Lebens. So tief sie empfand, man gab ihr schuld, wenn sie in jener rührseligen Zeit bei feierlichen Unreden und Mahnungen scheinbar kalt blieb: Dich betrübt nichts. "Wenige wissen," schrieb sie später in ihren Memoiren hierüber, "baß ber Gebanke weber jauchzt noch klagt, bag nur erst, wenn er übergeht in Empfindung und Gesinnung, er Trauer, Freude und Vorsatz wird." Als der höchste Genuß, den sie freilich in ber Jugend selten erfahren, galt ihr bes Geistes Mitteilung. Später hat sie ihn reichlich im Berkehr mit den bedeutendsten Männern und Frauen ihrer Zeit gehabt und manche einzelne selige Stunde genossen, bazwischen aber vielfach unruhig immer von neuem darnach gedürstet und geschmachtet, bis sie allmählich mehr und mehr Befriedigung im Sinnen für fich "friedfam und in der Stille" fand und endlich Jahrzehnte hindurch in völliger Erblindung nach dem Gleichmut trachtete, der allein ein folches Leben noch ertragen ließ. Aus dieser Zeit stammt bas Wort von ihr: "Ein wenig Denken und Sterben ist alles, was wir vermögen."

Alles, was sie geschrieben hat in Briefen, Erimerungen und in ihrem Roman Cornelia zeugt von Geist und Gemüt, ist aber im Ausdruck unklar und dunkel. Es sind sibyllinische Blätter, deren Sinn und Deutung oft schwer fällt. Im ganzen aber enthüllen sie uns das Ringen einer edlen, bedeutenden Seele, die, krankhaft erregt, sich in der Sehnsucht nach der Mitteilung des Geistes, als der vertrautesten Gabe des Menschen an den Menschen, verzehrt.

Mit dem ihr eigenen aufgeschlossenen Sinn einer Seherin erkannte sie gleich bei der ersten Begegnung mit Schiller die Tiefe seines Gemüts. "In der Blüte des Lebens," so schrieb sie später aus alter und doch noch frischer Erinnerung von jenem

Tage, "bezeichnete er des Wesens reiche Mannichfalt, sein Auge glänzend von der Jugend Mut, seierlicher Haltung, gleichsam sinnend, von unverhofftem Erkennen bewegt. Bedeutsam war ihm so manches, was ich ihm sagen konnte, und die Beachtung bezeigte, wie gern er Gesinnungen mitempfand." So tauschten sie schnell die Seelen aus, und in traulichen Unterredungen, "da gegenseitig mit dem Gefühl des Verstandenseins das Wort gesprochen werden konnte, löste der Gedanke den solgenden Gesdanken ohne Wahl und Nachsinnen."

Charlotte von Kalb war die erste geistig bedeutende Frau, die Schiller hatte kennen lernen, und da die Bekanntschaft mit ihr noch in seine Jugend siel, so hat auch keine Frau außer seiner Gattin so eingreisend und nachhaltig auf ihn gewirkt. Man sagt, die Elisabeth und Prinzessin von Eboli im Don Carlos trügen Jüge von Charlotte von Kalb. Im einzelnen ist das schwer nachzuweisen, aber ich will es im ganzen nicht bestreiten. Weit mehr aber glaube ich, daß der Abel der Diktion, der vom Don Carlos ab Schillers Werke alle kennzeichnet, Einflüssen seiner Freundin Charlotte von Kalb zuzuschreiben ist.

Die Vertrautheit ihres Umgangs macht es begreiflich, daß bald in dem jungen Dichter, bald in Charlotte, die fast zwei Jahre jünger als ihr Verehrer war, Gedanken an eine Ehe aufsteinten. Aber sie wechselten die Rollen, und so kann es nicht zum Shebunde, der schwerlich auch zum Segen ausgeschlagen wäre. Als Schiller nicht länger den Riesenkampf der Pflicht und Resignation kämpfen mochte, den Charlotte ihm auferlegte, entschloß er sich, Mannheim zu verlassen. In dieser Zeit schried er dem neuen Freund Körner die Worte: "Ich kann nicht mehr hier bleiben. Zwölf Tage habe ichs in meinem Herzen herumsgetragen, wie dem Entschluß aus der Welt zu gehen. Menschen, Verhältnisse, Erdreich und Himmel sind mit zuwider. Ich habe

keine Seele hier, keine einzige, die die Leere meines Herzens füllten, keine Freundin, keinen Freund; und was mir vielleicht noch theuer sehn könnte, davon scheiden mich Konvenienz und Situationen." So unnatürlich beiben Charlottens Che mit Heinrich von Kalb erschien, noch fehlte beiden ber Mut, die Scheidung ber Ghe zu betreiben. In boppelter Faffung hat uns Charlotte ben Schmerz ber Abschiedsstunde in ihren Erinnerungen geschilbert. Schiller empfand aufs tiefste, bag er als Mann ber unnatürlichen nur geistigen Ehe, in die ihn Charlotte binden wollte, sich entwinden muffe, und Charlotte fühlte erst in der ihr unerwarteten Trennung voll, was sie mit Schillers Abreise verliere. "Das Leben," so glaubt sie in der Erinnerung zu ihm gesprochen zu haben, "beginnt im Denken, sich sehnend nach Mit: teilung, nach Erkennen eines zweiten geistigen Lebens; - boch jett - ein bahnlos Licht! [foll wohl heißen: eine lichtlose Bahn] - o wäre ich geborgen." Db bas just ihre Worte waren, barauf kommt wenig an; ihre Empfindung ist sicherlich treffend bamit ausgedrückt. Ihr höchstes Glück war ein Erkennen und Anregen eines zweiten geistigen Lebens, bas Anschauen und Entwickeln eines Genius; ihr genügte ber rein geistige Berkehr; bas Zusammenleben auch äußerlich burch Schließung einer neuen Che mit dem Dichter zu vollenden, in der hingebenden Liebe und Sorge ihm gang anzugehören, bavon schieben fie Ronvenieng und Situationen und mehr noch ihr ganges Wefen, ba fie bas Leben nicht nach der rechten Art des Weibes in der Aufopferung und in ber Fürsorge auch für bas äußere Behagen bes Mannes, sondern im Denken suchte. Dadurch hat sie als Frau nie heimisch auf der Erde werden können.

Das Gefühl des unersetzlichen Verlustes, den sie mit Schillers Trennung erlitten, hat sie nie verloren. Lange hat sie gehofft, das alte Verhältnis wieder anknüpsen zu können, wenn nicht Jonas, Schillerbriese, VII.

anders, auch durch eine Che mit Schiller. Aber als Schiller nach mehr als zwei Jahren sie in Weimar wieder traf, da knüpfte sich zwar schnell jeder zerrissene Faden ihres Umganges wieder au, aber auch ber Zwiespalt ihrer Naturen trat bald nur um so schroffer hervor. Schiller fühlte, mas er ber Freundin verdankte, er verehrte die Hoheit ihrer Seele, aber ihre krankhafte Überspannung in ber Sucht, ben Beift bes Geliebten zu beherrschen, erweckte ein immer wachsendes Unbehagen in ihm, so oft er mit ihr verkehrte, bis er endlich gar bas Gefühl gewann, sie habe überhaupt nur nachteilig auf ihn gewirkt. Die Liebe zu Charlotte von Lengefeld erweiterte die Kluft zwischen ihm und ber alten Freundin, und seine Ghe hatte eine völlige Entfremdung und gegenseitige Berkennung Schillers und Charlotte von Ralbs im Gefolge. Jahre vergingen, ehe eine Annäherung eintrat. Die Liebe und die Eifersucht waren geschwunden. Die Dankbarkeit bes Dichters und Charlottens mahre Verehrung seines Genius fanden nicht Ruhe, ehe wieder ihre freund= schaftliche Teilnahme aneinander auch in Briefen und im Berkehre sich ausdrücken durfte. Charlotte von Ralb hat auch Goethe nahegestanden, zu Sölderlin und Jean Baul die vertrautesten Beziehungen gewonnen, aber ihre Erinnerungen zeigen, wie ihr Berhältnis zu Schiller eigentlich boch ber Inhalt ihres Lebens gewesen ift, und wie mit seiner Trennung von ihr bes Lebens Mai ihr abgeblüht hatte.

Es ist bekannt, daß Charlotte in einer aufgeregten Stunde Schillers Briefe an sie und die ihrigen an ihn, die sie sich zurückerbeten hatte, verbrannt hat. Zu spät hat sie erkannt, was sie sich, und was sie vielen anderen damit geraubt hatte. Die noch vorhandenen Reste ihres Brieswechsels stehen an Wert den verslorenen Briesen aus der Zeit der Liebe und Eisersucht weit nach. Aber Charlottens Briese an Schillers Frau haben umgekehrt

mit der Zeit an Wärme gewonnen, bis sie den reinsten und vollsten Ton in dem teilnehmenden Briefe nach Schillers Tode vom 28. Juni 1805 anschlugen: "Sein Genius ist der Welt eine hohe, einzige Gunst, unvergänglich! Unendlich ist der Gedanke an ihn in den Herzen seiner Freunde."

Es war Ende Mai ober Anfang Juni 1784, als Schiller eines Tages ein Packet mit vier Portraits, einer Brieftasche, der Romposition eines seiner Lieder und einem Begleitbriese aus Leipzig durch Schwans Compagnon, den Duchhändler Götz, erzhielt. Der Brief war anonym und melbete nur, daß vier Perssonen, die insgesamt wert seien, Schillers Werke zu lesen, sich vereinigt hätten, ihm zu danken und zu huldigen und ihm als ihrem Wohlthäter die Hand zu drücken.

Die Sendung erfreute und ermutigte ben jungen Dichter um so höher, je mehr er um diese Zeit gerade empfand, daß die Mannheimer Verhältnisse anfingen, ihn zu bedrücken. Begeistert schrieb er an seine Wohlthäterin Frau von Wolzogen am 7. Juni: "So ein Geschenk von ganz unbekannten Händen — durch nichts als die bloße reinste Achtung hervorgebracht — aus keinem andern Grund, als mir für einige vergnügte Stunden, die man bei Lesung meiner Produkte genoß, erkenntlich zu sehn — ein solches Geschenk ift mir größre Belohnung, als ber lante Zusammenruf ber Welt, die einzige fuße Entschädigung für taufend trübe Minuten. — Und wenn ich bas nun weiter verfolge, und mir bente, baß in der Welt vielleicht mehr solche Zirkel sind, die mich unbekannt lieben, und sich freuten, mich zu kennen, daß vielleicht in 100 und mehr Jahren — wenn auch mein Stanb schon lange verweht ist, man mein Andenken segnet, und mir noch im Grabe Tränen und Bewunderung zollt - bann meine Theuerste freue ich mich meines Dichterberuses, und versone mich mit Gott und meinem oft harten Berhängniß."

Schiller hängte die Bilber an die Wand über seinen Schreib: tisch und wartete auf eine gute Stunde, um ben freundlichen Gebern seinen Dank in bichterischer Form zu melben. ihre Namen hatte er burch Götz erfahren. Aber bie Wider= wärtigkeiten häuften sich in Mannheim, und die erwünschte Schäferstunde wollte nicht kommen. So vergingen Monate auf Monate, bis er endlich gegen Ende des Jahres, nachdem sich auch eine Reise nach Berlin zerschlagen hatte, bei ber er auch Leipzig hatte besuchen wollen, an einem wehmütigen Abend zur Feber griff, um, wenn auch nur in Proja, seinem heißen Danke Ausbruck zu geben und für sein langes Schweigen um Berzeihung zu bitten. Dieser Brief erfüllte nun wieder die unbekannten Leipziger Freunde, nännlich den jungen Konfistorialrat Gottfried Körner, seine Braut Maria Stock, beren ältere Schwester Dorothea und ihren Liebhaber, ben jungen Schriftsteller und Diplomaten Ferdinand Huber, mit Freude und Stolz. knüpfte fich ein weiterer reger Brieswechsel an, und in Schiller erwuchs der Wunsch, die neuen Freunde in Leipzig besuchen zu tönnen. Je größer bie Wiberwärtigkeiten feiner Stellung gum Mannheimer Theater, je größer die pekuniäre Not, je gespannter sein Verhältnis zu Charlotte von Kalb wurde, um so bringender wurde biefer Wunsch, und so überwand er bie Schen und gestand ben neuen Freunden sein Unbehagen, seine Sehnsucht und auch - feine Schulden. Körner half ihm jett, wie später wieber, in edler, großmütiger Weise, und kann hatte Schiller bas Gelb erhalten, um feine bringenoften Schulden in Mannheim zu beden, so überraschte er Charlotte von Kalb mit der Nachricht, daß er nach Leipzig übersiedele, und ließ sich trotz ihrer Klagen und Vorwürfe von dem einmal gefaßten Beschlusse nicht abbringen.

In der zweiten Woche des Aprils verließ er Mannheim;

am 17. April kam er "zerstört und zerschlagen" von der Neise in Leipzig an, ("denn der Weg zu euch," so schrieb er gleich nach der Ankunft in Leipzig vom Blauen Engel aus an Huber, "ist schlecht und erbärmlich, wie man von dem erzählt, der zum Hinmel führt)." Nach der persönlichen Bekanntschaft fand er sich nicht enttäuscht. Einige Monate darauf schrieb er an Körner, der nach Dresden versetzt worden war, "der Hinmel hat uns seltsam einander zugesührt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Wund er gethan haben. Eine dunkle Ahndung ließ mich so viel, so viel von Euch erwarten, als ich meine Neise nach Leipzig beschloß, aber die Vorsehung hat mir mehr erfüllt, als sie mir zusage, hat mir in Euren Armen eine Glückseligkeit berreitet, von der ich mir damals auch nicht ein Vild machen konnte."

Wie ein Wunder in der That steht das Vild der Freundschaft zwischen Schiller und Körner vor uns, wenn wir auf ihren Ursprung zurücksehen. Die Huldigung der Leipziger Brautpaare hatte den Dichter in seiner Not gerade zur rechten Zeit getroffen, um ihn über diese sich wieder erheben zu kassen, und sie war von den rechten Menschen ausgegangen, die es wert waren, daß Schiller sich ihnen zu eigen gab. Hier hat sich das Wort aus Goethes Hermann und Dorothea bewährt, das ich schon früher einmal an anderer Stelle bei einer Schilderung dieses Freundschaftsbundes angeführt habe:

Guten Menschen, fürmahr, spricht oft ein himmlischer Geift zu, Daß sie fühlen die Not, die dem armen Bruder bevorsteht.

Aber dieses Wunder, oder will man lieber sagen diesen Zusfall, wußten Schiller und Körner eben auch zu ergreisen und zum Zwecke zu gestalten. In diesem Sinne muß man die oben angezogenen Worte Schillers verstehen: "Der Himmel hat uns seltsam einander zugesührt, aber in unster Freundschaft soll er ein Wunder gethan haben." Und in gleichem Sinne hatte

schon vorher Körner dem neuen Freunde das Bild ihres Bundes stizziert: "Einer wird ben andern aufeuern, einer sich vor dem andern schämen, wenn er im Streben nach bem höchsten Ibeale erschlaffen sollte." Beide haben vor diesen begeisterten Träumen der Jugend auch als Männer Achtung getragen, und so ist dieser herrliche Freundschaftsbund erstarkt und gefestet und beiben Männern ein Hort der Freude und des Segens geblieben, bis daß der Tod sie schied. Ihr Brieswechsel aber ist neben dem zwischen Schiller und Goethe das schönfte Rleinod unter allen Briefwechseln ber Welt. Ift bieser baburch, bag Goethe ber Korrespondent ist, an Tiefe des Gedankenaustausches noch reicher und ergiebiger, so ist jener durch größere Herzlichkeit und Wärme geweiht und so zu fagen gemütvoller, beide aber find wahrhaft klassisch burch ihre gesunde Wahrhaftigkeit, und fast möchte ich behaupten, daß in dieser Beziehung der Briefwechsel mit Körner bem mit Goethe noch voransteht. Schiller rühmte seinem Körner nach, er sei kein imposanter Charakter, aber desto haltbarer und zuverlässiger auf der Probe. Noch nie habe er sein Herz auf einem falschen Rlang überrascht; sein Verftand sei richtig, un= eingenommen und fühn; in seinem ganzen Wesen sei eine ichone Mischung von Feuer und Kälte. Im Verlaufe des Lebens hat Schiller an Wilhelm von Humboldt und Goethe noch geistvollere Freunde gewonnen, sie haben ihn geistig in noch höherem Make angeregt. Körner war groß und edel genug, das zu verstehen. Die beiden höchsten Tugenden, die Treue und Wahrhaftigkeit, hat er im Berkehr mit feinem großen Freunde ftetig und guverlässig bewährt, und in uneigennütziger Liebe konnte er sich freuen, daß die größten Männer der Zeit seinem Freunde nabe traten. Als Schiller in ber Zeit des Bräutigamglückes ben Besitz des Freundes nicht so nahe und lebhaft wie ehemals empfand und ihn etwas vernachlässigte, da wußte der treue Körner

sich zu bescheiben bis zu ber rechten Stunde, wo er vermutete, daß beim Freunde das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden zurückgekehrt sein werde. "Ich kenne," schrieb er ihm kurz vor ber Hochzeit, "die aussetzenden Bulse Deiner Freundschaft; aber ich begreife sie, und sie entfernen mich nicht von Dir. Sie sind in Deinem Charakter nothwendig und mit anderen Dingen verbunden, die ich nicht anders wünschte!" Auch sonst sind gang vereinzelt von Schillers Seite her einige Stockungen im Briefwechsel eingetreten, wenn, um mit Körner zu reben, burch eine lebhafte Ibee ein berauschendes Gefühl seiner Überlegenheit bei Schiller entstand und eine Zeitlang bie personliche Unhänglich: Aber Körner bestand auch diese Broben, und feit verbrängte. wieder und wieder erfuhr ber Dichter an diesem Freunde, baft die Treue kein leerer Wahn sei, und die herzliche Freundschaft ber Frauen befestigte diesen Bund und ließ die Offenheit im Verkehr von haus zu hause sich bis über die intimften Verhält= nisse ausbreiten. Aber so bescheiben und freudig, klar und wahr Rörner ben Genius in seinem großen Freunde anerkamite, er verlor barüber nicht die Selbstachtung und branchte fie nicht zu verlieren, und gern erkannte auch Schiller seine hervorragende Begabung zur Kritik und sein sicheres Urteil über die Runftwerke ber Dichtung an. Immer gehörte es zu seinen größten Freuden, bem alten lieben Freunde in Dresben ein neues Werk feiner Muse zu übersenden, und der helle Enthusiasmus, der ihm dann aus Körners Briefen als "ber reine Reflex aus ber begegnenben Bruft" entgegenspiegelte, bunkte ben Dichter immer wieber, wie einst die erste Hulbigung ber Leipziger Brautpaare, "eine größere Belohnung, als ber laute Zusammenruf ber Welt, die einzige füße Entschädigung für taufend trübe Minuten," in benen er gegen ben Wiberstand ber stumpfen Welt anzukämpfen hatte.

Ms Schiller in Leipzig aulangte, traf er Körner nicht mehr

dort, da er soeben eine Stellung als Konsistorialrat in Dresden angetreten hatte. Er wird ihn vermutlich zuerst bei der Beserdigung der Mintter Körners am 25. Mai 1785 in Leipzig gessehen haben, und am 1. Juli hatten sie sich zur aussührlichen Aussprache in Kahnsdorf getroffen.

Inzwischen hatte sich Schiller zunächst mit Huber befreundet sowie mit Körners Freund Runge, bem Dichter Jünger, bem Buchhändler Göschen und dem Maler Reinhart. Mit diesen ichwärmte er enthusiastisch in Leipzig und Gohlis in Planen, wie sie alle dem Höchsten zustreben und einer den andern beständig im Streben bestärken wollten. Bon Reinhart geschah die Trennung mit dem beiderseitigen Gelübde, keine Lumpe werden zu wollen. Un Huber schrieb er von Dresben aus am 5. Oftober 1785: "Wenigstens wollen wir Arm in Arm bis vor die Fallthüre ber Sterblichkeit bringen, wo bie Linien zwischen Menschen und Geistern gezogen sind," und Goschen schrieb an Bertuch am 28. Februar 1786: "Dieser Schiller hat mich und ben jungen Huber, den Oberconsistorialrath Körner, anjett in Dresden, Jünger, ben Dichter, oft mit bem größten Ernft, mit hinreißender Beredsamkeit, mit Thränen in den Augen ernuntert, ja alle unfre Kräfte, ein jeder in seinem Fache, anzuwenden, um Menschen zu werden, die die Welt einmal ungern verlieren möchte. Wir alle haben ihm viel zu verdanken, und in der Stunde des Todes werde ich mich seiner mit Freude erinnern." Das Berhältnis mit Jünger scheint mir kein besonders nahes gewesen zu fein. Die anderen Beziehungen haben Dauer gehabt. Über alle räumliche Trennung hinaus haben Reinhart und Schiller herzlich zu einander gehalten. Auch Göschen ist dem Dichter immer nah und wert geblieben, trothem Schillers Freundschaft zu Cotta ihn fühlen ließ, daß die mutige Unternehmungslust und die weiten und großen Gesichtspunkte des schwäbischen Freundes den Buch-

händler Göschen in den Augen des Dichters herabgesetzt hatten. Göschen sühlte sich hier und ba zurückgesetzt und schickte sich schwer in ben Gedanken, daß er, freilich nicht ohne eigene Schuld, Schiller an seinen Verlag nicht bauernd habe fesseln können, aber bie persönlichen Verhältnisse blieben boch freundlich und herzlich, und bie gemeinsamen Jugenberinnerungen stärkten und festigten ben Bund immer von neuem. Am intimften war bas Berhältnis gu Ferdinand Huber gewesen, bessen heiteres, liebenswürdiges Wesen und frische Empfänglichkeit für alle Interessen zugleich mit einer entschiedenen Begabung und einem verhältnismäßig reichen Wiffen Schiller lebhaft anzogen. Freilich bemerkte er schon früh, daß Huber etwas Weichliches und Schlaffes ober Zerfahrenes an sich habe und weder bei den einzelnen Arbeiten noch überhaupt in der ganzen Führung des Lebens den rechten Ernst bewähre. Wie schön und treffend ist Schillers mahnendes Freundeswort im Briefe vom 28. August 1787: "Laß mich bald von Deiner Thätigkeit hören. Ich werde Dich besto lieber haben, je mehr ich Dich hochachten kann." Seine Befürchtung, daß noch einige Jahre vergehen würden, ehe Huber lernen werde, die Zeit in vollem Mage für ernste Arbeit auszukaufen, war freilich gerecht-Erft die Not hat diesen später bahin geführt, und auf bem Gebiet ber politischen Journalistik hat er sich unzweifelhaft verbient gemacht. Seine Verbindung mit Schiller war aber zu jener Zeit schon gelockert. Nach Hubers Berhältnis zu Rörner konnte Schiller ihm seine Trentosigkeit Dora Stock gegenüber und seine Verbindung mit Forsters Frau schwer vergeben. Seit jener Zeit haben beibe nur noch felten, mehr in geschäftlichen Ungelegenheiten, Briefe gewechselt. Die aber hat Schiller auf: gehört, in inniger Teilnahme an Huber zu benken und in ber Erinnerung ber glücklichen Zeit seiner ersten Bekanntschaft mit Körner auch die frohen Stunden sich zu vergegenwärtigen, ba

Huber noch zu ihrem Bunde gehörte. Nie war es ihm zweifel= haft gewesen, daß Körners Charakter zuverlässiger, seine ganze Natur tiefer angelegt, sein Wissen, wenn auch nicht reicher als bas Hubers, fo boch auf einzelnen Gebieten gründlicher und geschlossener war. Zu Körner, ber auch brei Jahre älter war, sah Schiller anfangs als zu bem reiferen Manne auf. Dem jungeren Huber gegenüber, ber sich in Übersetzungen und eigenen Dramen auch lebhaft litterarisch beschäftigte, fühlte Schiller sich als Mentor, und Hubers fröhliche Heiterkeit erganzte Körners Ernft und Würde auf bas günftigste. Als Schiller furz vor seinem eigenen Tode Hubers frühen Tod erfuhr, da schwand jedes bittere Urteil, und er schrieb an Körner die schönen Worte: "Wer hatte bas erwartet, daß Er uns zuerst verlassen müßte! Denn ob wir gleich außer Berbindung mit ihm waren, so lebte er boch nur für uns und war an zu schöne Zeiten unfres Lebens ge= bunden, um uns je gleichgültig zu senn. Ich bin gewiß, daß ihr jett auch sein großes Unrecht gegen euch gelinder beurtheilt; er hat es gewiß tief empfunden und hart gebüßt." So hatte ber mächtige Vermittler, ber Tob, die im Leben Getrennten nun wiederum verföhnt. Huber hat sein Unrecht Dora Stock und Körner gegenüber aufrichtig empfunden, aber so unlauter sein Verhältnis zu Therese Forster begonnen hatte, in ihrer Che sind beibe geläutert worden, und Hubers Frau haben Schiller und Rörners, wie es mir scheint, ju hart beurteilt. Gie kannten fic eben nicht und hielten Huber für den Berführten. Die Schuld trifft Therese Forster und Huber in gleichem Make. Beibe sind sich berselben bewußt gewesen. Aber meines Bedünkens haben sie stiller und bescheibener die Urteile der Welt getragen, als manche Zeitgenoffen, die sich in gleicher Schuld befanden. Ihre Che ist bei aller äußeren Not burchaus für beibe Gatten beglückend und beglückt gewesen.

Raum hatte Körner am 7. Angust 1785 geheiratet, fo folgte ihm Schiller und balb auch Huber nach Dresben, und hier lebten bie brei jungen Männer mit Körners Frau und Schwägerin eine fo köftliche Zeit, daß ihr Nachklang allen bis zum Tobe eine gewiffe Weihestimmung erweckte. Im Enthusiasmus ber Freude fcwärmten sie damals für Wahrheit und Tugend, für Glauben und Hoffnung, für Freiheit und für Menschenliebe, und ihr hohes Ziel war, "sich auf dem Wege zur Gottheit zu begegnen und sich groß, gut und glücklich zu machen." Körners Frau und Schwägerin nahmen aufs innigste an bem Bunde ber Männer teil, und forgen= los und angeregt konnte Schiller sich gang ber Ausarbeitung feines Rarlos widmen und historifche Studien treiben. Und boch mitten im Glüde und Wohlleben fand er nur kurze Zeit hindurch in Körners Saufe ein volles inneres Genügen und Behagen. Schon am 1. Mai 1786 fchrieb er in hypochonbrijcher Stimmung an Huber: "Sonderbar, fast jedes Erwachen und Niederlegen nähert mich einem Entschluß um einen Schritt mehr, ben ich beinahe als ausgemacht vorher febe. Ich bedarf einer Krisis." fühlte, daß er boch nicht immer bei Körners bleiben könne und einen Entschluß für die Zukunft faffen muffe. Und boch war bas, was er aufgeben mußte, fo groß, daß er sich vor einem Ent= fchlusse fast fürchtete. "Unabhängigkeit," fchrieb er an Wieland, "bie ich fonst für das höchste Gut gehalten, wird mir nunmehr eben baburch läftig, weil sie mir aufgebrungen wird." Er fühlte, daß Körner und fein Saus ihm zu feinem Weben und Wirken unentbehrlich geworden waren, daß er ohne sie nicht einmal einen Monat mehr burch sich allein ganz glücklich existieren könne. "Lieber Gott, wie wird das noch werben." Dann fteigerte ein Liebesverhältnis zu Fräulein von Arnim bie Unruhe. im Juli 1787 reifte ber Plan, nach Weimar zu gehen. Einmal zog ihn Charlotte von Kalb borthin, er wollte Gewigheit

gewinnen, ob seine Verheiratung mit ihr jett möglich sei, andrer= seits wollte er sich dem Herzog vorstellen, ob etwa durch ihn ihm eine Aussicht auf Selbständigkeit geboten werden möchte. Daneben wirkte wohl die Sehnsucht, zu erfahren, wie sein Don Karlos auf bie Korpphäen in Weimar, auf Wieland und Berder - Goethe war in Stalien - gewirkt habe. Zunächst bachte er nur auf eine Trennung von wenigen Monaten von Dresben, aber als er einmal sich losgeriffen, fühlte er bei aller Sehnsucht und Dankbarkeit, daß er fich die Selbständigkeit erhalten muffe. Huber schrieb später an Körner, am 8. Marg 1790: "[Goethes] Taffo lebt zwiefach für und in Rouffeau und in noch jemand, bessen Bild bei seiner Trenmung von uns mich nicht verlassen hat, von dem Augenblick an, da Tasso nach Rom will." Natürlich bachte Huber an Schiller bei biesen Worten. Im einzelnen finde ich die Parallele mit Taffo nicht schlagend; aber in zwei Punkten will ich sie gelten lassen. Auch Schillers launisch Migbehagen ruhte auf dem breiten Polster seines Glücks, und zweitens drängte Schiller wie Taffo barnad, nach Vollendung feines Werkes, Die Meinung der ersten Geister zu hören. Das bestätigt Schiller selbst mit anderen Worten in seinem Briefe an Huber vom 26. Oktober 1788: "Solange man ben Druck ber Bedürfnisse fühlt, hält man es für das höchste Gut, darüber beruhigt zu werden. Und boch — was hat man, wenn das auch geschehen ist - einen äußerlichen schmerzlosen Zustand, wobei sehr oft bie innere Unruhe besto lauter wird." -

"In der That habe ich hier jezt eine recht schöne Existenz; voll Genuß, Arbeit und Hoffnung. Ich bin gesund und meine Laune ist klar und sich gleich. Meiner Verbindungen sind viele, viele sind mir gut, einige sind mir recht gut. Diß giebt dem Leben einen angenehmen Fluß. Meine Vereinigung mit Wieland ist jezt vollendet."

Es ist mir nicht zweifelhaft, Schiller hatte für seine Entwidelung recht baran gethan, sein breites Polfter bes Glücks im Rörnerschen Saufe aufzugeben und feinen Charafter im Strome ber Welt zu bilden. Und wie gern, ja auch wie sehnsüchtig er oft zu Körners zurückbachte, er fühlte sich bei aller Unsicherheit ber äußeren Verhältnisse von Anfang an nach ber einmal überstandenen Trennung freier und befriedigter. Für Körner war der Verlust des Freundes empfindlicher, und bei allem Talent zur Resignation, bessen er sich sonst wohl wehmütig rühmte, hier wurde es ihm um so schwerer, sich zu schicken, als er aufangs nicht ben Eindruck gewinnen konnte, als ob Schiller recht baran thate, nicht zu ihm zurückzukehren. allmählich, je mehr er erkannte, daß Schiller namentlich nach seiner She sich in der neuen Heimat wirklich glücklich fühle, ersuhr er, um wiederum mit Worten aus Goethes Taffo zu reden, daß auch ein ferner Freund, wenn wir ihn glücklich wissen, uns gar freundliche Gesellschaft leistet. Die eigentliche Weihe seines Lebens blieb ihm und wurde ihm immer mehr ber Berkehr mit seinem Freunde. Und wenn er einst im Beginne ber Freundschaft ihm geschrieben hatte, Schiller muffe nicht zu sehr über ihn emporragen, wenn ihnen gang wohl beieinander sein solle, so war er jetzt in der Liebe zu ihm und in der Freude an dem Genius fo weit erstarkt, bag er, über jeden Reid, jede Eifersucht erhaben, rein und voll das Glück empfinden konnte, ihn zum Freunde zu haben. Wohl regte sich auch in ihm immer wieder ber Trieb, schriftstellerisch zu produzieren; aber von allen weiten Planen ift nur eine kleine Bahl fürzerer Auffate guftande gekommen. Da tröftete er sich in der Erwägung, wer denn eigent= lich lefen folle, wenn alle schrieben, und bas Lefen fei boch auch nicht so leicht.

Und in der That zu lesen verstand er wie wenige. Durch

jede irgend bedeutende Schrift wurde er zu produktiver Teilnahme angeregt, burchbachte felbst mit Gifer und Lust ben Gegenstand, um ben es sich handelte, und wußte, sicher im Urteil und magvoll im Ausbruck, ben eigentlichen Rern jedes litterarifchen Werkes klar herauszuschälen und die Eigenart ber einzelnen Schriftsteller scharf aufzufaffen. Bu Schillers immer erneutem Stannen erriet Körner bie ungenannten Verfasser ber einzelnen Gebichte, die er in feine Musenalmanache aufgenommen hatte, meist mit verblüffender Sicherheit, und als er an Schiller eine ausführlichere Kritik über Goethes Wilhelm Meister gesandt hatte, fcrieb Goethe, bem sie Schiller mitteilte, bewundernd (19. Do= vember 1796): "Der Körnerische Brief hat mir fehr viel Freude gemacht, um so mehr, als er mid in einer entschieden ästhetischen Einfamkeit antraf. Die Marheit und Freiheit, womit er feinen Gegenstand übersieht, ist wirklich bewundernswerth; er schwebt über dem Gangen, übersieht die Theile mit Eigenheit und Freiheit, nimmt balb ba balb bort einen Beleg zu seinem Urtheil heraus, becomponiert das Werk, um es nach seiner Art wieder zufammen zu stellen, und bringt lieber bas, was die Einheit stört, die er fucht ober findet, für biesmal bei Seite, als daß er, wie gewöhnlich die Leser thun, sich erst dabei aufhalten, oder gar recht barauf lehnen follte. - Bei biesem Auffatz ist es aber überhaupt fehr auffallend, daß sich der Leser produktiv verhalten muß, wenn er an irgend einer Produktion theilnehmen will. Bon ben passiven Theilnehmern habe ich leider schon die betrübtesten Beispiele wieder erlebt, und es ift nur immer die Wiederholung bes Refrains: ich kann's zu Kopf nicht bringen. Freilich faßt der Ropf kein Runftproduct als nur in Gesellschaft mit dem Herzen."

Man hat geforscht, inwieweit Körner auf einzelne Werke ober einzelne Stellen ber Werke Schillers Einfluß ausgeübt hat.

Für wenige Punkte läßt es sich nachweisen. Aber darnach ist der Gesanteinsluß Körners auf Schiller nicht zu messen. Körner hat auf Schiller seiben, sein Empfinden und sein Wollen eingewirkt. Mit Körner hat Schiller seit seiner Bekanntschaft anfangs fast alle seine Werke während der Arbeit besprochen, später bei der Abfassung an ihn gedacht, und bei seinen Schriften wie in seinem Leben unendlich oft im Hinblick auf ihn empfunden, daß über alles Glück doch der Freund gehe, der es liebend erst erschafft, es teilend mehrt.

Was Körner äußerlich, ich meine pekuniar, für Schiller gethan hat, verdient nicht, besonders hervorgehoben zu werden. Er war leiblich wohlhabend und gab sozusagen aus bem vollen. In dieser Beziehung erscheint mir Streicher aufopferungsvoller. Aber die Art, wie er gab, war edel, und was er in seiner Berfönlich= keit ihm innerlich gab, war mehr als Streicher ihm hatte bieten tönnen. Er hat in der That den Besten seiner Zeit genug ge= than und fo für alle Zeiten gelebt. Und noch eins muß bemerkt werben, um sein Bild in bas rechte Licht zu setzen: Nie hat er mit seinem großen Freunde Staat niachen wollen. Er hat nach bem Tobe Schillers feine Werke herausgegeben, nachdem Goethe bie Herausgabe abgelehnt hatte. Dieser Ausgabe hat er kurze Nachrichten von Schillers Leben beigefügt. In diesen fteht wohl unter andern der Name des "zu früh verstorbenen Suber," der Körner gegenüber so schwer gefehlt hatte, - aber Körners Name findet fich an keiner Stelle.

In Weimar, wo Schiller am 21. Juli 1787 eintraf, sah er noch am Abend des Ankunftstages Charlotte von Kalb, und auch den nächsten Tag brachte er ganz bei ihr zu. Ich habe bereits oben über die weitere Entwickelung seines Verhältnisses mit ihr berichtet, immerhin hat sie ihn in Weimar in manche Kreise, und namentlich auch bei Hose, eingeführt und ihn aufangs

vielsach mit gutem Nate unterstützt. Unter den Bekanntschaften waren ihm die wichtigsten die mit Wieland und Herder. Mit Wieland hatte er schon früher einige Briese gewechselt, jetzt trat er ihm in kurzer Zeit sehr nahe, arbeitete bald eifrig am Dentzschen Merkur mit und plante als Mitherausgeber dieser anzgeschensten Zeitschrift sich auss engste mit Wieland zu verbinden. Die Wärme, mit der ihn der geseierte Meister empfing, hob das Selbstgesühl Schillers nicht wenig. Zwar erkannte er mit scharsem Urteil in kurzem in dem neuen Gönner den Mangel an Charakter und setzte seine Schwächen mit jugendlicher Keckheit in den Briesen an Körner in ein grelles Licht, und die erste Wärme des Verhältnisses erlosch bald; aber stets hat Schiller doch auch die Bedeutung Wielands klar erkannt und ihm für manche Zeichen freundlicher Teilnahme seine Dankbarkeit stets bewahrt.

Auch Herber empfing den neuen Ankömmling freundlich und höflich und weckte bei Schiller aufangs ein Behagen. "Seine Unterhaltung ift voll Beift, voll Stärke und Feuer," fo ichrieb Schiller nach ber ersten Begegnung mit ihm, "aber seine Empfindungen bestehen in haß ober Liebe." Seine bamals noch leidenschaftliche Liebe zu Goethe ließ Herder sogleich erkennen, aber ebenso klar auch seinen haß gegen Rant. Von Schillers Schriften schien er noch nichts gelesen zu haben. Auch die nächsten Gespräche mit Herber regten Schiller lebhaft an, und auch Herber sprach Charlotte gegenüber mit großer Anerkennung von Schiller. Gine Predigt Herders nötigte Schiller bas Geftändnis . ab, sie habe ihm besser gefallen, als jede andre, die er in seinem Leben zu hören bekommen habe, - freilich vertraut er bem Freunde Körner dabei aber auch an, daß ihm überhaupt keine Predigt gefalle. Das Publikum eines Predigers sei viel zu bunt und ungleich, als daß seine Manier eine allgemein befriedigende Einheit haben könne, und er burfe ben schwächlichen Teil nicht

ignorieren wie ber Schriftsteller. Es war ein Genuß für Schiller, Herbers hohen Geist zu beobachten. Roch im Mai 1788 fette er sich zum Ziele, ihn in diesem Sommer fozusagen zu verzehren. Während Schiller 1788 in Rudolftabt weilte, reifte Berber nach Italien; als er Mitte Mai 1789 zurückfehrte, war Schiller vor wenigen Tagen nach Jena übergesiedelt. Der persönliche Berkehr beider Männer war somit unterbrochen und erschwert. Schon im Jahre 1791 begann Schiller bann sich mit Gifer in Kant einzuarbeiten, und seine wachsende und dauernde Verehrung für diesen treunte ihn innerlich mehr und mehr von Herber, und als die enge Bereinigung Goethes und Schillers geschlossen war, wurde Herber auch jenem entfrembet. Herbers Mitarbeit an den Horen und Musenalmanachen hielt die drei Geistesherven Weimars wenigstens äußerlich noch zusammen, aber seine zunehmende Kränklichkeit und wachsende Mißstimmung verbitterten ihn so fehr, daß er geistig vereinsamte und balb als mürrischer laudator temporis acti sich bem Großen in feiner Zeit verschloß. Schiller hat in ben späteren Jahren wiederholentlich nicht un= gerecht, aber scharf und hart über ihn geurteilt, wie er bei seinem energischen Streben zum Höchsten überhaupt in ber Rritik keine Schonung walten ließ, so milbe er stets im persönlichen Bertehre gewesen ift. Mit mahrem Schmerz fah er ben einst größten geistigen Vorkämpfer neben Lessing zuweilen bis zur Trivialität hinabsinken. Nach bem Erscheinen ber Abrastea vermochte er kaum noch zu begreifen, daß Herber jemals außerorbentlich ge= wesen sein könne. Und auch Goethe beklagte die Berbitterung bes alten Freundes. Sein letztes Wort über ihn im Briefwechsel mit Schiller lautet, er möchte nicht in Herbers Haut steden. Ihm, ber in allen Zonen gelauscht hatte, begierig zu ergründen, wie überall des Menschen Sinn ersprießt, und ber bie Poefie aller Zeiten und Bolter, alle Legenden und Sagen 24Jonas, Schillerbriefe. VII.

crforscht und mitgefühlt hatte, als gehörten sie seinen Tagen an, ihm, der die Humanität als unser ewiges Ziel aufgefunden und fest begründet hatte, gelang es in seinem Alter nicht, die Größten seiner Zeit recht zu verstehen und zu würdigen, und in krankhafter Verbitterung wußte er das A und O aller seiner Schriften und Predigten, die Humanität, in der eigenen Zeit nicht zu erfassen und zu üben. Der Haß gegen Kants Einsluß hatte alle seine Liebe überwuchert und ertötet.

über Herber hatte also Schillers erster Eindruck ihn getäuscht; aber er konnte auch nicht voraussehen, daß Herber sich so völlig wandeln könnte. Im übrigen aber ist Schillers treffendes Urteil gleich bei der ersten Begegnung mit Menschen geradezu staunenswert.

Als er ben trefflichen Loigt am 11. August 1787 einige Stunden gesprochen hatte, urteilte er, Dieser könne sein vertrauter Freund werden. Wenige Wochen später besuchte er Reinhold in Jena und fühlte sich lebhaft durch ihn angeregt. Aber mit ber größten Bestimmtheit urteilte er sofort, daß er niemals Reinholds Freund werden könne. "Er hat einen klarsehenden, tiefen Berftand, den ich nicht habe und nicht würdigen kann; aber seine Phantasie ist arm und enge, und sein Geist begrenzter als ber meinige. — Er wird sich nie zu kühnen Tugenden ober Berbrechen, weder im Ideal noch in der Wirklichkeit erheben, und das ist schlimm. Ich kann keines Menschen Freund sen, ber nicht die Fähigkeit zu einem dieser beiden ober zu beiden hat." Ein Geftändnis Reinholds an seinen Frennd Baggesen im Briefe vom 23. Januar 1792 zeigt aufs klarste, wie richtig Schiller geurteilt hatte. Reinhold hatte inzwischen bei ben Plänen bes Bringen Christian von Dänemark und bes Grafen Schimmel: mann, Schiller nach feiner schweren Erkrankung über bie ängere Not zu erheben, eine gewisse Bermittlerrolle zu üben gehabt und

an Schillers Glück und Freude aufrichtig teilgenommen. Sie waren sich dadurch wieder näher getreten; aber ob Reinhold auch empfand, daß Schiller ihm gut sei und ihn achte, er fühlte zugleich, daß er nicht sein Freund sei. Schön ist das Trosteswort, das er sich selbst sagt: "Aber wie leicht vergesse ich das, was Schiller mir nicht ist, über dem, was er der Welt, und folglich auch mir, wirklich wird." Das eine Verdienst hat sich Reinhold unzweiselzhaft um Schiller erworden, daß er ihn zuerst sür das Studium der Werke Kants gewann, von dem ihm Körner bisher verzgebens vorgepredigt hatte.

Sonft lernte Schiller gleich bei bem erften Besuche in Jena Die Herausgeber ber Litteraturzeitung Schütz und Hufeland und die Professoren Döberlein und Griesbach kennen, und in Weimar besonders noch Bode, Bertuch und Rnebel, der ihn zum 28. August in Goethes Garten einlub, wo er mit Frau v. Schardt, Frau v. Imhoff, Charlotte v. Kalb, Boigt und zwei Söhnen Herbers Goethes Gesundheit in Rheinwein trank. Auch die Bergogin und die Herzogin-Mutter lernte er kennen, und von den Weimarer Damen besonders noch Frau v. Stein, Corona Schröter und Mlle. Schmidt. Am nächsten blieb ihm neben Charlotte v. Kalb aber Wielands Haus, und er erwog sogar gang ernsthaft, ob er eine seiner Töchter heiraten sollte. Aber kaum hatte er von diesem Blane an Körner geschrieben, so war es ihm auch schon leid. Eine neue Bekanntschaft hatte seinem Empfinden und seinen Erwägungen eine andere Richtung gegeben. Statt bes haftigen, unsteten Suchens nach einer Frau hatte ihn eine feste Sehnsucht und Liebe zu einem jungen Mädchen erfaßt, und klar auf eininal fühlte er's in sich werden, die ift es, ober keine sonst auf Erden.

Auf der Rückreise von einem Ausstug nach Meiningen ritt Schiller am 6. Dezember 1787 mit seinem Freunde Wilhelm v. Wolzogen in Rudolstadt ein, wo Wolzogen ihn im Hause

feiner Tante, Frau v. Lengefeld geb. v. Wurmb, einzuführen gedachte. Die beiben Töchter ber Frau v. Lengefeld, Karoline, die mit einem Herrn v. Benlwit in nicht glücklicher Che lebte, und die jüngere unverheiratete Charlotte saben sie heranreiten und erkannten bald den Vetter, wenn er auch scherzend das halbe Gesicht mit dem Mantel verbarg. Der andere Reiter erregte ihre Neugier. Als Wolzogen seinen Freund vorgestellt und gebeten hatte, ihn am Abend bei ihnen einführen zu dürfen, bestürmte Karoline v. Beulwitz ihre Schwester, nicht ihrer Gewohnheit gemäß am Abend fie allein reben zu laffen, sonbern doch ja auch zu sprechen, und Lotte versprach es, wiewohl sie gerade an Ropfweh litt. Später geftand fie Schiller, die Bereit= willigkeit habe fie nicht gereut, fie hatte seinen Beift fehr interessant gefunden und sich nachher gefreut, mehr als gewöhnlich gesprochen zu haben. Auch Schiller hatte Gefallen an ben Schwestern gefunden und berichtete am 8. Dezember an Körner, er habe in Rudolstadt "eine recht liebenswürdige Familie kennen lernen. Eine Fran v. Lengefeld lebt da mit einer verheirateten und einer noch ledigen Tochter. Beide Geschöpfe find (ohne schön zu sein) anziehend und gefallen mir sehr. Man findet hier viel Bekanntschaft mit ber neuen Litteratur, Feinheit, Empfindung und Geist. Das Clavier spielen sie gut, welches mir einen recht ichonen Abend machte." In bemfelben Briefe beißt es bann: "Wegen Wielands (b. h. wegen seiner Tochter) hast Du, wie ich sehe, viel zu consequent geschlossen. Es war ein hingeworfener Gedanke." Man lieft zwischen ben Zeilen leicht herans, daß ihn plöhlich eine andere belehrt hat, daß Wielands Tochter sicherlich nicht die rechte Frau für ihn sein würde. Die Rudolstädter Schwestern hatten ihm einen gewaltigen Gindruck gemacht. Er bachte baran, sie noch im Dezember wieder zu besuchen. Der Plan zerschlug sich, aber er hoffte nun, im Frühjahr 1788 ihnen einen etwas ausführlicheren Besuch machen zu können. Aber noch vorher sah er plöhlich zu seiner freudigen Überraschung Charlotte v. Lengeseld in Weintar auf einer Redoute kurz vor Fastnacht (5. Febr. 1788) vor sich stehen und sühlte, wie sie mit dem holden Zauber nie entweihter Ingend ihn umstrickte. Am 12. Februar schrieb er an Körner: "Eine Fran habe ich noch nicht, aber bittet Gott, daß ich nich nicht ernsthaft verpsempere." Lotte wohnte bei Fran v. Imhoss, bei der auch Schiller verskehrte, und er versehlte nicht, die Besuche in diesem Hause jetzt häusiger zu machen. Zugleich liesen bald freundliche Villets zwischen ihm und Lotte hin und her, und etwa Ansang April schrieb er das bekannte Gedicht in ihr Stammbuch:

Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen umhüpft — so, Lotte, spielt um Dich die Welt 2c.

Gleich barnach, am 5. April, nahm Lotte bei ihrer plot: lichen Abreise nach Rudolftadt brieflich von bem Dichter herzlichen Abschied: "Denken Sie meiner, ich wünschte, bag es oft geschähe — und kommen Sie boch sobalb als möglich zu uns. adieu. adieu." Hocherfreut über biese Worte, erwiderte Schiller: "Sie wollen alfo, daß ich an Sie benken foll; diefes würde geschehen sehn, auch wenn Gie es mir verboten hatten. Phantasie soll so unermüdet sehn, mir Ihr Bild vorzuführen, als wenn sie in den acht Jahren, daß ich sie den Musen verdingt habe, sich nur für bieses Bild geübt hätte." Zugleich erbat er ihre Erlaubnis, ihr zuweilen sagen zu bürfen, wenn er mit ihr beschäftigt sei. Auf seinen Wunsch besorgte ihm Lotte eine Wohnung in Volksstädt nahe bei Rudolstadt, und schon am 19. ober 20. Mai zog Schiller borthin, voll ungebulbiger Erwartung ber Freuden, die er sich von dem näheren Umgange mit Lotte und ben Ihrigen versprach.

Seine Hoffnung betrog ihn nicht. Er fand weit mehr, als

er erwartet hatte. Nach der damaligen freieren Sitte konnte er mit Karoline und Lotte täglich mündlich und schriftlich verkehren, und in biesem Berkehr fand er bie seligsten Stunden seines Lebens. Das Hangen und Bangen in schwebender Bein dauerte freilich lange. Wohl spielte Schiller in seinen Briefen an Lotte oft genng barauf an, baff er sie liebe, aber er wagte ihr nicht offen seine Liebe zu gestehen, weil er fürchtete, sie sei nicht mehr frei. Und in der That hatte ja Lotte auch im vergangenen Jahre mit einem jungen Schotten Namens Heron, ben Knebel nach Jena gezogen hatte, in einem nahen Berhältnis gestanden. mußte nach England und Oftindien reisen und trennte sich schwer. Lotte hatte ihm zum Abschied ihre Silhouette geschenkt. Ob bie Tremnung als eine endgiltige ihr erschienen ist, ober ob sie, wenigstens bis zur Bekanntschaft mit Schiller, auf die Rückkehr Herons gehofft hat, weiß ich nicht zu fagen. Genug, ihr gegenseitiges Interesse füreinander war nicht geheim geblieben, und Schiller wird auch bavon gehört haben und barum bei aller Sehnsucht und Liebe sich geschent haben, burch ein offenes Geständnis seiner Liebe Lotte in Gewissensont zu bringen. Kleine Unspielungen mochte er nicht unterlassen, aber so berglich ibn Lotte offenbar von der ersten Begegnung ab liebte, sie, der die nedische Schwester ben Spitznamen die Dezenz gegeben hatte, zeigte bem Dichter wohl mehr als Freundschaft, aber sie hütete sich wohl, in keder Weise etwa ihn zu einem Geständnis zu er: mutigen. Das wäre gegen ihre Art gewesen, und gegen ihre Bescheidenheit. Denn je mehr die verheiratete Schwester eben nach ihrer Stellung als Frau wie nach ihrer freieren Lebensweise, ihrer geistig unzweifelhaft höheren Begabung und ihrer Fähigkeit, im Gespräche geistig bedeutende Menschen anzuregen, auch bei bem Berkehre mit Schiller vielfach ihn zu lebendigerer Mitteilung zu veranlassen wußte, um so mehr zweifelte

auch Lotte, ob sie bem Dichter würde Genüge thun können. Und so wechselte in ihren Briefen ber Ausbruck warmer Teilnahme und Liebe mit bem einer mädchenhaften Zurückhaltung. Fühlte sie, daß er diese traurig empfand, so schrieb sie wohl in einem wärmeren Ton, aber bazwischen guälten sie, wenn sie fah, wie Karoline im Gespräche ihn geistig anzuregen wußte, immer wieder bie Zweifel, ob fie für bas Leben ihm genug zu bieten habe. Die Mehrzahl feiner Briefe mar an Lotte gerichtet, einige aber auch an Karoline ober an beibe Schwestern. Aus ben letteren, die gerade, weil sie an Karoline mitgerichtet waren, tiefer auf bie geistigen Interessen eingingen, ist vielfach geschlossen worden, Schiller felbst habe in einer Art von Doppelbräutigamschaft gestanden, und er habe lange geschwankt, welche ber Schwestern er wählen solle. Ich glaube, diese Auffassung ist völlig irrig. Bon vornherein hat er nur an eine Heirat mit Lotte gedacht, freilich daneben auch an eine enge geistige Verbindung mit Karoline, die ihn lebhaft anzog und ihm zugleich Mitleid einflößte, ba fie getrennt und innerlich geschieden von ihrem Manne lebte und ihrem ganzen Wesen nach an einer beständigen Unruhe litt. im Gegensatze bazu zog ihn Lottens stille Ruhe und Sanftheit doppelt an. Lotte konnte sich ganz hingeben, Karoline hatte bazu weber die Stetigkeit', noch die Bescheidenheit. Lotte liebte un= eigennütig, Karoline suchte im Verkehre mit Schiller bie eigenen Kräfte zu steigern und burch Mitteilung ihres Wesens auch auf ben Genius einzuwirken. Giner ihrer begeistertsten Berehrer, v. Ablerskron, schrieb ihr, als er Charlotte v. Kalb kennen gelernt hatte, diese habe ihn interessiert, weil sie einige Züge bes Charafters mit Karoline gemein habe. Die Parallele ift interessant. Raroline ist frei von jeder Mustik, die im Wesen Charlotte v. Kalbs so scharf hervortritt, sie ist klarer und leidenschafts: loser, aber auch sie hat den Drang, auf andere zu wirken, auch

sie wird von der Unruhe beherrscht, nicht einem sich gang hin= geben zu können, sondern in einer Art geistiger Ghe ihr eigenes Dasein gemiffermaßen zu erweitern, sich in anderen barguftellen, und das giebt ihr eine gewisse Beeinflussungssucht, die das eigent= liche Wesen ber schönen Weiblichkeit beeinträchtigt. Darin liegt bas Ühnliche zwischen ihr und Charlotte v. Kalb. Da ihr aber bas krankhaft Leidenschaftliche und Muftische jener fehlte, und andrerseits sie wiederum geistig der Frau v. Kalb ebenbürtig war, so läßt fich begreifen, wie Schiller hoffen konnte, ben intimen geistigen Verkehr mit ihr neben ber Che mit seiner Lotte fortsetzen und pflegen zu können. Es war ein zartes Berhältnis zwischen ihm und ben beiben Schwestern, bas ber Migbeutung ausgesetzt war, innerlich aber völlig rein und klar war. Ms der Klatsch in Weimar und Jena bas Berhältnis begeiferte, ben gerabe bamals in ihrer Gifersucht Charlotte v. Ralb besonders nährte, hat Schiller seiner Lotte im Briese vom 10. Februar 1790 bas schöne Trostwort geschrieben: "Daß allerlen über unser Verhältniß würde gesprochen werden, war zu erwarten. Hätte man uns erst in unserm engern Kreise beobachtet, wo wir dreh ohne Beugen waren — wer hatte biefes garte Berhaltnig begriffen? Jeber beurtheilt fremde Handlungsarten nach der seinigen eine freie, schöne Seele gehört bazu, unfre verschiebene Stellung gegen einander zu fassen, die ganze Geschichte unserer keimenden und aufblühenden Verbindung untereinander müßte man überseben haben, und feinen Sinn genug haben, biese Erscheinungen in uns auszulegen. Die Menschen suchen immer gleich Worte zu allem, und durch Worte hintergehen fie fich dann. Jede Empfindung ist nur einmal in der Welt vorhanden, in dem einzigen Menschen, ber sie hat; Worte aber muß man von tausenden gebrauchen, und barum paffen sie auf Reinen."

Ich weiß kein zweites Beispiel eines gedruckten, so herzlich

intimen Briefwechsels zweier Liebenden vor der Verlobung, als ben zwischen Lotte und Schiller. Nirgends ist bas Wehlen ber Antworten in meiner Ausgabe barnm auch so empfindlich, wie hier. Man ning Fielit; Ausgabe von Schiller und Lotte in Die Hand nehmen, um den vollen Genuß zu haben, und so herzlich und schön Schillers Briefe sind, bas stetig wachsenbe Bertrauen und die steigende Aufrichtigkeit in der Mitteilung der Empfindungen und inneren Singabe Lottens find fast noch entzückender zu lesen. Da lernt man eine wahrhaft gebildete beutsche Mädchenseele kennen, wahr und schlicht, sich hingebend in inniger Liebe zu dem geliebten Manne und bewundernd aufblickend zu seinem reichen Geiste, sicher und offen in der Mitteilung ihrer Urteile und boch bescheiben und mädchenhaft schen, auch nicht ben Schein ber Zudringlichkeit zu erwecken. Alle, die sie kennen lernten, gewannen fie lieb und schätzten fie um ihres Gemütes, nicht um besonderer Begabung willen, und auf fie kann man Schillers preisendes Wort über solche, die reines und unschuldiges Herzens find, anwenden:

Einfach gehft Du und ftill durch die eroberte Welt.

Anfang August 1789 hatte Schiller in einem Gespräche mit Karoline die Gewißheit empfangen, von Lotte geliebt zu sein. Im Briefe vom 3. August gestand er ihr seine Liebe, und am 5. August versicherte ihn Lotte, Karoline habe in ihrer Seele gelesen, und sie gab sich ihm zu eigen, als den köstlichsten Schatz, den Schiller je errungen hat. Bei der Mutter hielt er erst im Dezember desselben Jahres um Lotte an, und am 22. Februar 1790 ersolgte die Hochzeit, die in solcher Stille stattsand, wie ich von keiner andern Hochzeit in sogenannten höheren Kreisen sonst weiße. Nur Lottes Mutter und Schwester waren zugegen. Und wie wunderlich, wie wenig poetisch begann die Ehe! Das junge Ehepaar wohnte, wie man jetzt sagt, chambre

garnie. Schillers "Hausjungfern" gaben ihm die Meubles und die Tischkost. Die eigene Häuslichkeit war also nur halb. erste Woche wohnte die Schwiegermutter noch bei ihnen. Schwester blieb noch länger mit ihnen in Jena zusammen, wenn sic auch balb bas Logis wechselte. Und boch, welch Behagen durchströmt Schillers Briefe seit jenem 22. Februar. Bon biesem Tage ab ist eine beseligende Ruhe über ihn gekommen, die nur gestört wurde in den Zeiten, wo er um Lottens Gesundheit beforgt war. Seine Lotte hatte ihm den Frieden der Seele ge= bracht und hat ihn ihm bewahrt bis an seinen Tod. Sie war feine Vertraute in allen Dingen, seine treue Pflegerin in seinen Krankheiten, die sorgsame Mutter seiner Kinder, die Freundin aller seiner Freunde, die Mitwisserin aller seiner Blane und Sorgen, und die Ermunterin bei seinen Arbeiten burch warme und verständnisvolle Teilnahme. Sie genoß in Jena und Weimar die Liebe und Achtung aller, die sie kannten, und ich erinnere mich nicht irgend eines abgünstigen Urteils über sie in ber gefamten Brieflitteratur aus ihren Kreifen. Gelbst Karoline Schlegels scharfe Zunge lobte sie auf Rosten ihrer Schwester Karoline im Briefe an Luije Gotter vom 4. September 1796 mit den Worten: "Die Schwester ist nicht halb so natürlich wie bie Schiller und kann einem tant soit peu Langeweile machen." Freilich wird dies Urteil über Karoline lächerlich, wenn man Raroline Schlegels Urteil im Briefe an Luife Gotter vom 12. Dezember 1796 über den Roman Ugnes v. Lilien lieft: "Du wirst Gelegenheit haben, wiederum den Reichthum und die Anmuth eines großen Geistes zu bewundern." Frau Schlegel wußte damals nicht, daß die Verfasserin Karoline v. Wolzogen war, die sie langweilig gefunden hatte, sondern schrieb den Roman bekanntlich Goethe zu. Schillers Verhältnis zu Karoline blieb nach wie vor ein herzliches und freundliches, wenn es vorüber=

gehend auch getrübt wurde durch seine offene Migbilligung ihrer Berheiratung mit seinem Freunde v. Wolzogen, von der er sich tein Glück versprach. Hierin hat er sich geirrt. Freilich, gang konnte Karoline nicht in der Liebe zum Manne aufgehen, eine gewisse Unruhe haftete ihr an, und auch ihre lebhaften geistigen Intereffen, wie auch ihre Luft, sich schriftstellerisch zu bethätigen, führte fie etwas über die Grenzen der echten Weiblichkeit hinaus, aber sie war zu eng in die glücklichste Zeit Schillers verflochten, als daß er sich auf die Dauer ihr hätte entfremben konnen. Dankbar gebachte er ftets, daß fie ber gute Benius gemesen, ber ihn ermutigt hatte, seiner Lotte sich zu entbeden, und auch, als naturgemäß allmählich die Briefe an die Schwägerin nüchterner und fühler wurden, und der geistige Dreibund nur noch in der Erinnerung lebte, hat er in warmer Freundschaft und Berwandt= schaftlichkeit zu ihr gestanden. Ihren reichen Beist hat er immer anerkannt, aber freilich die fanfte Rube, die einfache Natürlich: keit und die uneigennützige Liebe seiner Lotte galt ihm mehr. Karoline war geiftig bedeutender, Lotte inniger, gemütvoller und immer gleichmäßig beglückend. Gottlob waren und find ja folde Frauen in Deutschland nicht gerade selten, die bei reichen geistigen Interessen, ihr vollstes Genügen doch in ihrem gebundenen Wirken als Gattin und Mutter gefunden haben, aber unter ben Frauen, beren Name durch ihre eigene ober ihres Mannes ober ihrer Kinder Bedeutung einen Plat in der Geschichte gefunden haben, weiß ich, außer etwa noch Ernestine Bog, keine, die durch den milben Glanz beutscher Weiblichkeit uns freundlicher berührte als Schillers Lotte.

Schiller hatte 1789, um überhaupt nur einen Hausstand gründen zu können, eine Professur in Jena angenommen und arbeitete jetzt übermäßig, um den neu übernommenen amtlichen Pflichten gerecht zu werden. Namentsich im ersten Jahr war die Arbeit übergroß. Alle Tage hatte er eine ganze Vorlesung

zu machen und wörtlich niederzuschreiben b. h. etwa täglich zwei gebruckte Bogen und bauebenher ging bann bas erforberliche Lesen und Excerpieren. Da blieb ihm nicht viel Zeit zu geselligem Jeboch freute er sich namentlich auch für seine Frau mit seinem Landsmann, bem Professor Baulus, und seiner Gattin ein freundschaftliches Verhältnis aufnüpfen zu können. Aber bie überspannte Arbeit, zu der er oft einen Teil der Nacht hinzunahm, überstieg seine Kräfte. Im Jahre 1791 erkrankte er jo schwer, daß er sich schon verloren glaubte, und nur langsam hoben sich die Kräfte wieder; seit jener Zeit ist er nie wieder völlig gesimb gewesen, und nur durch seine Willensstärke gelang bas Wunder, daß er trot der kummerlichen Genesung und des beständigen Bangens im Leiden noch eine so reiche Produktivität entfalten konnte. Mehr und mehr zog er sich vom geselligen Verkehre zurück. Da begrüßte er mit besonderer Freude, daß einige junge Freunde sich gern bereit fanden, täglich bei seinen Hausjungfern an seinem Mittagstische teilzunehmen; es waren bies Fischenich, Goethes Zögling Fritz v. Stein, Niethammer, v. Fichard und sein Hofmeister Göritz. In diesem Kreise wurde bei Tische eisrig über Kantische Philosophie disputiert und nachmittags häufig ein Spiel gemacht, an bas fich Schiller in feiner Rrankheit gewöhnt hatte. Auch sonst traten ihm in den Jahren seines Aufenthalts in Jena teils ältere, teils jüngere Männer nahe, bie sich bes Studiums halber in Jena aufhielten, so Friedrich v. Hardenberg aus dem Mansfeldischen, Herbert aus Klagenfurt, Erhard aus Mürnberg, der Liefländer v. Ablerskron, der begeisterte Berehrer Karoline v. Beulwitz', ein anderer Liefländer Namens Grieß, ber bamals Theologie studierte und später sich ber Poesie und Landschaftsmalerei widmete, ber Däne Horne= mann, ber Schwabe Gros und Hölberlin. Sie alle find auch später mit Schiller brieflich in Berbindung geblieben und einige auch, wie Fritz v. Stein und Fischenich in engster Beziehung zu Charlotte, die trotz ihrer Ingend eine wahrhaft mütterliche Teilenahme für die jungen Männer bewährt hatte. Sie haben dankbar durch ihr ganzes Leben das Andenken an diese Zeit des Verkehrs mit Schiller bewahrt; denn auch sie hatten zu dauerns dem Gewinn ersahren und genossen:

Wie bald sein Ernst anschließend, wohlgefällig Zur Wechselrede heiter sich geneigt, Bald rasch gewandt, geistreich und sicherstellig Der Lebensplane tiesen Sinn erzeugt Und sruchtbar sich in Kat und That ergossen.

Alls Schiller schwer krank barniederlag, war das Gerücht nach Ropenhagen erschollen, er sei gestorben. Die Nachricht gelangte borthin gerade in ben Tagen, als ber Graf Ernst v. Schimmelmann, der Minister im Haag Schubert, der Dichter Baggesen und ihre drei Frauen sich entschlossen, auf drei Tage von Ropenhagen nach Hellerbeck zu reisen, um bort gemeinsam im Genug von Poesien zu schwelgen. Rurz vor ber verabredeten Abfahrt melbete die Gräfin Schimmelmann an Baggefen bie Nadricht, Schiller, bessen Werke sie besonders hatten genießen wollen, sei gestorben. Baggesen eilte mit seiner Frau nach Seelust zu Schimmelmanns, und nach ben ersten Ausbrüchen ber Trauer beschließen sie die Fahrt nach Hellebeck bennoch zu unternehmen. "Wir haben nach Hellebeck gehen wollen," sagte ber Graf und die Gräfin zu Baggesen, "um in aller Munterkeit Schillers Obe: An die Frende zu singen - jetzt wollen wir hingehen und sie in aller Wehmut von Ihnen gelesen hören."

Ich citiere weiter Baggesens Brief an Reinhold vom Juni 1791, dem auch die vorhergehenden Worte entnommen sind.

"Stellen Sie Sich ben romantischsten, erhabensten, naturgrößesten Ort vor, ben man biesseits ber Alpen sinden kann, weit von der Stadt, am donnerrollenden Nordmeer. Hier lagerten sich drei einander liebende Paare, sechs wenigstens das Gute wollende, das Schöne liebende Seelen, im vertrauten Kreise nebeneinander. Am Tische sprudelte der geistige Champagner, mein und des Grafen Lieblingswein. Plötslich sing Ihr Baggesen an zu kesen:

Freude! schöner Götterfunken 20.

Wo dein fanfter Flügel weilt -

und Instrumente — Marinetten, Hörner und Flöten (ohne baß die andern etwas wußten; es war durch mich und den Grasen veranstaltet) sielen ein, indem alle wie durch Zauber zum Mitssingen hingerissen wurden:

Chor: Seid umschlungen Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder! überm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen.

und so nach jeder Strophe — bis nach der ketzten, wo ich, aks man glaubte zu Ende zu sein, noch zu kesen fortsuhr, was ich Ihnen nicht abschreiben will, weil deutsche Berse von mir allens salls nur Dänen erträglich scheinen können — und in dem dars auf folgenden Chor (welches ich doch nicht verheimklichen kann):

Unser toter Freund soll seben! Alle Freunde stimmet ein! Und sein Geist soll uns umschweben Hier in Hellas Himmelshain.

Tutissimi: Jede Hand emporgehoben!
Schwört bei diesem freien Wein:
Seinem Geiste treu zu sein
Bis zum Wiedersehn dort oben!

bie Thränen allen aus den Augen stürzten. Nachher kamen vier junge Knaben und vier unschutbige Mädchen mit Blumenkränzen,

in weißen Kleidern, als Hirten und Hirtinnen. Man tanzte. Das Wetter wurde schöner und schöner — so verstossen drei Tage wie drei Minuten, in unaufhörlichem seierlichem Genuß. So seierten wir Schillers Tod. — Meine Lieblingsscenen in Don Karlos, die Götter Griechenlands, Stücke aus der leider unvollendeten Geschichte des Absalls der Niederlande, und die Künstler, das reichhaltigste Gedicht von gleicher Länge, das ich kenne, und das allein hinreichen würde, Schiller in meiner Seele unsterdlich zu machen, wenn er sonst nichts geschrieben hätte — alles dies wurde gelesen."

MIS Schiller nach feiner Rückfehr aus Rarlsbad im Angust, ehe er nach Erfurt reiste, einige Zeit noch wieder in Jena weilte, ließ ihn Reinhold Baggesens Brief lesen und hatte den Eindruck, daß keine Arznei heilsamer auf ihn gewirkt habe. Baggesen sagen, daß ihm seine Exequien auf hellebeck ein un= aussprechliches Vergnügen gemacht hätten. Und Schillers Frau zog Neinhold beiseite: "Wenn Sie Baggesen schreiben," fagte sie, "so sagen sie ihm - sagen sie ihm - schreiben sie ihm -" und nun erstickte ein Thränenstrom ihre Stimme, die fie nicht wiedergewinnen konnte, bis Reinhold ihr fagte : er könne Baggesen nichts Nachbrücklicheres, Rührenberes, Intereffanteres ichreiben, als was er joeben von ihr gesehen und gehört habe. Während Schiller in Karlsbad lebte, war der Pring Christian von Dänemark inkognito unter bem Namen eines Barons von Solften in Jena und Weimar gewesen und hatte mit Wieland und namentlich mit Reinhold verkehrt. Der Pring hatte für später über eine mögliche Bernfung Reinholds nach Dänemark ober Holstein gesprochen. Das gab wohl Reinhold Beranlassung, am 17. Oktober 1791 an Baggesen zu schreiben: "Schiller ist leidlich wohl; vielleicht könnt' er sich noch gang erholen, wenn er eine Zeit lang sich aller eigentlichen Arbeit enthalten könnte.

Aber bas erlaubt seine Lage nicht. Schiller hat nicht mehr als ich fixes Einkommen, b. h. 200 Thir. von denen wir, wenn wir frank find, nicht wissen, ob wir sie in die Apotheke ober Rüche senden sollen. Ich kann arbeiten, und Schiller hat es noch beffer gekonnt, und kann es jetzt kaum, ohne seine Existenz in Gefahr zu setzen. Ein schreckendes Beispiel für mich! Und boch, wäre nur Schiller einstweilen geborgen, wie gern wollte ich mich bann mit der Versorgung begnügen, die mir jetzt meine Gesundheit gewährt." Durch Baggesens Brief vom 19. Dezember 1791 ist ausbrücklich bezeugt, daß diese für Reinhold, der ja wußte, daß Schiller seine Liebe nicht zur Hälfte erwidere, so ehrenden Worte, die Veranlassung geworden sind, daß der Pring Friedrich Christian von Holstein, bem Baggesen Reinholds Brief vor: gelesen hatte, zusammen mit seinem Freunde, dem Grafen Ernst v. Schimmelmann, Schiller durch ein Geschenk von je tausend Thalern auf brei Sahre aus ber brudenben Gorge um ben gelben Quark befreiten.

Der Prinz war wider Schiller eingenommen gewesen und hatte seinen Genius verkannt. Ihn hierin belehrt und befreit zu haben, ist Baggesens Verdienst, der Schillers Genius schwärmerisch verehrte. "Nur mit sehr vieler Mühe brachte ich es dahin," so berichtete er Neinhold, "daß der Prinz mir erlaubte, ihm Don Karlos vorzulesen. Ich zweisle sehr, sagte er, daß wir diese Lectüre zu Ende bringen werden; indessen — weil Sie gewettet haben — Ich las. Ich hatte mir im voraus bedingt, daß er schlechterdings den ersten Akt aushören müsse. Er wurde hingerissen — ich las nicht nur Don Carlos aus — aber als ich den folgenden Tag dies Auslesen ansing, hatte er schon in der Nacht alles übrige gelesen. Jeht weiß er die vorzüglichsten Scenen auswendig. Nun wurde alles von Schiller gelesen und wiedergelesen. Was ist natürlicher? Bei Schimmelmanns war

es die nämliche Geschichte, nur einige Jahre srüher." So hatte Baggesen den Boden gelockert, in den nun Keinholds guter Same siel und für Schiller eine so reiche Ernte brachte. Er konnte sich Muße gönnen, drückende Schulden abstoßen, durch den Anskauf eines Reitpserdes für seine Gesundheit sorgen und endlich durch einen Besuch in der Heimat sich auch geistig kräftigen.

Die Art, wie dieses Geschenk geboten wurde, war nicht minder sürstlich, wie das Geschenk selbst. "Wir kennen keinen Stolz," so schrieben die beiden wahrhaft adligen Weltbürger, "als nur den, Menschen zu sehn, Bürger in der großen Republik, deren Gränzen mehr als die Gränzen eines Erdbals umfassen. Sie haben hier nur Menschen, Ihre Brüder vor sich, nicht eitle Große, die durch einen solchen Gebrauch ihrer Reichthümer nur einer etwas edlern Art von Hochmuth fröhnen."

Schiller nahm das Geschenk mit innigem Danke und mit hoher Anerkennung der edlen That seiner Wohlthäter an, aber er deutete auch in seiner Antwort an, daß er, wie die hochscherzigen Geber es gewünscht hatten, jeden kleinlichen Gedanken, als mache er sich durch die Annahme persönlich von den Geschenksgebern abhängig, weit von sich werse: "Nicht an Sie, sondern an die Menschheit habe ich meine Schuld abzutragen. Diese ist der gemeinschaftliche Altar, wo Sie Ihr Geschenk und ich meinen Dank niederlege."

Das deutsche Volk aber und die Welt wird billig die edle That jenes Prinzen und Grafen preisen und ehren, und dankbar erkennen, daß Schillers Genesung und alle seine späteren Werke erst durch diese Hilse in der Not ermöglicht worden sind. Auch Körner hatte seine Hilse wiederum angeboten, aber Schiller stand ohnehin noch in seiner Schuld und wußte, daß Körner auch nicht im Übersluß lebte, und so würde es Schiller bedrückt haben, von neuem sein Schuldner zu werden. Diese Gabe aus Kopenhagen

aber kam ihm wie eine Gabe des Himmels, die man in demütiger Dankbarkeit als ein Pfund zum Wuchern anzunehmen hat, die einem viel giebt, um auch viel zu fordern, und damit den Geist erhebt, und nicht niederdrückt. Und der Gebrauch, den Schiller von der Gabe gemacht hat, ist wahrlich größer noch, als ber Bring und ber Graf sich in ihren kühnsten Hoffnungen hatten vorspiegeln können. Traurig hatten ihn, wie er an Baggesen ichrieb, die Meisterstücke anderer Schriftsteller — er denkt natürlich in erster Reihe an Goethe - gemacht; weil er die Hoffning aufgab, ihrer glücklichen Muße teilhaftig zu werden, an der allein die Werke des Geistes reifen. Jett, wo er diese Muße erlangt hatte, stand für ihn auch die Pflicht fest, Meisterstücke zu schaffen und nicht zu ruhen, bis er sich zur höchsten Ausbildung seines Geistes hinaufgeschwungen habe. Seinen Wohlthätern hat er als das erfte Werk seiner Muße philosophische Briefe dargeboten, die er später in etwas abgeänderter Form in die Horen aufnahm. Öffentlich hat er ihnen niemals ein Werk gewihmet, aber alle feine späteren Schriften - und sie waren von jett ab alle Meisterstücke - wurden, sobald sie vollendet oder erschienen waren, im Manustript oder Druck unter den ersten den hohen Gönnern in Kopenhagen, als ihnen zugehörig, übersandt, wie bies namentlich aus ben Briefen ber Gräfin v. Schimmelmann an Charlotte Schiller zu ersehen ift. Denn auch bas verdient erwähnt zu werden, daß wie an allen vertrauten Beziehungen Schillers auch an diesem geistigen Bunde seine Lotte ben innigsten Anteil hatte.

Der Prinz wie der Graf haben sich durch ihre arbeitsvolle und segensreiche staatsmännische Wirksamkeit dauernden Ruhm erworben, aber der Kronen schönste hat auch ihnen, um auf Worte Schillers, die er einst in Baggesens Stammbuch eingezeichnet hatte, anzuspielen, der Richter der Thaten durch die Hand bes Dichters gereicht. Wenn er auch nicht ihre eigenen Thaten besungen hat — alle Werke, welche er in der zweiten Hälfte seiner Dichterlausbahn geschaffen hat, sind Kronen, die er dem Prinzen von Angustenburg und dem Grasen v. Schimmelmann dargereicht hat und die als verdiente Kränze auch ihres Ruhmes unvergänglich blühen.

Im Herbst 1792 hatte Schiller die Freude, seine Mutter und seine jüngste Schwester in seinem Hause zu sehen. Dieser Besuch wird den Bunsch angeregt haben, auch seine Heimat und besonders seinen Bater wiederzusehen. — Der Schwabe regte sich wieder in ihm und die Baterlandsliebe. Ein Jahrzehnt war verstossen, seit er als Flüchtling mit Gesahr seiner Freiheit heimlich zum Schmerze seiner Eltern die Heimat verstassen hatte. Der Bater hatte ihm Jahre hindurch ernste Borzwürse gemacht, daß er auch seinen Berus aufgegeben habe und nur der Dichtkunst lebe. Schwer genug hatte er selbst seinen Entschluß zu büßen gehabt. Jetzt endlich stand er gerechtsertigt da und war der Not enthoben. Jetzt erst konnte er mit voller stolzer Freude wieder vor seinen Bater treten und konnte auch hossen, daß der Herzog keine Bersolgungsgedanken mehr hegen werde.

Am 1. August 1793 machte sich Schiller mit seiner Frau auf die Reise. Am 8. August trasen sie nach einer zwar besichwerlichen, aber von allen üblen Zufällen freien Reise in Heilsbronn ein, wo Schiller zunächst zu wohnen beschlossen hatte. Aber er besuchte von dort aus bald Ludwigsburg und die Solitube, wo er von den Seinigen mit Stolz und Freude empfangen wurde. Den Bater sand er trotz seiner siebenzig Jahre so rüstig und thätig, daß er meinte, wer sein Alter nicht wüßte, würde ihm kann sechzig geben. Bei dem "Schwabenkönig", der in starrem Eigensim den Dichter völlig ignorierte, fragte er auch

nicht an. Ihm war es eben recht, daß der Herzog keine Notiz von ihm nahm. Er erstattete ihm nur, um der Form zu genügen, Bericht, daß er nach Ludwigsburg ziehen würde. Dort in Ludwigsburg wurde ihm zu seiner höchsten Freude sein erster Sohn geboren, und unter der treuen ärztlichen Pflege seines Jugendfreundes Friedrich v. Hoven und der teilnehmenden Sorge seiner Frau genas seine Lotte schnell, die vor der Geburt schwer an Krämpsen gelitten hatte. Schon hatte er an einem glücklichen Ausgang gezweiselt, nun war seine Freude doppelt groß. Am 23. September wurde die Tause in Gegenwart der Eltern und Geschwister Schillers geseiert. Beide Eltern standen Gevatter, und wie sie ihrem ersten Enkel ihren Segen gaben, sahen sie so ehrwürdig aus, daß Lotte noch ein Jahrzehnt später äußerte, ihr Bild von jenem Tage werde ihr immer im Herzen bleiben.

Das eigene Leiben Schillers besserte sich leiber kaum, und mit Ungebuld ertrug er die unfreiwillige Muße, da er seiner Bruftkrämpfe halber die Feder und den Schreibtisch formlich haßte. Er wehrte sich bagegen mit seiner ganzen Abstraktions= fraft, und mo es anging mit der gangen Fruchtbarkeit seiner Gin= bildungskraft, er nahm die Arbeit am Wallenstein wieder auf, und machte sich an die Ansarbeitung philosophischer Auffätze, aber immer konnte er das Feld doch nicht behalten. Sehnsüchtig gedachte er an den Verkehr mit seinen jungen Tischgenossen in Jena, da eine geistreiche Konversation ihm mehr als je gerade jett Bedürfnis war, und die Sorge, wie er nach Ablauf ber Ehrenpension aus Ropenhagen für ben vergrößerten Sausstand bei seiner geschwächten Gesundheit werde sorgen können, bedrückte ihn in den Zeiten, wo er sich arbeitsunfähig fühlte, tief. sah ja eine Reihe alter Bekannter wieder und lernte auch manche ihm bisher fremde interessante Menschen kennen, wie Rapp in Heilbronn, Matthisson, Fichte, aber der Berkehr war teils nur

flüchtig, teils empfand er, daß seine alten Freunde mit wenigen Musnahmen auf bem Standpunkte stehen geblieben waren, auf bem er sie verlassen, teils wie v. Hoven in ihrem engeren Berufe ganz aufgingen. Die Begegnungen mit ihnen, wie auch mit seinem Lehrer und Freunde Abel erheiterten und erfreuten ihn wohl, aber sie regten ihn geistig zu wenig an, und er fühlte sich trot feiner Beziehungen zu ihnen einfam. Auch feine Schwägerin Karoline, die in Ludwigsburg mit ihm zusammengezogen war, wirfte in dieser Zeit gar nicht gunftig auf ihn. Sie betrieb bie Scheidung von ihrem Gatten und brängte noch vor ber Löfung der früheren Che, sehr gegen den Willen und Wunsch Schillers und seiner Frau, auf eine Berbindung mit Wolzogen. Indeffen mußte er sich wohl oder übel aus Rücksicht auf sein Kind, ge= bulben und ben Winter hindurch in Schwaben aushalten; allmählich steigerte sich auch wieder die Arbeitskraft, und als mit Beginn des neuen Jahres sich auch sein Leiden besserte, hob sich sichtlich auch wieder die geistige Frische und die Empfänglichkeit und Freude am Umgange mit anderen. Namentlich nachdem er mit bem ersten Frühjahr 1794 nach Stuttgart selbst übergesiedelt war, wirkten bie bort lebenden Künstler Danneder, Scheffauer, Hetsch und der alte Freund Zumsteeg anregend auf ihn. Freilich er gab auch hier mehr, als er empfing, und wenn Schiller an den alten und neuen Befannten zum großen Teil nicht volles Genügen fand, so mar umgekehrt sein Gindruck auf biese geradezu überwältigend. Danneder hat epochemachende Einflüffe aus bem Umgange mit ihm gewonnen und ist an ihm emporgewachsen, und für die übrigen gelten mit die Eindrücke, denen Friedrich v. Hoven am Abend seines Lebens in seiner Selbstbiographie Ausbruck verliehen hat:

"Von meinen Empfindungen bei unsern Wiedersehen sage ich nichts, ich sage nur, wie ich ihn nach einer Trennung von so

vielen Jahren gefunden habe. Er war ein ganz anderer Mann geworden; sein jugendliches Feuer war gemildert, er hatte weit mehr Anstand in seinem Betragen, an die Stelle seiner vormaligen Nachlässigkeit in seinem Anzuge war eine anständige Eleganz getreten, und seine hagere Gestalt, sein blasses kränkliches Aussehen vollendeten das Interesse seines Anblicks bei mir und allen, die ihn vorher gekannt hatten. Leider war der Genuß seines Umganges sehr oft durch seine Kränklichkeit, hestige Brustkrämpse, gestört; aber in den Tagen seines Besserbessindens— in welcher Fülle ergoß sich der Reichtum seines Geistes, wie liebevoll zeigte sich sein weiches teilnehmendes Herz, wie sichtbar drückte sich in allen seinen Reden und Handlungen sein edler Charakter aus, wie anständig war jetzt seine sonst etwas aussgelassene Jovialität, wie würdig waren selbst seine Scherze. Kurz, er war ein vollendeter Mann geworden."

Da ich einmal beim Ausschreiben der v. Hovenschen Lebens: beschreibung bin, möchte ich ein kleines rührendes Genrebild aus Schillers Leben hier noch kopieren, das Hoven nach dem Leben gezeichnet hat: "Gewöhnlich war Schiller ernst, und so betraf auch unfre Unterhaltung meist ernste Gegenstände. Aber er konnte auch, besonders wenn er sich gang wohl befand, heiter, lustig, ja selbst kindisch sein. Er war schon im Herbst in Ludwigsburg angekommen. Aber er freute sich auf Weihnachten" - als ob er schon seinem kleinen Rinde den heiligen Chrift bescheeren laffen könnte. "Am Weihnachtsabend kam ich zu ihm, und was sah ich da? Einen mächtig großen, von einer Menge kleiner Bachskerzen beleuchteten, und mit vergoldeten Ruffen, Pfefferkuchlein und allerlei kleinem Buderwerk aufgeputten Weihnachtsbaum. Bor ihm faß Schiller ganz allein, ben Baum mit heiter-lächelnder Miene anschauend und von seinen Früchten herunternaschend. Verwundert über den imerwarteten Anblick, fragte ich ihn, was er da mache? Ich erinnere mich meiner Kindheit, erwiderte er, und freue mich, die Freude meines Sohnes zu antieipieren. Der Mensch ist nur einmal in seinem Leben Kind, und er muß es bleiben, bis er seine Kindheit auf ein anderes fortgeerbt hat."

Die bei weitem wichtigste Bekanntschaft, die Schiller in der Heimat machte, war die mit dem jungen, unternehmenden Buch-händler Johann Friedrich Cotta. Nach Hovens Mitteilung hatte er diesem noch in Ludwigsburg zu einem Besuche bei Schiller verholfen, ein näherer Anschluß beider Männer erfolgte aber erst nach Schillers übersiedelung nach Stuttgart und die wichtigste Besprechung beider fand am 4. Mai 1794, wenige Tage vor Schillers Kückreise nach Jena, auf einem Hügel statt, wo jeht das Schloß Rosenstein steht. Cotta wollte Schiller bewegen, die Redaktion der von ihm geplanten großen politischen "Megemeinen Zeitung" zu übernehmen, und Schiller suchte in Cotta den Berleger zu gewinnen für einen Lieblingsplan, auf den sein Freund Göschen immer noch einzugehen Bedenken getragen hatte, nämlich eine litterarische Monatsschrift zu begründen, welche die ersten Köpse der Nation als Mitarbeiter vereinigen sollte.

Schiller hatte an Göschen und Ernsins zwei Verleger seiner Schriften, über die er sich wahrlich nicht zu beklagen hatte, die gern auf seine Wünsche eingingen und öfters auch bereitwillig ihm Vorschuß leisteten. Mit Göschen war er außerdem von Leipzig her persönlich nah befreundet. Aber in dem jungen, damals noch nicht dreißigjährigen, Cotta fand er einen Buch-händler, dessen große Gesichtspunkte und mutige Unternehmungs-lust ihn gleich bei der ersten Bekanntschaft umstrickten. Das war der rechte Mann für Schiller, der am Entwersen großer Pläne an sich schon Freude hatte und auf den ersten Blick den Geschäftsmann großen Stils in Cotta erkannte. Hier inter-

essierte ihn nicht nur der Buchhändler, sondern auch der Mensch. Heine hat später auf Cotta tressend das Wort aus Goethes Egmont angezogen: "Das war ein Mann, der hatte die Hand über die ganze Welt," und selten hat sich in einem Manne wie in ihm ein gesunder Nealismus und eine klare Weltkenntnis mit so hohem Idealismus und solchem Respekt vor den geistigen Herven unsres Volkes vereinigt. Es währte nicht lange, so hatte er mit Schillers Uchtung auch seine aufrichtige Freundschaft sich erworden, dem er seinerseits weit über des Dichters frühen Tod hinaus eine daukbare Gesinnung bewahrte, zumal er wohl wußte, daß seine Bund mit Schiller seinem Verlage auch die Werke der anderen bedeutenden Schriftsteller und namentlich auch die Goethes zuzgesührt hatte.

Die Übernahme der Redaktion der großen politischen Zeitung, an der Cotta freilich am meisten gelegen war, lehnte Schiller nach näherer Überlegung ab, aber die litterarische Zeitschrift, die Horen, kam unter seiner Schristleitung zustande, und ihre Bezundung brachte ihm den doppelten Segen, einmal seine Einkünste nicht unerheblich zu steigern und zweitens ihn seinem längst ersehnten Ziele zuzusühren, mit den geistig bedeutendsten Schriststellern seiner Zeit und namentlich mit Goethe, zu dem er lange mit einer gewissen Sierucht emporgesehen hatte, in persönliche Beziehungen zu treten. Der Plan zu den Horen war der eigentsliche geistige Sewinn seiner Reise in die Heimat, und für Cotta wurde diese Zeitschrift der Eckstein, auf dem er seinen Kuf und die Macht und Größe seines Seschäftes sest und sicher außbaute.

Mit frischer Arbeitslust, mit neuen Zielen und mit wahrer Sehnsncht, in Jena wieder ganz seinen geistigen Interessen leben zu können, machte sich Schiller auf die Rückreise; auch seine Gesundheit hatte sich gekräftigt, oder er hatte wenigstens inzwischen gelernt, zu leiden, ohne darüber das Streben zur

Erreichung ber höchsten Ziele aufzugeben. Gerade im Verkehr mit den alten Freunden hatte er ohne Überhebung an Selbste achtung gewonnen, und seine Krankheit mahnte ihn nur, was er noch schaffen wollte und könnte, bald ins Werk zu setzen. Die Sehnsucht zur Arbeit ließ ihn auch den Abschied von den Eltern und Schwestern, die er alle niemals wiedergesehen hat, leichter überwinden. So traf er, nachdem er auf der Rückreise auch noch seine Geschwister Reinwald in Meiningen besucht hatte, froh und mutig im Mai 1794 wieder in Jena ein, beglückt durch das stolze Gesühl der Vaterschaft, und erstarkt in dem ermutigenden Selbstgesühl, das ihm einerseits der Vergleich mit den alten Freunden und andrerseits die Anerkennung Kants gegeben hatte, der in seiner phisosophischen Keligionslehre Schillers Abhandelung über Anmut und Würde das Werk einer Meisterhand genannt hatte.

In Jena traf er Wilhelm v. Humboldt an, der im Frühjahr 1794 nach Jena gezogen war, eigens um mit Schiller zu verkehren. Seine Frau Karoline, geborene v. Dacheröben, war eng befreundet mit Lotte und ihrer Schwester Karoline, und Schiller kannte sie wie humboldt schon von der Zeit her, wo Humboldt sich verlobte und Schiller mit seiner Braut und Schwägerin und Karl v. Laroche den Christabend 1789 in Weimar mit dem jungen Brautpaar feierte. Humboldt besuchte ihn darauf in Jena und logierte bei ihm, ben Splvesterabend und die ersten Tage 1790 waren sie wieder alle zusammen in Weimar. Schiller hatte damals über Humboldt an Lotte und Karoline v. Beulwit geschrieben: "Wilhelm ist mir zu flüchtig, zu sehr aus sich herausgeriffen, zu weit verbreitet. Ich traue ihm viel Fläche und wenig Tiefe zu. Sein Beist ift durch Kennt= misse reich und geschäftig, sein Herz ist edel, aber ich vermisse in ihm die Ruhe und - wie foll ich sagen - die Stille der Seele,

die ihren Gegenstand mit Liebe pflegt, und mit Anhänglichkeit an ihrem Lieblingsgeschöpf verweilt." Lotte hatte in jenen Tagen an Humboldt einen Mangel an Feinheit im Betragen und Ausdruck zu tadeln. Aber man vergegenwärtige sich nur, daß dieser damals erst zweiundzwanzig Jahr alt war und es in dieser Jugend eben schwer hatte, sich in seine neue Bräutigamswürde zu finden. Daß er damals bisweilen sich vielleicht noch etwas unreif und burschikos äußerte und eben nicht gerade die rechte innere Ruhe zeigte, ist nicht zu verwundern, weit wichtiger ist, daß schon da= mals Schiller in ihm den Reichtum an Kenntnissen, den weiten Rreis der Interessen und das edele Berg erkannte. Inzwischen hatte Himboldt am 29. Juni 1791 sich verheiratet und, durch Friedrich August Wolf angeregt, sich tief in das Studium der Griechen versenkt. Mit ber ihm eigenen Empfänglichkeit und seinem feinen Sprachsinn schwelgte er in der Schönheit des Ausdrucks, der Fülle von Gedanken, der Kraft der Darstellung und der reinen Humanität der antiken Dichter und wurde durch dieses Studium nur noch bestärkt in seiner aristokratischen Lebensauffassung, der er schon im Briefe an Forster vom 8. Februar 1790 Ausdruck gegeben hatte: "Mir heißt ins Große und Ganze wirken auf den Charakter der Menschen wirken, und darauf wirkt jeder, sobald er auf sich und bloß auf sich wirkt; man sei nur groß und viel, so werden die Menschen es sehen und nuten; ber wahrhaft große, d. i. wahrhaft intellektuell und moralisch auß: gebildete Mann wirkt schon baburch allein mehr als alle andere, daß ein solcher Mann einmal unter den Menschen ist oder gewesen ist."

Im Jahre 1793 hatte er sodann Körner in Dresden kennen lernen und war durch ihn namentlich wieder zu erneutem Studium der Werke Kants angeregt worden. In seiner nüchternen Klarzheit urteilte Körner treffend über ihn in einem Vriese an Schiller:

"Überhaupt habe ich bei H. noch wenig Genialisches gefunden, aber Gesühl für allerlei Art von Vortrefslichkeit und Empfängliche keit für große und vielumfassende Ibeen. Im Umgange ist er sehr angenehm, durch eine gewisse Offenheit und Jovialität, die einem wohlthut." In der That ist Humboldt kein eigentlich schöpferischer Geist gewesen, aber durch seine grenzenlose Empfänglichkeit ist er einer der geistig reichsten Menschen geworden, und in seinem Geiste spiegelte sich die ganze Fülle alles Hohen, Wahren und Edlen, das die Wissenschaften und die Kunst bis auf seine Zeit gehoben und offenbart hatten.

Mit diesen Lichtseiten seiner reichen Natur hingen aber einige Schatten zusammen. Da er sich seiner ganzen Geistes: richtung nach nicht unmittelbare Zwecke für seine Arbeit stellte, erscheint er mehr wie ein geistiger Schwelger, ber, wenn auch in der edelsten Form des Eigennutes, nur den Genuß für sich fuchte, und es mehr äußeren Unlässen, b. h. bem Zufalle überließ, ob er zur Einwirkung auf andere und zum Gingreifen in die öffentlichen Interessen seines Volkes berufen würde. Und damit gewann sein Wesen eine gewisse Weichlichkeit, es mangelten ihm die fräftigen Affekte, die jum Bilbe des rechten deutschen Mannes gehören, und die eben nur die gespannte Thätigkeit auf klare, feste Ziele geben kann. Ihn interessierten alle irgend bedeutenden Menschen, und er konnte geruhig als der Freund Schillers und Goethes sich auch den Briidern Schlegel hingeben, und bei Lebzeiten seiner Frau, der er noch nach ihrem Tode seine bankbare Berehrung in manchem Sonette bezeugt hat, konnte er im lebhaften Briefwechsel mit einer unglücklichen Frau, beren liebevolle Ergebenheit und Berehrung ihm innig wohlthat, nach dem Ausdruck seines Biographen Hahm "fich im Austausch von Gefühlen und Gedanken und Gesinnungen wiegen," Rein Zweifel, baf bas Berhältnis ein burchans reines war, baf ihn

aufrichtiges Mitleid einerseits, und andrerseits die Frende erfüllte, tief in ein Gemüt hineinzublicken, das sich ihm im vollsten Bertrauen öffnete, aber im Grunde eben waren ihm alle Menschen mehr nur ein Studium, ein Gegenstand seines Interesses, in bem er sein eigenes Selbst erweiterte als - wie es in ber rechten Liebe und Freundschaft sein muß — ein Gegenstand ber eigenen Hingabe. Er reflektiert über die Menschen, sucht jeden in seiner Beise zu verstehen und zu würdigen, seine Gebanken und Gefühle zu feinem eigenen Gewinne aus ihm herauszuholen, aber bei aller Liebenswürdigkeit in der Form und bei aller Aufrichtigkeit seiner guten Wünsche für ihr Wohlergeben und bei ber Bereitwilligkeit, auch ihnen zu bienen, waren seine Teilnahme und Freundschaft eben zu weit verbreitet, als daß fie recht in die Tiefe gehen konnten. Es fehlte ihm auch hier die Geschlossenheit, die dem Manne erst das rechte Gepräge gibt. Als er sich verlobte, sagte er, er liebe seine Braut nicht, doch werde er glücklich mit ihr sein. Die rechte Innigkeit der Liebe, die sich gang in einem Gegenstand verliert, hat er wohl nie gekannt.

Für Schiller aber war Humboldt gerade wie er war, zu jener Zeit der Mann, den er brauchte. Voll von Plänen, wahrshaft lechzend nach dem langentbehrten Genuß eines ernsten Gedankenaustausches mit Menschen, die ihn begreisen und versstehen könnten, fand er an Humboldt einen nimmermüden Hörer, der ihn förmlich aussorschte, auf alle Interessen des Dichters mit lebhafter Wärme einging, und zwar mit der geistigen Beweglichsteit und Lebendigkeit, daß er jede Idee, ohne sie nach der eigenen Unsicht zu kritisieren, voll auszufassen, zu erweitern mit anderen zu verbinden und bis in ihre letzten Konsequenzen zu versolgen suchte. Hätte Schiller Reinhold, der inzwischen nach Kiel berusen war, noch in Jena getrossen, würde er bei dessen setzten, abgeschlossenen Ausstaligungen der Kantischen Lehre schwerlich Verständnis und

Unregung gefunden haben. Humboldt war felbst erst bemüht, sich in Kant einzuarbeiten und keineswegs schon zu fester Auffassung durchgedrungen. Er staunte aufrichtig über Schillers fühne, produktive Versuche, über Kant hinauszukonimen und über die üsthetischen Grundbegriffe, über Schönheit, Annut, Würde, über das Erhabene und Naive und Sentimentale, über Idealismus und Realismus zu eigenen festen Urteilen zu gelangen. Täglich besuchte er Schiller in der Regel zweimal, und die Abend= besuche dehnten sich unter den anregendsten Wechselreden oft bis tief in die Nacht hinein aus. Noch im Jahre 1797, als Humboldt zum zweitenmale längere Zeit in Jena geweilt hatte, rühmte Schiller in einem Briefe an Rörner begeistert, wie anregend sein Umgang auf ihn gewirkt habe: "Zum Umgang ist er auch recht eigentlich qualifiziert, er hat ein seltenes reines Interesse an der Sache, wedt jede schlummernde Idee, nöthigt einen zur schärfften Bestimmtheit, verwahrt dabei vor der Einseitigkeit und vergilt jede Mühe, die man anwendet, um fich deutlich zu machen durch die seltene Geschicklichkeit, die Gedanken des andern aufzufassen und zu prüfen." Aber freilich fügte er als Mängel Humboldts auch an, daß er nie bilden könne, immer nur scheiden und kom= binieren, und daß seine Einbildungskraft von seinem Verstande wie gefangen gehalten werde. Gleich im ersten Briefe an Körner nach seiner Rückkehr aus der Heimat vom 18. Mai 1794 hatte Schiller die beiben Freunde in Bergleich geftellt, er rühmte die Totalität in Humboldts Wesen, die man äußerst selten sehe, und die er sonst nur in Körner gefunden habe. "Er hat zwar vor Dir sohr viel an einer gewissen Leichtigkeit voraus, die man sich in seinen Verhältnissen leichter erwerben kann, als in den unfrigen; aber was er auf der Oberfläche gegen Dich gewinnt, das gewinnst Du reichlich gegen ihn an Tiefe." Beide Freunde ergänzten fich für Schiller auf bas günstigste. Un gesundem, festem, kritischem

Urteil stand ihm Körner höher. Seine Urteile wie sein Charakter waren bestimmt, klar und unbedingt aufrichtig. Er konnte auch einmal einen Mangel in Schillers Dichtungsweise empfinden und hervorheben. So konnte sich Humboldt überhaupt nicht stellen: "Es streitet," schreibt er, "gegen meine Theorie ber Bilbung überhaupt. Jeber muß seine Eigenthümlichkeit aufsuchen und diese reinigen, das Zufällige absondern. Es bleibt bennoch immer Eigenthümlichkeit; benn ein Theil bes Zufälligen ift an das Individuum unauflöslich gebunden, und dieß kann und barf man nicht entfernen. Rur badurch ist eigentlich Charakter möglich, und burch Charakter allein Größe." Er suchte immer nur Schiller auf seinem eigenen Wege zu bestärken, ibn in seiner Eigenart gang zu verstehen und diese in seinen Werken möglichst rein und klar anzuschauen. Körner beurteilt Schillers Werke nach den Gesetzen der Kunft überhaupt, Humboldt freut sid an ihnen um so mehr, je klarer sie Schillers eigentümlichen Geist widerspiegeln. Er vergleicht ihn mit andern Dichtern, nicht um den einen über den andern zu erheben, sondern nur, um jeden in seiner Sonderart deutlicher zu erkennen, und niemals wird eins seiner Urteile Schiller in seiner Arbeit gestört und gehemmt haben. Immer trieb er nur, bag Schiller auf feinem Wege ruhig und unbeirrt fortschreiten möge, und wußte nur anzuerkennen und zu beleben. Auf einen andern hätte ein folcher Bewunderer vielleicht einen ungunftigen Eindruck hervorbringen können, für Schiller, und besonders gerade in jener Zeit, wo er selbst barnach rang, in sich fest zu werden, war eine so freund= liche Teilnahme und bewundernde Anerkennung um so wichtiger, je peinlicher er selbst damals oft mit Zweifeln sich qualte, ob er namentlich im Vergleiche mit Goethe bestehen könnte. Körners Freundschaft mit Schiller griff viel tiefer auch in die äußeren Berhältnisse Schillers und seines Hauses ein, humboldt schwelgte

in den Gesprächen und im Brieswechsel mit Schiller in dem reinen Umgange in Ideen, den er als seinen höchsten Genuß bezeichnet hat. Und diesen hohen Genuß, der ihm vergönnt gewesen, hat er außer in seinen Briesen auch im Zusammenhange in seiner wunderbar tiesen Vorerinnerung zu seinem Brieswechsel mit Schiller: "Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwickelung" als ein köstliches Vermächtnis der Nachwelt geschildert.

Cbenso wie den Verkehr mit humboldt hatte Schiller auch die Bekanntschaft mit dem Coadjutor Karl Theodor v. Dalbera ber Bermittlung seiner Braut und ihrer Schwester zu verdanken. Schillers Briefe an ihn fehlen leider famtlich, aber die Bekannt= schaft ist für ihn so folgenreich gewesen, daß ich sie hier nicht völlig übergehen mag. Karoline v. Beulwitz hatte ihm ben Namen Goldschatz gegeben, in der Hoffnung, daß er sich als einen freigebigen Mäcenas Schillers bewähren würde. In der That zeigte er für Schillers Schriften lebhafte Teilnahme und ließ ihn hoffen, daß er, sobald er Fürst Primas geworden sein würde, für ihn Sorge tragen würde. Schiller schätzte seinen Charakter und hoffte lange auf eine Berufung von seiten Dalbergs. Dieser aber kam erst 1802 zur Regierung und wußte auch jetzt Schiller nichts zu bieten. Immerhin ist anzuerkennen, daß er mehrsach bent Dichter nicht unbedeutende Geldgeschenke machte und ihm dauernd sein Wohlwollen erhalten hat. Bon seiner schriftstellerischen Begabung bachte Schiller gering, aber er verehrte ihn um seines milben, freundlichen Wesens und seiner liberalen Anschauungen willen und hat ihm stets eine bankbare Gesinnung bewiesen. Besondere Anerkennung verdient auch, daß Dalberg ben Dichter darin bestärkte, sich an die Bearbeitung des Wallenstein zu wagen. Schiller widmete ihm seine Schrift über Annut und Würde und den Tell, doch lehnte Dalberg für diese Dichtung die öffentliche Widmung in bescheidenem Sinne ab.

Schott bei dem Besuche seines Lehrers Abel in Tübingen hatte Schiller bort ben um wenige Jahre jüngeren Philosophen Richte kennen lernen, ber gerade zur Zeit der Rückkehr Schillers aus seiner Beimat sein philosophisches Lehramt in Jena an der Stelle Reinholds begann. Schiller freute fich seiner Berufung und freute sich gerade in der Zeit seiner philosophischen Arbeit des Gebankenaustausches mit dem bedeutenden Gelehrten. Die neue Unsicht, welche Fichte bem Kantischen Spsteme gab, trug, wie Schiller fühlte, nicht wenig bazu bei, ihn tiefer in biese Materie zu führen, und mit sicherem Blid erkannte er sogleich, daß Fichte bem Gehalte bes Geiftes nach, Reinhold mehr als ersetze und seine Schriften das Gepräge eines schöpferischen Geistes trügen. Auf ihn rechnete er besonders bei der Begründung der Horen. Seine Achtung hat er ihm auch dauernd bewahrt, wenn er auch bald die harten und schroffen Eden des charakterfesten und streitbaren Philosophen, durch die er sich selbst allerlei Unannehmlich: keiten bereitete, kennen lernte und bedauerte. Störender aber griff noch in das persönliche Berhältnis beider Männer gerade die erhoffte Mitarbeit Fichtes an den Horen ein. Schon in Fichtes erstem Beitrag im ersten Hefte ber Horen hatte bem Dichter die Form des Auffates große Bedenken erregt, und er hatte einige Anderungen für notwendig gehalten. Tropdem schrieb er an Körner noch, daß er sein Urteil über diesen Auffatz mehr fürchte, als sich barauf freue. Einen zweiten Auffatz über Geist und Buchstaben in der Philosophie, den ihm Fichte im Juni 1795 übersandte, fand Schiller dem Inhalt wie der Form nach jo verfehlt, daß er sich trot seiner Verlegenheit um Manuskript turger Sand entschloß, ihn Fichte gurudzuschicken. Ans Achtung für Fichte suchte er brieflich die Ablehnung der Abhandlung zu motivieren, aber die Motivierung fiel fo scharf aus, daß sie Fichte nur noch mehr verlette und ihn zu einer Antwort veranlakte.

die weber Schiller überzeugen konnte, noch auch geeignet war, eine Berföhnung herbeizuführen. Zwar erkannte Schiller in seinem Briefe an Goethe vom 6. Juli ehrlich an, baf Richte sich in bieser kritischen Situation noch ganz gut benommen habe und sich bei aller nicht unterdrückten Empfindlichkeit noch sehr zu mäßigen gewußt habe, aber an Sichte felbst erwiderte er in einem feiner gehaltvollften Briefe mit einer fo ichneibend icharfen Gegenüberstellung ihrer beiden Naturen, daß ein weiteres Zusammenarbeiten beiber völlig ausgeschlossen blieb. Gerabe jetzt regte sich in Schiller wieder der Dichter, und die theoretischen Er= örterungen begannen ihn zu verstimmen. Goethes Wilhelm Meister hatte ihm, wie er schon im Januar 1795 geschrieben hatte, den unendlichen Abstand zwischen dem Leben und dem Raisonnement zur klarsten Empfindung gebracht, und es wurde ihm gewiß, ber Dichter sei der einzig mahre Mensch, und der beste Philosoph nur eine Rarikatur gegen ihn. Schillers Entgegnung an Fichte ift nur eine Ausführung biefer Gegenüberstellung bes Dichters und des Philosophen. Mit diesem Briefe verwahrte er sich feier= lich bagegen, als Gelehrter ober Professor etwas gelten zu wollen; sein Ziel sei keineswegs bloß, seine Gedanken ben Lesern seiner Schriften beutlich zu machen, sondern ihnen zugleich seine gange Seele zu übergeben.

Leider liegt uns der Brief nur in Bruchstücken verschiedener Ronzepte vor. Aber auch aus diefen geht die Begeifterung für den Dichter= beruf hervor, auf den er sich wieder besinnt, und bei aller Anerkennung der Bedeutung rein philosophischer Werke, deren Resultate auf das Denken natürlich auch von dauernder Wirkung sein könnten, ftellt er doch äfthetische Schriften unbedingt höher, "in denen sich ein Individuum lebend abdrückt, und die darum nie entbehrlich werben und ein unvertilgbares Lebensprincip in sich enthalten, eben weil jedes Individuum einzig und mithin auch unersetzlich ist." Jonas, Schillerbriefe. VII.

26

Der Brief ist nicht aus persönlicher Gereiztheit geschrieben und auch völlig frei von perfönlicher Überhebung. Aber Schiller liebte nicht unklare Verhältnisse. Als Gelehrtem zollte er Fichte auch ferner hohe Achtung, aber die Verschiedenartigkeit ihrer Naturen ließ ihn, nachdem er sie erkannt hatte, eine Freundschaft mit Fichte als unmöglich erscheinen, und so entschloß er sich, ein Berhältnis, bas keinen sicheren Boben hatte, lieber sofort abzubrechen. Zwar verstand es Fichte, nach einigen Jahren, als Schiller längst ber Philosophie ben Rücken gewandt und burch seine Dichtungen auch auf Fichte unwiderstehlich eingewirkt hatte, unbefangen wiederum sich Schiller zu nähern und durch offenes Vertrauen die frühere Verstimmung aufzuheben; aber, fo entschieden Schiller für Fichte gegenüber seinen Regerrich= tern Partei nahm, und so freundlich er ihm auch in seinem Untwortschreiben begegnete, so daß auch später noch Fichte ohne Schen sich mit anderen Bitten an ihn wenden mochte, ber einmal klar zum Ausdruck gebrachte Gegensatz ihrer Naturen schloß ein wirkliches Freundschaftsverhältnis zwischen beiden aus, und Schiller hat "ben harten, zerstörenden, herzlosen Charakter" der Fichteschen Philosophie auch in den späteren Schriften des Philosophen beklagt. Hätte er Fichtes späteren Patriotismus noch erlebt, so würde er vermutlich zwar auch mit dem Inhalt seiner Reden an die deutsche Nation nicht überall einverstanden gewesen sein, den Charakter bes mutigen Mannes aber um ber Wärme seiner Empfindung willen noch höher haben schätzen lernen.

Die Horen und der Musenalmanach verstochten Schiller in einen sehr ausgedehnten Briefwechsel. Sobald der Kontrakt über die Horen mit Cotta abgeschlossen war, wandte er sich zunächst, abgesehen von den nächsten Freunden Körner, Reinwald, Humsboldt und damals auch Fichte, an eine größere Zahl hervors

ragender Schriftsteller, um fie zur Förderung ber neuen Zeit= schrift zu gewinnen. Gerade die Hoffnung, mit ihnen in eine nähere Berbindung zu kommen, hatte ihm ja ben Plan zu ben Horen eingegeben. Von jolden Aufforderungsschreiben um die Mitarbeit an ben Horen haben sich erhalten die an Rant, Goethe, Berder, Friedrich Jacobi, Matthisson, Erhard, Gottlieb Hufeland, Schütz und Archenholz, außerdem hatte er sicher noch an Garve, Blankenburg, Iffland, Dalberg und Langbein geschrieben. Mit anderen wie Woltmann, Heinrich Mener, Friedrich Schulz wird er vielleicht mündlich die Angelegenheit besprochen haben. Pfeffel ließ er durch Cotta bitten, wiederum andere ließ er durch Wilhelm v. Humboldt auffordern, wie Alexander v. Humboldt, Gentz und vielleicht auch Engel, die größte Zahl ber Mitarbeiter endlich hat später, schon während des Erscheinens der Horen, Schiller felbst einen ober mehrere Beiträge angeboten. Rant ließ lange auf seine Antwort warten, aber er antwortete später boch zu Schillers nicht geringem Stolz, wenn er auch keinen Beitrag in Aussicht stellte, die Mehrzahl der Gingeladenen, an der Spite Goethe, sagte sogleich in verbindlichen Antwort= schreiben ihre Mitarbeit zu. Die Zahl ber Geschäftsbriefe Schillers wuchs in dieser Zeit geradezu ins Unermefliche, aber Schillers Gewandtheit überwand alle Schwierigkeiten, und die Gemugthumig, fein Ziel erreicht zu haben, und die ersten Geifter ber Nation um sich versammelt zu haben, ließ ihn keine Mühe scheuen. Bu einem regeren brieflichen Berkehr kam er namentlich mit Sophie Mereau, Amalie v. Imhof, Luije Brachmann und besonders mit Wilhelm Schlegel.

Körner verkehrte mit Friedrich Schlegel und hatte durch diesen Wilhelm Schlegel veranlaßt, seine Arbeit über Dante Schiller für die Horen einzusenden. Auch Friedrich Schlegel hatte Schiller einen Aufsatz für die Thalia angeboten, den dieser

aber an Biester für die Berliner Monatsschrift abgetreten hatte. Beide Brüder waren erheblich jünger als Schiller. Der ältere, Wil= helm, war 1767, der jüngere, Friedrich, 1772 geboren; beide waren also zur Zeit des Erscheinens der Horen noch so jung, daß es für fie an fich schon ehrenvoll war, von Schiller und Goethe beachtet und zur Mitarbeit herangezogen zu werden. Un Friedrich Schlegel hatte Schiller nach Ginficht einer seiner Arbeiten ben Reichtum an Ideen gerühmt und erwartete Vortreffliches von seinen Arbeiten, wenn die Ideen erst mehr Klarheit erhalten würden und die Form über den Stoff erft Meisterin geworden fein würde. Bei Wilhelm Schlegel schätzte er die umfangreichen Kenntnisse, seine grazisse und lebhafte Darstellung und die schöne Berbindung poetischer Wärme und fritischer Ralte in seinen Regensionen. Schiller ernumterte ihn baber zu reger Beteiligung an ben Horen und ben Musenalmanachen und freute sich ber Überfiedelung Schlegels nach Nächst Schiller, Goethe und Herber hat Schlegel benn auch am meisten zu ben Horen beigesteuert. So ließ sich anfangs alles gut zu einer engen Berbindung an. Schiller nahm Bilhelm Schlegel und seine Frau im Juli 1796 in Jena freundlich auf und lud sie bald auf einen von Goethe ihm zugesandten Fisch Als kurz barauf auch Friedrich nach Jena zog, urteilte Schiller auch noch, er mache einen guten Gindruck und verspreche viel. Balb aber schlug die Stimmung um. Friedrich Schlegels aninaffende Recenfion über Schillers erften Mufenalmanach verlette Schiller, und wenn ihm Körner auch versicherte, er könne keinen wärmeren Verehrer als biesen Recensenten haben, und ber anmagende Ton sei nur Recensentenkostum, fo ließ es Schiller boch nicht ungeahndet hingehen und züchtigte ihn ziemlich hart in den Xenien. Bald darauf nennt er Friedrich Schlegel Goethe gegenüber einen Laffen und halt fich über ber gangen Schlegel: schen Sippe verkehrtes Urteil auf, daß ber Roman Naues v. Lilien

Goethe zuzuschreiben sei. Mehr und mehr fühlte Schiller, baß ihm die Persönlichkeit beider Brüder fremd war und fremd blieb. Seinem aufrichtigen Streben zum Bochsten stand hier ein Strebertum gegenüber, bei bem bas eigene Ich sich hervor-Es ist ja keine Frage, die beiden Schlegel und ihre Frauen waren hochbegabte und geistreiche Menschen. wenig wie ihnen untereinander, so wenig wird dem, der sich nach den Briefen jener Tage in ihren Kreis zu versetzen sucht, mit ihnen wohl. Alle einzeln beherrscht eine unbehagliche Sucht, den anderen zu imponieren, durch Witz zu glänzen und in der Bewunderung der anderen sich zu spiegeln und zu laben. Bleibt der erwartete Erfolg aus, so tritt Übelnehmerei und Verstimmung ein, und an dauernden Frieden im eigenen Lager war nie zu Immer klarer empfand Schiller, daß beiden Schlegel Gemüt fehle. Mit Friedrich mochte er überhaupt nichts mehr zu thun haben, dann aber schien ihm auch das Verhältnis mit Wilhelm, der im großen und ganzen doch als Verbündeter des Bruders erschien, kein sicheres und lauteres mehr zu sein. Als daher Friedrich Schlegel eine umsangreiche Recension des Jahr= gangs 1795 der Horen in der Zeitschrift Deutschland 1796 mit dem herben, hochmütigen Tadel schloß, daß die letzten Horenstücke durch Ausnahme so manches äußerst unbedeutenden oder durchaus schlechten Beitrags vorzüglich viele Beweise ber Vernachlässigung des Bublikums zeigten, womit glänzend begonnene Unternehmungen, benen man nicht gewachsen ist, gewöhnlich endigen: ba war Schillers Gebuld zu Ende, und in einem geharnischten Brief brach er am 31. Mai 1797 auch den Verkehr mit dem älteren Bruder schroff ab. Ob auch Schlegel versicherte, daß er seines Bruders Berhalten migbillige und schon gegen ben Druck ber Kritik bes M: manachs ihm dringende Vorstellungen gemacht hätte (an der er übrigens selbst boch einigen Anteil gehabt hatte), Schiller blieb

fest und lehnte bestimmt die Fortsetzung eines näheren Verkehrs ab: "In meinem engen Bekanntschaftskreise muß eine volle Sicherheit und ein unbegränztes Bertrauen sehn, und bas kann, nach bem was geschehen, in unserm Verhältniß nicht mehr statt finden. Beger also wir heben es auf, es ist eine unangenehme Notwendigkeit, der wir, beide unschuldig wie ich hoffe, nachgeben muffen; dieß bin ich mir schuldig, da niemand begreifen kann, wie ich zugleich der Freund Ihres Hauses und der Gegenstand von den Insulten Ihres Bruders sehn kann." Für den Musenalmanach erbat er auch für die Zukunft Schlegels Beiträge, und hat manchen der= selben unbefangen anerkannt, aber die innere Entfremdung wuchs, und artete in den Brüdern Schlegel, zum Teil vielleicht auch aus verletztem Stolz, zu einer wahren Verbitterung aus, ber fie baburch, daß sie Goethe in einen Gegensatzu Schiller fetten und ihn einseitig verherrlichten, wiederholt einen oftentativen Ausbruck gaben. Schillers Freunde beklagten das und verstanden nicht, wie Goethe bei seiner Freundschaft zu Schiller sich von ben offenen Gegnern Schillers umkreisen lassen könne, und Schiller felbst schrieb am 5. Juli 1802 an Körner, bessen ein= ftigen Erwartungen die Schlegel auch nicht mehr entsprachen: "Es ist seine [Goethes] Rrankheit, sich ber Schlegel anzunehmen, über die er doch selbst bitterlich schinupft und schmählt." er empfand es im ganzen boch wohl, daß dies in der anders: artigen Natur und Stellung Goethes lag, ber, um zehn Sahre älter, von seiner olympischen Sohe aus mit unendlich vielen Menschen bei der Universalität seiner Interessen einen litte: rarischen Verkehr aufrecht zu erhalten vermochte, ohne irgend mit seinem Herzen ihnen nahe zu stehen. Das war Schillers geschlossenerem Charakter schwerer. Jugendlicher und leidenschaftlicher, mochte er mit niemand verkehren, ben er persönlich nicht liebte oder achtete, und wie er sich offenherziger und

wärmer den Freunden hingeben konnte, so mochte er unklare Berhältnisse nicht ertragen und ließ niemand in Zweifel, wie er zu ihm stehe. Aber er konnte barum anderen Naturen und selbst seinen entschiedenen Gegnern doch gerecht werden. eines der schönsten Zeugnisse gerade sein Urteil über das Berhältnis Goethes zu ben Schlegel im Briefe an bie Gräfin v. Schimmelmann vom 23. November 1800, mit dem ich auch diese Bemerkungen über Schillers Stellung zu ben Brübern am besten abschließen kann. Als biese in einem Briefe an Charlotte gefragt hatte, ob Goethe sich in der Wirklichkeit an diese neuen Giganten, die er mit hervorbringen half, anschließe, ob er selbst mit an dem neuen Tempel baue oder sich damit begnüge, ihn bauen zu lassen, ba verteidigte Schiller ben verkannten großen Freund mit edler Wärme und hob billig und gerecht die Verbienste ber Schlegel hervor, die auch ber Gegner anerkennen muffe: "Göthe schätzt alles Gute, wo er es findet, und so läßt er bem Sprach: und Berstalent bes alteren Schlegel und feiner Belesenheit in alter und ausländischer Litteratur, und bem philo: sophischen Talent bes jüngeren Schlegel Gerechtigkeit widerfahren. Und barum, weil diese beiden Brüder und ihre Anhänger die Grundsätze ber neuen Philosophie und Kunft übertreiben, auf Die Spite stellen und durch schlechte Anwendung lächerlich ober verhaft machen, barum find diese Grundfätze an sich selbst, was fie sind und dürfen auch durch ihre schlimmen Partisans nicht Un ber lächerlichen Verehrung, welche bie beiden Schlegels Göthe erweisen, ift er selbst unschuldig, er hat sie nicht dazu aufgenuntert, er leidet vielmehr dadurch und sieht selbst recht wohl ein, daß die Quelle dieser Verehrung nicht die reinste ist: benn biese eitlen Menschen bedienen sich seines Namens nur als eines Paniers gegen ihre Feinde, und es ist ihnen im Grunde mur um sich selbst zu thum. Dieses Urtheil, das ich Ihnen hier

niederschreibe, ist aus Göthes eigenem Munde, in diesem Tone wird zwischen ihm und mir von ben Herren Schlegel gesprochen.

Insosern aber diese Menschen und ihr Anhang sich dem einzreißenden Philosophie-Haß und einer gewissen kraftlosen seichten Kunstkritik tapfer entgegensetzen, ob sie gleich selbst in ein anderes Extrem versallen, insosern kann man sie gegen die andere Partei, die noch schädlicher ist, nicht ganz sinken lassen, und die Klugheit besiehlt zum Nutzen der Wissenschaft ein gewisses Gleichgewicht zwischen den idealistischen Philosophen und den Unphilosophen zu beobachten."

Wenn auch hier nur die bedeutenderen Brieswechsel Schillers näher karakterisiert werden sollen, so mag ich doch nicht ganz sein Verhältnis zu Issland übergehen.

Der Inhalt der Briefe ist ja zum größten Teil ein geschäft= licher, und es handelt fich meist um Einsendung Schillerscher Dramen behufs ihrer Aufführung auf dem Berliner Theater. Aber aus bem geschäftlichen Berkehr erwächst immer mehr eine auf wahrhafte gegenseitige Hochachtung gegründete Freundschaft. Einst in Mannheim war ber gleichalterige Schauspieler, ben Schiller als Mimen schon bamals aufrichtig verehrte, auch als Theaterdichter von Dalberg und dem Publikum hoch geschätzt, ja höher als Schiller. Iffland fühlte sich Schiller gegenüber als die dem Theater wichtigere Persönlichkeit, und wenn er gelegent= lich dem Verfasser der Räuber gegenüber sich auch als Gönner zeigen mochte, so ließ er es andrerseits, verleitet durch seine Eitelkeit, auch nicht an Eifersüchteleien und Spott und kleinlichem Tadel fehlen. Schiller hatte ihn später trothdem aufgefordert, an ben Horen mitzuarbeiten. Schon damals hatte sich das Blatt gewendet und Iffland wußte des alten Rivalen Entgegenkommen zu würdigen. Als Iffland später zu einigen Gaftrollen nach Weimar kam, schlossen sich beibe enger aneinander, und so war

es Iffland, ber inzwischen zur Leitung bes Theaters nach Berlin berufen war, leicht gemacht, sobald er vom Erscheinen des Wallenstein hörte, Schiller zu bitten, ihm zur Aufführung in Berlin sein neues dramatisches Werk zu überlassen. Und welche Triumphe feierte Schiller jetzt in der begeifterten Anerkennung des einst bevorzugten Rivalen, der längst erkannt hatte, daß er als Dichter überhaupt keinen Anspruch habe, neben Schiller genannt zu werben. Als er die Piccolomini erhalten hatte, schrieb er: "Gine große Herrlichkeit ist es. Ich kann nicht von diesem allmäch= tigen Bilbe wegkommen! Welch ein Genuß! Welche Krafft und Wahrheit! Es ist wie der Friede Gottes über alle gewöhnliche Vernunft." Und als er die Braut von Messina aufgeführt hatte, schrieb er in ähnlichem Entzücken: "Totaleffect? Der höchste, tiefste, ehrwürdigste! Die Chöre wurden meister= haft gesprochen und senkten wie ein Wetter sich über das Land! Gott segne und erhalte Sie und Ihre jewig blühende Jugend= fülle!" Und wiederum endlich bricht er nach der ersten Lesung eines Teils des Tell in die begeisterte und demütige Anerkennung aus: "Ich habe gelesen, verschlungen, meine Knie gebogen und mein Herz, meine Trähnen, mein jagendes Blut hat Ihrem Geiste, Ihrem Bergen mit Entzücken gehulbigt! D balb, balb, bald mehr! — Ich reiche Hand und Herz Ihrem Genius ent-Welch ein Werck! Welche Fülle, Kraft, Blüthe und gegen. Gott erhalte Sie - Amen!" Auch bei seiner Allgewalt! letten perfönlichen Begegnung mit Schiller, als dieser im Mai 1804 in Berlin weilte, hat Iffland in jeder Weise ihm seine Berehrung und Liebe zum Ausbruck gebracht, und auch Schiller schätzte seinen begeisterten Verehrer als ben bedeutenbsten Schauspieler seiner Zeit.

Noch bleibt mir übrig, zum Schlusse ein Wort über Schillers wichtigsten Briefwechsel zu sagen, über sein Verhältnis zu Goethe.

Freilich ist bereits unendlich viel darüber geschrieben worden und von weit bedeutenderen Forschern, zu denen ich aufsehe, mehrfach auch die Frage erörtert worden: ob in diesem Freundschaftsbunde Schiller als seinem großen Freunde ebenbürtig angesehen werden könne und wer von beiden dem andern mehr zu verdanken habe. Guftav Portig hat in seinem bedeutsamen, nur fast zu umfangreichen Buche über Schiller in seinem Verhältnis zu Freundschaft und Liebe mit wahrem Ingrimm die Männer angegriffen, die in vielleicht zu einseitiger Begeisterung für Goethe Schiller nach Portigs Meinung nicht gerecht geworden sind. Er selbst hat sich in der Hitze des Kampfes dann umgekehrt zu der unwürdigen Unterstellung hinreißen laffen, daß Goethe bei der Berufung Schillers als Professor, wohl im stillen gehofft haben möge, daß ber einzige zu fürchtende Nebenbuhler durch das Studium der Geschichte von seinem eigentlichen Dichterberuf abgelenkt werden würde. kann mir nicht benken, daß Portig ober sonst jemand mich selbst an Verehrung und Liebe Schillers übertrifft, aber ich bin durch diese Verehrung nie in Versuchung geführt worden, Goethe, zu bem Schiller stets mit lauterster Bewunderung und Ehrfurcht aufgeblickt hat, um Schiller in helleres Licht zu feten, herabzuziehen und zu verkleinern. Je nach der Eigenart der einzelnen kann ja natürlich auf den einen die erhabene und sentimentale Dichtungsweise Schillers, auf den andern Goethes mehr naive und im guten Sinne des Wortes sinnlichere Dichtung tiefer ein= wirken; will man aber beibe Männer, trot ihrer Berschiedenartigkeit, in Bezug auf ihre geistige Größe vergleichen, so kann ja kein Zweifel sein, daß Goethe die Palme gebührt. hat den Reichtum seines Geistes, die unendliche Fülle poetischer Bilder, die ihn umschwebten, die abgeklärte Rube seiner Lebens= weisheit und die schöne, vielleicht einzigartige Verbindung ber Spekulation und Intuition in ihm, lauter gepriesen als Schiller.

Und in Bezug auf die andere Frage, wer mehr von dem andern genommen habe, ist mir wiederum gar nicht zweifelhaft, daß Schiller im Wechfelverkehr mit Goethe mehr empfangen hat, als Goethe von ihm. Das liegt ichon barin, bag Goethe, an Jahren reifer, damals in sich fertiger war als Schiller, und daß nach seiner ganzen Art und Weise Schiller weit lebhafter strebte, in dem Gefpräche und Briefen auch die Meinung des andern herauszuholen und im Austausch ber Meinungen zu lernen, als Goethe, ber meist ichon bestimmtere Ansichten aussprach und im Alter namentlich etwas Dottrinares gewann. Bergleicht man ben Schiller vom Jahre 1794 mit dem kurz vor feinem Tode, so tritt die Ausbildung seines Geistes, die doch wefentlich unter der Beeinfluffung Goethes erfolgte, aufs herrlichste zu Tage, während man zwar gewißlich sagen kann, baß Goethe in biesen Jahren auf das lebhafteste wieder durch den jüngeren Freund zur Probuktion angeregt worden war, aber kaum behaupten kann, daß er in gleichem Mage wie Schiller geiftig ein anderer geworben wäre und noch eine wesentliche Entwickelung erfahren hätte. Er war durch Schillers lebendige Teilnahme wieder verjüngt worden, und mit Schillers Tobe beginnt sein Alter, aber eine neue Rich= tung seines ganzen Denkens und Dichtens, wie er sie Schiller gegeben, hat er von diesem nicht mehr erhalten können. ich dies offen anerkenne, bin ich aber weit entfernt, eine Beein= trächtigung ber Größe Schillers barin zu feben, daß er bamals nach seinem Alter wie überhaupt seinem Wefen nach bestimmbarer war. Daneben läßt sich ja mancherlei im einzelnen hervorheben, worin er Goethe unzweifelhaft erreichte ober sogar übertraf. Die Frische seines reinen Gemüts und sein rastlofes ideales Streben, die bewunderungswürdige Willensfraft trot aller körperlichen Leiden, und das Talent der dramatischen Gestaltung, worin er Goethe unzweifelhaft überlegen war, bas find boch Züge seines

Schaffens und Charafters, die wahrlich auch Goethe fegenreich erfahren hat. Und daß auch dieser in der Freundschaft nicht leer ausgegangen ist und seinerseits Schiller für ebenbürtig anerkannte, hat er selbst so oft und nachdrücklich gesagt, daß es unnötig ist, noch ein Wort darüber zu verlieren.

Schiller hatte Jahre hindurch mit Ummut erfahren, daß Goethe einem näheren Verkehre mit ihm auswich. In einzelnen schwachen Stunden hatte er dem Unmut scharfe Worte gelieben und felbst auf den Klatsch über Goethe mit einer gewissen Genugthung gehorcht. Er selbst bereute bald die ihm in einem Briefe an Körner entschlüpften unwürdigen Worte. Um so größer war sein Stolz und seine Freude, als endlich sich Goethe ihm freundlich näherte und seine Teilnahme an den Horen "mit Freuden und von ganzem Herzen" zusagte. Wenige Wochen barauf, Mitte Juli 1794, trafen sich beide Dichter beim Ausgange aus ber Batschichen naturforschenden Gesellschaft. Goethe knüpfte ein Gespräch au, begleitete Schiller nach hause, trat gang vertieft in das Gespräch in sein Haus mit ein, und entwickelte ihm seine Beobachtung von der Metamorphose ber Pflanze. Schiller erwiderte freimutig, das fei keine Beobachtung, sondern eine Idee. Aber wie sehr ber Einwurf Goethe qualte und ihn an den Gegensatz ihrer Naturen, den er aus Schillers Schriften herausgelesen hatte, erinnerte, so hatte ihn Schillers wunderbare Begabung zu ichneller Auffassung, sicherem Urteil und förderndem Wechselgespräche boch aufs höchste angeregt. Und auch er sollte er= fahren, wie Schiller alle festzuhalten wußte, die fich ihm einmal genähert hatten und die er seiner Freundschaft wert erkannte. Er kannte Goethe weit mehr als Goethe ihn. Denn seit seiner Jugend hatte er mit Bewunderung Goethes Werke genoffen und studiert, und seine verzehrende Eifersucht war eben nur ein Zeugnis dafür, wie er Goethes Genius von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebte und bewunderte. Als Goethe daher von einer kurzen Reise, die er mit dem Herzoge gemacht hatte, nach Weimar zurückkehrte, begrüßte ihn ein Brief Schillers, wie ihn eben in der Vereinigung von Wärme des Gemüts, von Macht der Rede und von Tiefe der Gedanken nur Schiller zu schreiben versmochte. Mit Erstaunen erkamte Goethe, mit welcher liebevollen Teilnahme Schiller ihn begleitet habe, und nahm den Brief, in dem Schiller mit freundschaftlicher Hand die Summe seiner Existenz gezogen habe, als das schönste Geschenk au, das ihm in der Woche seines Geburtstages hätte dargebracht werden können.

Jetzt gestand auch er seinem jüngeren Verehrer gegenüber offen ein, wie ihre Unterhaltung auch auf ihn einen großen Einsbruck gemacht habe, und daß er von jenem Tage an auch eine Epoche rechne und die Hofsnung hege, daß sie nun nach einem so unvernuteten Begegnen miteinander fortwandern würden. Nach seiner praktischen Weise sandte er dann, nachdem er einmal Vertrauen gesaßt hatte, um dem weiteren Gedankenaustausche sogleich eine sesse Richtung zu geben, einen Aussach philosophischen Inhalts an den neuen Freund.

Schiller hatte vom 26. bis etwa 29. ober 30. August ein Zusammentressen mit seinen Freunden Humboldt und Körner in Weißensels. Er scheint ihnen keine Andeutung weder von der Unterhaltung mit Goethe noch von seinem Brief an ihn gemacht zu haben. Offenbar beschäftigte ihn noch zu sehr die Sorge, ob Goethe seinen Brief, wie er es wünschte, ausnehmen würde, und wenn etwa nicht, hätte er nach seiner Art die Enttäuschung lieber in sich verwunden, als darüber mit andern zu verhandeln. Bei seiner Rücksehr aber sand er Goethes Antwort, und seht zögerte er nicht, seinem treuen Körner sosort die große Nachricht zu melden. Auch seht noch mäßigt er seinen Indel, um nicht seines Ersolges schon gar zu sicher zu erscheinen, aber er wußte wohl,

welche große Radricht er damit auch seinem Körner gab, der sehnlichst wie Schiller selbst auf diesen Bund geharrt hatte: "Bei meiner Zurücklunft fand ich einen sehr herzlichen Brief von Goethe," schrieb Schiller an Körner am 1. September 1794, "ber mir nun endlich mit Vertrauen entgegenkommt. Wir hatten vor sechs Wochen über Kunst und Kunsttheorie ein langes und breites gesprochen, und uns die Hauptideen mitgetheilt, zu benen wir auf gang verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen diesen Ideen fand sich eine unerwartete Übereinstimmung, die um so interessanter war, als sie wirklich aus ber größten Ber= schiedenheit der Gesichtspunkte hervorging. Gin jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen. Seit biefer Zeit haben biefe ausgestreuten Ibeen bei Göthe Wurzel gefaßt, und er fühlt jett ein Bedürfniß, fich an mich anzuschließen, und den Weg, den er allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusetzen 2c." Körner jubelte auf bei bieser Nachricht und konnte dem Freunde zurüdmelben, an Meber habe Goethe nach Dresben geschrieben: "Er habe lange nicht solchen geistigen Genuß gehabt, als bei Dir in Jena."

Es ist nicht möglich, den Inhalt der rund tausend Briese, die zwischen Goethe und Schiller gewechselt worden sind und sich erhalten haben, kurz zusammenzusassen. Sie spiegeln die ganze Fülle ihrer litterarischen Interessen während der elf Jahre ihrer Freundschaft wieder. Der Unterschied des Alters und der äußern Stellung macht sich im Tone der Briese bemerkbar, der z. B. bei Schiller ein anderer ist als der in seinen Briesen an Körner. Nie haben die beiden großen Freunde das vertrauliche Du ansgetauscht, und nach den häuslichen Verhältnissen Goethes konnte der Verkehr von Haus zu Haus nur seitens der Männer statthaben. Sine ganze Reihe der Interessen Goethes, die häus-

lichen wie amtlichen, fanden in dem Verkehre kaum Erwähnung, aber auf dem litterarischen Gebiete tauschten sie vertrauensvoll alle Gedanken aus, und die gegenseitige Wahrhaftigkeit und Offenheit giebt dem Brieswechsel seine höchste Bedeutung. Er ist ein Schatz unserer Litteratur, wie ich einen ähnlichen in der ganzen Weltlitteratur nicht zu nennen wüßte.

Die Unmerkungen in meiner Ausgabe zeigen auf bas klarste, wie freundlich ich von vielen Seiten ber bei meiner Arbeit unterstützt worden bin, die seit Borbergers Tod sechs Jahre hindurch fast alle meine freien Stunden, die mir meine amtliche Thätigkeit ließ, ausgefüllt hat. Ich scheide von der Arbeit mit dem leidigen Bewußtsein, daß die Anmerkungen öfters noch reicheres Material hätten zuführen sollen. Aber ich mußte mich im wesentlichen auf meine Handbibliothek beschränken, wollte ich nicht die Vollendung der Ausgabe über Gebithr hinausschieben. Auch sonst wird mir ja vielleicht manche Lücke, manches Versehen im Laufe der Zeit nachgewiesen werden. Ich werde verdienten Tadel bescheiden hinnehmen und mich ber Hoffnung getröften, daß trot mancher Mängel im einzelnen die Sammlung aller bisher befannten Briefe Schillers in meiner Ausgabe bennoch nicht nur ben Forschern, sondern auch dem ganzen deutschen Bolke Schillers hohen, edlen Beift, um mit Damieder zu sprechen, in seiner ganzen koloffalen Größe immer wieder wird lebig machen können.

Allen, die mich bei der Arbeit freundlich unterstützt haben, zumal auch Herrn Dr. Leitzmann, der gütigst die Herstellung des Registers übernommen hat, sage ich an dieser Stelle noch einmal den ausrichtigsten Dank.

Frif Jonas.



# Schillers Briefe.

Register.

Bearbeitet von

Albert Seihmann.



# Schillers Briefe.

Herausgegeben und mit Anmertungen versehen

bon

Irik Jonas.

Kritische Gesamfausgabe.

Register.

Bearbeitet von

Albert Leihmann.



Pentiche Berlags-Anfalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Papier und Drud der Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart.

## I. Register der Schisserschen Werke.

Ufthetische Briefe III, 201.

Mugemeine europäische Staakenzeitung III, 439. 441. 448. 449. 460. IV, 33.

Allgemeine Sammlung hiftorischer Mémoires II, 150. 181. 193. 201. 202. 209. 211. 239. 255. 274. 277. 289. 336. 342. 366. 381. 386. 401. 404. 422. 425. 426. 427. III, 5. 15. 67. 68. 71. 80. 90. 97. 98. 101. 105. 107. 149. 155. 175. 216. IV, 420. VI, 305. 313. 428. 432. VII, 2.

An den Herausgeber der Prophläen VI, 202. 205. 206. 207.

Anthologie auf das Jahr 1782 I, 46. 133. II, 32. 46. 281. III, 469. IV, 3. VI, 75. VII, 255. 257.

Auffähe (nicht erhalten):

Über die Berurteilung Ludwigs XVI. III, 231. 233. 234. 246. Über Kunst und Kunsttheorie IV, 37. 43. 47. Über Plattitüde und Überspannung IV, 332.

Über Reichardts Erklärung über die Xenien V, 135. 141.

über Wilhelm Meifter IV, 328. 378. V, 1. 7.

#### Bemerkungen:

Zu Frau von Staels Versuch über die Dichtungen IV, 283. 293. 298. 377. 389.

Bu Körners Auffatz über Charakterdarstellung in der Musik IV, 119. 120. 134. 146.

Jonas, Schillerbriefe. Megifter.

Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen III, 317. 319. 362. 415. 418. 427. 467. IV, 13. 15. 38. 39. 40. 42. 43. 45. 47. 48. 50. 51. 54. 55. 60. 63. 68. 72. 75. 78. 83. 90. 91. 93. 94. 96. 97. 99. 102. 103. 106. 107. 127. 134. 136. 137. 142. 143. 147. 158. 163. 164. 165. 170. 171. 175. 177. 179. 180. 181. 192. 193. 194. 196. 200. 202. 212. 214. 222. 257. 267. 271. 274. 284. 307. 311. 320. 344. 369. V, 29. 336. VI, 276.

Briefe über Don Carlos II, 93. 106. 148. 167.

Coof V, 343.

Demetrius VII, 138. 158. 179. 188. 194. 199. 202. 213. 219. 222. 227. 241.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des griechischen Kaisers Mexius Komnenes II, 289. 328.

Der Geisterscher I, 317. 332. 375. 390. 432. 433. II, 20. 25. 28. 31. 33. 47. 48. 63. 66. 68. 74. 75. 77. 80. 84. 86. 106. 120. 122. 129. 133. 148. 149. 155. 164. 180. 204. 205. 208. 211. 212. 214. 224. 222. 229. 231. 242. 245. 247. 256. 257. 275. 295. 308. 341. 344. 361. 362. 367. 375. III, 36. 97. 99. 106. 118. 154. 164. 173. 191. 192. 195. 199. 208. 221. 229. 232. 235. 287. IV, 117. 122. V, 109. 110. 194. 291. VI, 27. 178. 225. VII, 17. 248. 253. 256. 257. 258.

Der Neffe als Onkel VII, 30. 35. 38. 39. 40. 41. 58. 59. 80. 83. 93. 194.

Der Parafit VII, 30. 35. 38. 39. 40. 41. 43. 58. 59. 83. 86. 93. 184. 193. 194. 200.

Der Spaziergang unter den Linden I, 246.

Der Verbrecher aus verlorener Ehre (Verbrecher aus Infamie) I, 278. 289. II, 148. 173. 181.

Der Verfasser an das Publikum (Avertissement der Näuber) I, 50. 52. Der versöhnte Menschenseind I, 310. 312. 315. 316. 321. 324. 332. 347. II, 66. 74. 77. 83. 85. 93. 105. 239. III, 51. 64. 99. 109. 117. VII, 248.

Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod VI, 98.

Deutscher Plutarch III, 118. 121. 124.

Deutsches Theater VI, 32. 50. Dido II, 283. 285. III, 68. 168. 173. Die Braut in Trauer I, 208. 252. 310. Die Braut von Messina VI, 277. 288. 293. 365. 410. 412. 414. 417. 419. 420. 423. 427. 430. 431. VII, 1. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 24. 25. 26. 29. 30. 34. 37. 43. 45. 46. 48. 49. 53. 57. 58. 59. 61. 62. 65. 69. 71. 87. 88. 106. 129. 132. 136. 145. 156. 194. 195. 229. Die Gesetzgebung des Lukurgus und Solon III, 109. Die Horen III, 220. 222. 223. 225. 440. 442. 446. 449. 452. 454. 455. 456. 461. 464. 466. 468. 469. 470. 475. 477. 478. 479. IV, 2. 3. 5. 10. 13. 14. 15. 20. 23. 25. 27. 29. 32. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 45. 47. 49. 50. 51. 53. 54. 57. 58. 60. 61. 63. 64. 68. 69. 70. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81. 82. 83. 85. 87. 88. 90. 91. 93. 94. 95. 98. 99. 100. 101. 102. 104. 106. 107. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 118. 120. 122. 123. 125. 127. 130. 131. 132. 133. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 134. 135. 148. 146. 147. 149. 150. 151. 155. 156. 157. 158. 159. 161. 162. 164. 165. 166. 167. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 187. 188. 191. 192. 193. 195. 196. 197. 198. 199. 201. 203. 204. 209. 210. 211. 212. 214. 216. 219. 220. 222. 227. 231. 232. 236. 237. 238. 240. 241. 243. 244. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 259. 261. 262. 264. 265. 267.269. 270. 271. 272. 273. 275. 282. 283. 285. 286. 287. 276.277. 278. 279. 280. 281. 292. 298. 299. 302. 303. 304. 289. 290. 293. 296. 297.305. 306. 307. 308. 310. 311. 314. 315. 317. 318. 319. 326. 327. 328. 329. 331. 332. 322. 323. 324. 325. 339. 340. 341. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350.

399. 400. 401. 402. 404. 406. 410. 411. 414. 415. 416. 418. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 427. 432. 439. 442. 443. 447. 452. 453. 455. 456. 459. V, 7. 16. 17. 18. 33. 34. 37. 44. 53. 55. 56. 60. 63. 64. 72. 73. 77. 80. 81. 82. 84.

357. 358. 359. 360. 361. 362.

373. 374. 377. 378. 379. 380.

386. 387. 388. 392. 393. 394. 395.

351.

363.

352.

364.

383.

353.

369.

384.

354. 356.

370. 372.

385.

```
85. 87. 89. 92. 94. 95. 98. 99. 104. 106. 110. 112. 114.
      115. 116. 124. 125. 126. 127. 129. 131. 134. 138. 139.
                      145. 151. 152. 156. 158. 159. 160. 169.
            143. 144.
           174.
                190.
                      191. 195. 196. 201. 205. 208. 209. 211.
                      217. 218. 223. 232. 238. 240. 244. 246.
      213.
           214. 215.
                      261. 265. 267. 270. 273. 275. 276. 285.
      247.
           253. 255.
           299. 301. 306. 317. 318. 319. 328. 330. 332. 335.
      293.
      337. 341. 342. 362. 365. 367. 368. 383. 388. 389. 392.
      397. 400. 401. VI, 31. 75. 368. 386. 387. 419. VII, 261.
Die Huldigung der Künste VII, 183. 184. 187. 189. 190. 193. 194.
      195. 201. 215. 218. 227. 233.
Die Jungfrau von Orléans VI, 148. 162. 167. 170. 172. 175. 176.
           178. 181. 183. 184. 194. 197. 199. 200. 204. 206.
      210.
           212. 215. 216. 217. 222. 227. 230. 232. 234. 243.
           246. 247. 249. 250. 252. 253. 255. 257. 259. 260.
           266. 267. 268. 269. 270. 271. 273. 276. 278. 279.
      264.
```

360. 369. 371. VII, 17. 21. 22. 38. 56. 78. 79. 107. 111. 116. 156. 188. 194. 195. 201. 210. 213. 215. 227. 241. Die Maltejer II, 105. 217. 239. III, 364. 437. IV, 19. 32. 50. 281. 286. 296. 308. 318. 418. 423. V, 113. 193. 295. VI, 101. 170. 204. 215. 216. 277. 291. 293. VII, 20.

293. 295. 297. 298. 301. 305. 306. 307. 308. 309. 317. 318. 320. 329. 331. 332. 339. 340. 349. 354.

- Die Phönizierinnen II, 129. 163. 170. 180.
- Die Mäuber I, 34. 35. 37. 38. 41. 42. 45. 47. 51. 52. 54. 55. 58. 59. 76. 87. 93. 100. 121. 133. 146. 149. 153. 175. 176. 177. 184. 196. 208. 227. 228. 232. 242. 252. 253. 317. 365. 401. II, 217. III, 70. 164. IV, 440. V, 183. 276. 286. 355. 478. VI, 431. VII, 4. 194. 248.
- Die Räuber (Selbstanzeige) I, 54. 57.
- Die Sendung Moses III, 109.

287.

312.

- Die Tugend in ihren Folgen betrachtet III, 75.
- Die Berschwörung des Fiesco zu Genua I, 57. 58. 64. 71. 72. 79. 83. 84. 102. 103. 109. 110. 111. 119. 121. 122. 123. 129. 133. 145. 146. 147. 151. 153. 156. 166. 170. 171. 173. 175. 176. 177. 178. 184. 185. 252. 253. 260. 317. 319. 334. 347. II, 43. 46. 50. 230. 286. III, 164. 184. IV, 20. V, 276. 355. VII, 4. 194. 248. 255. 256.

Die Zerstörung von Troja III, 143. 162. 167. 168. 169. 190. Don Carlos I, 64. 85. 108. 109. 111. 112. 115. 116. 119. 120. 133. 192. 208. 225. 230. 231. 232. 240. 242. 248. 271. 273. 277. 278. 279. 282. 283. 289. 291. 293. 306. 310. 312. 315. 316. 317. 318. 321. 327. 328. 330. 332. 334. 342. 343. 344. 347. 348. 350. 335. 336. 338. 340. 341. 359. 361. 364. 367. 368. 369. 370. 373. 374. 375. 384. 401. 403. 413. 416. 421. 422. 423. 425. 426. 447. 450. II, 3. 18. 20. 26. 28. 32. 46. 51. 55. 56. 74. 79. 175. 181. 205. 239. 294. 306. III, 145. 154. 158. 164. 173. 191. 195. 202. 447. IV, 6. 34. 86. 105. 118. 147. 170. 181. 211. 212. 406. 436. 437. V, 109. 110. 111. 123. 192. 193. 276. 286. 355. 374. 414. VI, 38. 39. 43. 149. 233. 238. 240. 245. 246. 247. 248. 271. 307. 321. 371. VII, 4. 23. 69. 90. 187. 194. 201. 210. 213. 215. 227. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 255. 260.

Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitsaden der mosaischen Urkunde III, 109.

Franz von Sickingen I, 149. Friedrich der Große II, 131. 249. 252. 253. III, 68. 170. Friedrich Imhof I, 101. 102. 107.

Gedichte (Cruțius) II, 269, 273, III, 161, 210, 211, 289, 311, 313, 318, IV, 127, 147, 287, 288, VI, 97, 134, 157, 183, 188, 189, 190, 194, 197, 205, 210, 211, 229, 246, 299, 377, VII, 22, 37, 45, 48, 82, 120, 141, 160, 185, 187, 207, 214, 263, 264,

Schichte I, 2, 3, 4, 5, 6, 10, II, 43, III, 39, IV, 244, 248, 249, 259, 275, 280, 285, 289, 290, 293, 310, 315, 332, 398, 406, 409, V, 49, 58, 60, 199, 200, 215, 223, 225, 235, 260, 425, VI, 393,

Abschied vom Leser (Stanzen an den Leser) IV, 275. Amalia III, 314.

Un die Freude I, 273. 275. 278. 284. 329. 403. 445. 11, 111. III, 70. 110. VI, 211.

An die Freunde VI, 342. 343. 352. 354. 359. 365. 369. 376. VII, 19.

An einen gewissen moralischen Dichter IV, 396.

Un einen Weltverbefferer IV, 253. 254. 265. 432.

An Emma (Elegie an Emma) V, 236.

An Coethe, als er den Mahomet von Voltaire auf die Bühnc brachte VI, 128. 129. 130. 183.

Archimedes und der Schüler IV, 306.

Auf Wiltmeister III, 39.

Berglied VII, 108. 118. 144.

Das eleusische Fest (Bürgerlied) V, 422. 428. 455.

Das Geheimnis V, 423. VII, 207.

Das Glück V, 415. 423.

Das Höchste IV, 253. 265. 432.

Das Ideal und das Leben (Das Reich der Schatten) IV, 231. 232. 233. 237. 249. 255. 256. 257. 265. 273. 303. 320. 333. 337. 338. 339. 384. 398. V, 28.

Das Lied von der Glocke III, 143. V, 217. 246. 259. 263. 264. VI, 71. 87. 89. 111. 304. VII, 82. 119. 121. 160. 207. 219.

Das Mädchen aus der Fremde V, 87. 114. VII, 119.

Das Mädchen von Orleans VI, 283. 284. 288. 291.

Das Siegesfest VII, 42. 44. 45. 46. 48. 58. 66.

Das Spiel des Lebens V, 63. 77.

Das Unwandelbare IV, 284.

Das verschleierte Bild zu Sais IV, 253. 265.

Dem Erbprinzen von Weimar, als er nach Paris reifte VI, 352. 369. 370. 376.

Der Abend IV, 281.

Der Alpenjäger VII, 167.

Der Antritt des neuen Jahrhunderts VI, 283. 288. 291.

Der Besuch V, 75. 85. 90. 114. VI, 352.

Der Dichter an seine Kunstrichterin IV, 331.

Der Gang nach dem Eisenhammer V, 264. 274. 279.

Der Genius (Natur und Schule) IV, 238. 242. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 259. 265. 271. 280. 281. 303. 336.

Der Graf von Habsburg VII, 48. 58. 160.

Der Handschuh V, 201. 221. 228. 236. 275.

Der Jüngling am Bache VII, 149.

Der Kampf (Freigeisterei der Leidenschaft) I, 274. 275. 276. 289.

Der Kampf mit dem Drachen IV, 285. V, 416. 422. 427. 455. VII, 19.

Der philosophische Egoist IV, 253. 255. 265.

Der Bilgrim VII, 42. 44.

Der Burift V, 148.

Der Ring des Polykrates V, 206. 208. 228. 269. 370.

Der Sfrupel IV, 331.

Der Spaziergang (Elegie) IV, 271. 273. 275. 277. 278. 279. 281. 285. 300. 311. 315. 319. 333. 335. 336. 337. 385. 398.

Der spielende Knabe IV, 242.

Der Tang IV, 217. 231. 245. 248. 255. 260. 272. 274. 280. 297.

Der Taucher V, 201. 221. 222. 223. 228. 237. 273. 347. VI, 359. 400. VII, 47. 58.

Der Benusmagen II, 32.

Deutsche Treue IV, 265.

Die Antife an den nordischen Wanderer IV, 253. 265.

Die Begegnung V, 384.

Die berühmte Frau II, 75. 132. 135. III, 5. 314.

Die Bürgschaft V, 422. 427. 455.

Die Entzückung an Laura III, 314.

Die Erwartung VI, 87. 111.

Die Freundschaft I, 262.

Die Führer des Lebens (Schön und Erhaben) IV, 330. 331.

Die Geschlechter V, 87. 90.

Die Götter Griechensands II, 30. 60. 75. 111. 114. 117. 187. 188. 218. 283. 285. 294. III, 311. 314. IV, 333.

Die Größe der Belt I, 245.

Die Gunft des Augenblicks VI, 369. 370. 372. 376. VII, 207.

Die Ideale IV, 255. 260.

Die idealische Freiheit (Ausgang aus dem Leben) IV, 330.

Die Individualität V, 43.

Die Kindesmörderin VII, 207.

Die Kraniche des Johnus V, 225. 232. 243. 246. 249. 250. 259. 264. 269. 370. 423.

Die Rünfter II, 132. 139. 149. 156. 167. 180. 188. 203. 206. 207. 210. 216. 218. 222. 223. 224. 226. 228. 229. 236. 237. 242. 244. 246. 247. 253. 262. 265. 270. 302. III, 114. 202. 301. 311. 314. 337. 389. 415. 419. IV, 287. VI, 211.

Die Macht des Gesanges IV, 245. 248. 255. 260. 275.

Die Sänger der Borwelt (Die Dichter der alten und neuen Welt) IV, 306. 330. 331.

Die Teilung der Erde IV, 294. 306. 357. 361.

Die vier Weltalter VI, 342, 343, 352, 354, 359, 365, 369, 372, 376, VII, 19.

Die Weltweisen (Die Thaten der Philosophen) IV, 294. 357.

Die Worte des Glaubens V, 236.

Die Worte des Wahns VI, 171.

Distichen VI, 79.

Dithyrambe VII, 47. 58.

Don Juan V, 187. 191.

Einem jungen Freunde, als er sich der Weltweisheit widmete IV, 306.

Elegie auf den frühzeitigen Tod Johann Christian Weckerlins I, 33. 34. III, 39.

Eridanus V, 148.

Friedensode IV, 61. VI, 245.

Gefundbrunnen ju N. N. IV, 393.

Hektors Abschied III, 314.

Hero und Leander VI, 283. 288. 291. VII, 17. 161. 207. Hoffnung V, 384.

Himne an das Licht III, 203.

Jonne IV, 337. 407. 422. 434.

Hias IV, 242. 253. 254. 265. 302. 432.

Jakob der Kantianer IV, 396.

Rarthago IV, 330. 331.

Raffandra VI, 350. 393. 394. 397. 403. 415. VII, 45. 160. 207.

Rlage der Ceres IV, 454.456. 458.459. 464.466. V, 58.144. Laura am Rlavier III, 314.

Mansoische Reimerei V, 88.

Menschliches Wiffen IV, 330. 331.

Mittelalter V, 42.

Nadowessische Totenklage V, 212. 214. 217. 219. 228.

Pegasus im Jode IV, 254. 255. 260.

Poesie des Lebens IV, 183. V, 428.

Poetische Rede I, 165.

Pompeji und Herculanum V, 52. 87.

Prolog I, 116.

Prolog (zu Wallenstein) V, 435. 439. 440. 442. 443. 444. 455. VI, 46. 94.

Bunschlied VII, 37. 42. 44. 48.

Rätsel VII, 111. 266.

Refignation I, 244. 274. 275. 276. 289.

Ritter Toggenburg V, 236.

Sehnsucht VI, 369. 370. 372. 376.

Selim und Sangir I, 8.

Semele II, 284.

Shakespeares Schatten V, 44.

Spruche des Konfucius VI, 87. 111.

Tabulae votivae V, 48. 87. 90.

Thefia VI, 393. 394. 397. 403. 420.

Theodizee III, 289.

Totenseier am Grabe Philipp Friedrich von Riegers III, 39.

Triumph der Liebe II, 111. 117. 150. 178.

Unsterblichkeit IV, 255. 265. 432.

Weisheit und Klugheit IV, 253. 255. 265. 432.

Würde ber Frauen IV, 237. 249. 254. 260. 262. 273. 275. 281. 285. 333.

Würden IV, 255.

Wunderseltsame Historia I, 94. 95. 97.

Zeichen der Jungfrau V, 44. 88.

Zenith und Nadir IV, 276. 330. 331.

Geschichte der französischen Unruhen, welche der Regierung Heinrichs IV. vorangingen III, 101.

Geschichte der merkwürdigsten Nebellionen und Verschwörungen I, 333. 413. 417. 433. 434. 435. 449. II, 22. 27. 28. 48. 86. 87.

126, 127, 263, 278, III, 193, 346, VII, 257.

Geschichte des Abstalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung I, 333. 390. 413. 415. 417. 418. 426. 429. 434. 435. 444. 450. II, 2. 3. 12. 13. 17. 18. 20. 21. 25. 27. 28. 29. 30. 35. 43. 45. 66. 71. 79. 81. 83. 87. 89. 93. 98. 106. 114. 122. 124. 125. 126. 127. 129. 132. 135. 136. 137. 167. 181. 189. 193. 226. 239. 245. 246. 263. 273. 388. 404. 412. 417. 418. III, 109. 126. 139. 161. 211. V, 160. VI, 98. 190. 225. 229. 230. 233. 238. 247. 271. 299. 313. VII, 251. 257. 264.

Geschichte des dreißigiährigen Krieges II, 426. III, 6. 80. 82. 86. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 108. 110. 112. 114. 115. 116. 119. 122. 126. 128. 130. 132. 135. 139. 140. 141. 144. 151. 153. 154. 156. 157. 159. 160. 167. 171. 172. 173. 175. 187. 190. 191. 192. 195. 198. 201. 204. 206. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 217. 221. 226. 235. 469. IV, 421. V, 435. VI, 149. 239. 303. 307. 312. 348. 349. 360. 392. 399. VII, 69. 71. 74. Griechisches Theater III, 428. 431.

Gustaf Adolf III, 170.

Saoh-Riöh-Tichuen VI, 192. 267.

Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolftadt II, 123.

Iphigenie in Aulis II, 132. 144. 170. 180. 204. 248. 285. 371. III, 428. VII, 194.

Fesuitenregierung in Paraguay II, 123. Jusianus Apostata V, 316.

306. 309. 362. 437. IV, 119.

Rabale und Liebe (Luije Millerin) I, 87. 88. 94. 97. 98. 99. 100. 106. 107. 110. 111. 116. 119. 120. 122. 123. 132. 137. 138. 146. 147. 151. 153. 156. 173. 175. 177. 179. 180. 182. 184. 185. 192. 225. 226. 232. 253. 317. II, 46. 50. IV, 20. V, 355. VI, 431. VII, 194. 248. 255. 256. Rallias III, 232. 235. 239. 247. 250. 252. 287. 300. 301. 302.

Meinere prosaische Schriften (Crusius) II, 269. 272. 278. 286. III, 161. 176. 193. 210. 212. 214. 217. 219. 432. IV, 147. 168. 287. 288. VI, 97. 98. 157. 189. 225. 278. 328. 377. VII, 264.

Ronradin I, 111.

Luftspiel nach dem Französischen VII, 194. Luther und die Reformation III, 168. 172.

Macbeth VI, 132. 133. 134. 135. 136. 138. 140. 141. 150. 152 153. 154. 162. 166. 208. 210. 221. 222. 247. 271. 278. 280. 300. VII, 125. 194.

Mannheimer Dramaturgie I, 186. 189. 190. 191. 199. 203. 204.

Maria Stuart J, 100. 101. 102. 107. VJ, 26. 29. 33. 36. 41. 42. 43. 44. 45. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 64. 65. 69. 70. 72.

75. 76. 77. 78. 79. 84. 85. 87. 93. 94. 123. 124. 127.

137. 138. 142. 145. 150. 152. 153. 157. 159. 160. 161.

163. 166. 167. 169. 170. 171. 172. 173. 178. 179. 180.

181. 182. 191. 193. 196. 204. 209. 216. 217. 221. 222.

223. 234. 238. 241. 242. 247. 270. 271. 274. 276. 278.

280. 283. 284. 287. 291. 294. 300. 302. 304. 306. 321.

328. 329. 331. 332. 418. 419. 431. VII, 4. 12. 194.

Merkwürdige Belagerung von Antwerpen IV, 71. 72. 75. 78. 148. 149. 155. 159. 161. VI, 98.

Moses IV, 386.

#### Musenalmanache:

für bas 3ahr 1796 III, 476. 479. IV, 17. 41. 50. 67. 68. 88, 99. 115. 128. 164. 172. 173. 174. 177. 182. 184. 185. 188. 189. 198. 201. 206. 209. 213. 215. 216. 218. 231. 233. 237. 238. 242. 243. 245. 246. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 259. 262. 264. 265. 266. 268. 269. 270. 273. 275. 276. 281. 284. 286. 290. 297. 304. 306. 308. 311. 316. 322. 331. 345. 346. 350. 356. 358. 359. 361. 363. 371. 376. 377. 379. 383. 385. 386. 387. 390. 391. 392. 393. 395. 396. 400. 404. 418. 447. V, 40. 54. 56. 262. 305. VI, 90. 192. 213. 223. 267. 269. 274. VII. 264.

für das Jahr 1797 IV, 337. 344. 345. 377. 378. 379. 393.

395. 418. 419. 422. 425. 428. 432. 452. 454. 456. 458. 459. 464. V, 7. 17. 24. 33. 36. 38. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49. 52. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 80. 84. 85. 86. 89. 90. 91. 93. 96. 97. 98. 100. 101. 103. 105. 106. 107. 110. 112. 116. 117. 124. 125. 129. 131. 133. 138. 150. 152. 163. 170. 191. 224. 259. 262. 301. 304. 305. VI, 90. 192. VII, 264.

für bas Sahr 1798 IV, 429. V, 67. 85. 106. 113. 116. 117. 155. 158. 164. 170. 185. 191. 195. 198. 199. 200. 208. 210. 212. 215. 217. 218. 219. 223. 225. 230. 237. 238. 239. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 251. 253. 254. 255. 259. 260. 261. 262. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 272. 274. 276. 279. 283. 287. 289. 290. 294. 300. 301. 303. 305. 317. 319. 320. 362. 370. 400. 414. 423. VI, 61. 90. 157. 192. VII, 264.

für bas Jahr 1799 V, 293. 355. 367. 374. 387. 390. 398. 399. 400. 401. 404. 407. 408. 411. 412. 413. 414. 415. 417. 419. 422. 424. 426. 428. 429. 430. 431. 433. 434. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 446. 450. 451. 452. 453. 455. 457. 458. 460. 462. VI, 1. 8. 24. 61. 90. 94. 110. 111. 157. 192. VII, 264.

für daß Jahr 1800 V, 414. VI, 24, 57. 61. 64. 66. 71. 72. 75. 79. 80. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 93. 96. 102. 110. 131. 191. 192. VII, 264.

für das Jahr 1801 VI, 170. 188. 191. 204. 368.

Oberon I, 445. Oper VII, 138. Operette I, 302.

Phäbra VII, 197. 199. 202. 203. 204. 205. 206. 209. 213. 219. 227. 234.

Philosophic der Physiologie III, 39.

Philosophische Briefe I, 289. 291. 293. 300. 317. 375. II, 41. 76. 88. 107. 148. 149. 177. 180. 248. 321. 368. III, 79. 222.

Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters I, 227. 236.

Rezensionen I, 430. II, 60. 62. 63.

Von Archenholz' Sobiesky IV, 372. 374. 381.

Bon Bürgers Gedichten II, 297, III, 122. 123. 135. 143. 223. V, 397.

Von Dyanajore II, 74.

Von Edartshausens Beiträgen II, 75.

Von der Flora IV, 60. 89. 102. 116. 124. 147. 156.

Von Friedrich dem Großen II, 74.

Bont Gartenkalender IV, 5. 27. 29. 34. 36. 249.

Von Goethes Egmont II, 60. 63. 122. 132. 135. 136. III, 122.

Von Goethes Iphigenie II, 205. VII, 254.

Von Hertbergs Hiftorischer Nachricht II, 75. 131.

Von Hoffs hiftorisch-kritischer Engyklopädie II, 75.

Von Matthissons Gedichten III, 478. 479. IV, 6. 8. 9. V, 397. Von Schat' Goldoni II, 83. 136.

Rosamund VI, 185.

#### Spiel des Schickfals II, 220.

Thalia, Reue Thalia I, 211. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 227, 231, 233, 234, 235, 236, 240, 242, 248, 252. 253. 271. 272. 273. 274. 276. 277. 278. 279. 280. 281, 282, 285, 287, 288, 293, 299, 300, 303, 306, 310, 314. 315. 316. 317. 319. 324. 325. 328. 332. 343. 375. 378. 425. 432. 444. II, 11. 20. 25. 27. 28. 32. 35. 43. 46. 57. 60. 63. 68. 76. 77. 78. 79. 80. 85. 86. 120. 122. 132. 133. 134. 173. 181. 183. 194. 203. 204. 205. 208. 209. 212. 216. 227. 240. 242. 243. 245. 256. 263. 271. 278. 285. 308. 341. 344. 384. 386. 401. 404. 405. 427. III, 6. 7. 18. 51. 61. 64. 67. 68. 79. 80. 85. 94. 97. 98. 99. 101. 109. 117. 130. 135. 142. 145. 152. 153. 154. 162. 163. 164. 166. 167. 168. 172. 174. 175. 190. 192. 195. 197. 199, 206, 207, 208, 216, 224, 225, 227, 228, 229, 235, 286, 313. 319. 346. 353. 360. 362. 363. 428. 463. 476. 482. IV, 3. 5. 30. 37. 45. 55. 65. 84. 86. 91. 121. 122. 127. 145. V, 194. 291. VI, 75. 112. 149. 239. 368. VII, 245. 248. 253. 254. 255. 257. 258. 259.

Theater (Cotta) IV, 147. 170. 181. 211. 391. V, 109. 110. 111. 192. 193. 276. 355. VI, 170. 191. 212. 306. 321. 346. 419. 430. VII, 4. 135. 157. 193. 201. 205. 210. 211. 213. 215. 217. 227.

Theateralmanach VII, 162.

Theaterbearbeitungen:

Von Goethes Egmont IV, 20. 440. 441. 443.

Von Goethes Göt I, 55. 57.

Bon Goethes Iphigenie VI, 332. 335. 337. 371. 372. 378. 380. 383.

Von Leffings Nathan VI, 268. 272. VII, 80. 106.

Theaterjournal I, 133.

Theaterkalender V, 302. 374.

Turanbot VI, 313. 314. 319. 320. 324. 326. 327. 328. 329. 333. 335. 341. 343. 347. 358. 394. 397. 418. 420. 421. VII, 34. 111. 156. 194. 266.

**İt**ber Ammut und Würde III, 313. 317. 318. 319. 326. 340. 341. 347. 356. 360. 362. 364. 423. 438. 455. 463. IV, 69. 127. Über das Erhabene III, 313. 319. IV, 8.

Über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen III, 101. 135. 167. 174. 190. 210.

Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen (Über die Gefahr äfthetischer Sitten) III, 360. 362. 363. 364. IV, 28. 249. 251. 261. 265. 296. 357.

Über die Schamhaftigkeit der Dichter IV, 202. 290. 328. 372.

Über die tragische Kunst III, 210.

Über die weiblichen Charaktere der Griechen VI, 283.

Über naive und sentimentalische Dichtung (Über das Raive. Die sentimentalischen Dichter) III, 360. IV, 6. 15. 50. 251. 257.

261. 274. 294. 296. 298. 299. 301. 314. 318. 320. 323.

324. 325. 328. 329. 332. 337. 340. 346. 351. 352. 354.

357. 360. 365. 366. 369. 372. 373. 374. 377. 378. 379. 384. 387. 388. 399. 407. 410. 436.

Mbersetzung von Aeschylus' Agamennon II, 171. 180. III, 163.

über Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter (Universalhistorische Übersicht der vornehmsten an den Kreuzzügen teilnehmenden Nationen) III, 101. 107.

- Universalhistorische Übersicht ber merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs I. II, 289. 342. 356. 357. 367. III, 36. 76. 79. 80.
- Bersuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen II, 133. III, 39. 75. Borrede zu Vertots Geschichte des Malteserordens III, 217.

Mallenstein III, 129. 135. 202. 214. 427. IV, 6. 16. 19. 231. 430. 431. 435. 436. 441. V, 91. 95. 98. 106. 108. 113. 114. 118. 121. 125. 126. 131. 132. 133. 136. 138. 141. 145. 146. 150. 155. 156. 158. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 170. 171. 172. 178. 193. 198. 200. 201. 215. 217. 218, 219, 223, 225, 235, 239, 247, 255, 259, 268, 270, 276. 279. 280. 281. 283. 286. 287. 289. 292. 293. 295. 296. 297. 300. 307. 308. 314. 316. 317. 318. 319. 323. 328. 330. 331. 332. 335. 338. 342. 343. 348. 351. 355. 356. 358. 361. 364. 366. 370. 371. 374. 376. 377. 380. 387. 390. 392. 398. 404. 406. 414. 415. 416. 417. 419. 420. 423. 424. 425. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 436. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 450. 451. 453. 454. 456. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 469. 470. 472. 473. 475. 477. 479. 480. 482. VI, 1. 3. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39. 40. 46. 50. 53. 54. 60. 65. 69. 73. 76. 77. 79. 87. 94. 105. 107. 108. 111. 119. 127. 131. 132. 134. 137. 139. 141. 142. 162. 168. 171. 175. 178. 180. 188. 189. 191. 192. 195. 196. 197. 208. 209. 210. 212. 213. 216. 221. 194. 222. 229. 230. 234. 240. 241. 245. 250. 253. 272. 274. 276. 277. 304. 321. 419. 431. VII, 1. 4. 12. 19. 71. 93. 94. 128. 156. 194. 195. 217. 229. 262. 263.

- Warbert VI, 73. 277. 288. 293. 303. 304. 315. 363. 369. 414. VII, 35. 99. 123. 179.
- Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? II, 291. 324. 343. 352. 365. 367.
- Wilhelm Tell VI, 363. 365. 369. 414. 428. VII, 35. 57. 61. 63. 65. 69. 74. 75. 80. 81. 83. 89. 92. 93. 96. 98. 99. 101.

102. 105. 106. 107. 108. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

131. 132. 133. 135. 137. 138. 139. 141. 144. 145. 148.

149. 152. 155. 156. 161. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 176. 178. 180. 181. 184. 189. 194. 226. 227. 230.

Würtembergijches Repertorium der Literatur I, 57. 97. II, 32. 46. VI, 75. VII, 255. 257.

Xenien IV, 327. 328. 374. 375. 378. 391. 393. 396. 397. 400. 401. 405. 407. 408. 410. 415. 419. 422. 423. 428. 430. 432. 454. 459. 462. 463. 464. 465. 466. 468. V, 23. 38. 40. 42. 43. 45. 48. 54. 66. 67. 78. 88. 90. 92. 98. 99. 105. 107. 108. 111. 115. 127. 128. 131. 142. 148. 157. 158. 195. 244. 274. 290. 300. 304. 305. 328. 334. VI, 48. 71. 80.



### II. Personenregister.

**A**bbt, Thomas (1738—1766). Bont Berdienste I, 290.

Abel, Jakob Friedrich (1751—1829), 1772 Professor der Philosophie an der Karlsschule, 1790 in Tübingen 837. — I, 28. 29. 75. 136. 164. 165. 173. 203. II, 33. III, 367. 469. IV, 132. VI, 92. 94. 424.

-, dessen Frau IV, 132.

Aberli, Johann Ludwig (1723—1776), Maler und Kupferstecher VII, 144.

Abramson, Abraham (1754—1811), Medailleur in Berlin IV, 415. Adermann, Jakob Fidelis (1765—1815), 1803 Prosessor der Anatomie in Jena, 1805 in Heidelberg VII, 225. 232.

Abelung, Johann Chriftoph (1732—1806), 1787 Oberbibliothekar in Dresden I, 328. VII, 245.

Bersuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der hochdeutschen Mundart IV, 271. 282. 311. VII, 118.

Aejáhlus (525—456) III, 432. VI, 45. 414. 428. VII, 2. 14. Agamemnon II, 171. 180. 201. III, 163. V, 220.

Die Eumeniden VII, 14.

Die Perser VII, 14.

Die Sieben gegen Theben VII, 14.

Prometheus VII, 14.

Ahlwardt, Christian Wilhelm (1760—1830), 1795 Rektor in Anklam V, 211.

Hymnen und Epigramme des Kallimachos V, 211. Ovids zehnte Heroide V, 211.

Jonas, Schillerbriefe. Regifter.

Probe einer Übersetzung der Lufiaden V, 211.

Probe einer Übersetzung der Medea des Euripides V, 211. Alba, Fernando Alvarez de Toledo Herzog von (1508—1582) VI, 225. Albrecht, Johann Friedrich Ernst (1752—1814), Arzt in Franksurt,

bann in Dresden 189. — I, 186. 260. 323. VII, 247.

—, Sophie, geb. Baumer (1757—1840), dessen Frau, Schauspielerin 189. — I, 185. 186. 323. III, 296. VII, 247.

Alcibiades (450-404) II, 324.

Alexander der Große (356-323) I, 342. II, 324. III, 376.

Mexius I. Kommenus (1048—1118), Byzantinijcher Kaiser III, 404. Alsieri, Vittorio (1749—1803), Dichter in Florenz VII, 7.

Alginger, Johann Baptist von (1755—1797), Sefretär des Hostheaters in Wien IV, 454. V, 170.

Eine Nachahmung der ersten Satire des Juvenal IV, 454. Anson, George Lord (1697—1762).

Voyage round the world IV, 351. 425.

Apel, Johann August (1771—1816), Ratsherr in Leipzig VI, 332. 339. 340.

Rezenfion der Jungfrau von Orléans VI, 332. 339. 340. Archenholz, Johann Wilhelm von (1743—1812), Historifer in Hamsburg 767. 877. 981. — I, 294. 295. II, 352. III, 175. 440. 460. IV, 78. 252. 328. 344. 373. 387. 421. 432.

Unnalen der britischen Geschichte IV, 420.

Geschichte des siebenjährigen Krieges IV, 34.

Kleine historische Schriften IV, 34. 208.

Neue Literatur und Bölferfunde I, 273. 278. 281. II, 77. Sigtus V. IV, 53.

Sobiesky IV, 310. 320. 324. 325. 328. 347. 372. 374. 380. Arens, Johann August (1757—1806), Architekt in Hamburg IV, 23. Ariosto, Ludovico (1474—1533).

Orlando furioso VI, 336.

Aristarch (222—150), Philologe IV, 189.

Aristides (530-467) III, 376.

Aristophanes (450-385) III, 432. V, 168.

Aristoteles (384-322) IV, 226. V, 187. 198.

Poetif V, 187. 190. 192. 198. 290. 296. 418. VI, 25. 46. 402. Arndt, Johann (1555—1621).

Das Paradiesgärtlein voll driftlicher Tugenden V, 39.

- Arnim, Marie Henriette Elisabet von, in Dresten I, 341. 344. 379. II, 31.
- -, deren Mutter I, 337. 339. 341. 379.
- -, deren Geschwifter I, 343. 377.
- —, deren Tante I, 377.
- Arnold, Georg Daniel (1780—1829), Student in Göttingen VII, 62. Attila (408—453) VII, 179.
- Athel, Johann Jakob (1754—1820), 1778 Lehrer an der Karlsichule I, 136.
- d'Aubigné, Théodore Agrippa (1551—1630). Histoire universelle III, 6.
- Auge, Johann Abraham David von, Generalfeldzeugmeister I, 65. 67. 72. Augusti, Johann Christian Wilhelm (1771—1841), 1800 Professor
- der Philosophie in Jena VI, 255. Autenrieth, Jakob Friedrich (1740—1800), 1796 Kammerdirektor in Stuttgart V, 161.
- Uhrer, Johann Benedift († 1792), Juwelier in Zerbst I, 392. II, 131. 338. III, 215.
- -, Chriftiane Sophie, geb. Körner (1733-1808), deffen Frau III, 215.
- Bacon, Francis (1561-1626), Philosoph V, 349.
- Bächler, Konditor in Ludwigsburg IV, 69.
- Baggesen, Jens (1764—1826), Dichter **592. 595.** III, 186. 340. 368. 369. 451. 452. IV, 203. 403. V, 40. 128.
- -, Sophie, geb. von Haller, deffen Frau III, 182. 190.
- Baier (?) in Bauerbach I, 155.
- Bailing, Kaufmann in Stuttgart I, 121.
- Balde, Jakob (1604—1668), Dichter IV, 173. 175. 329.
- Barnes, Josua (1654—1712).
  - Euripidis quae extant opera omnia II, 248.
- Barthélémy, Jean Jacques (1716—1795).
  - Voyage du jeune Anacharsis en Grèce II, 324, 328, 340, 375, 392.
- Batsch, August Johann Georg Karl (1761—1802), 1787 Prosessor der Medizin, 1792 der Philosophie in Jena II, 259. III, 425. VII, 66.
- Batteur, Charles (1713—1780).
  - Les beaux arts, réduits à un même principe III, 236.

Batz, August Friedrich (1757—1820), 1783 Professor an der Karlsschule in Stuttgart I, 164. 173.

Bauer, Buchbinder in Jena V, 18.

Bauniann, Katharina (1764—1850), Schauspielerin in Mannheim I, 162. 192.

Baumgarten, Mexander Gottlieb (1714—1762).

Aesthetica III, 201, 238, 283.

Beaumarcais, Pierre Augustin Caron de (1732—1799), Schriftsteller in Paris I, 408.

La folle journée ou le mariage de Figaro I, 350.

Beaumont, Francis (1584—1616), Schauspieldichter III, 82.

Bechler, Dienstmädchen bei humboldts IV, 10.

Becht, Johann Morig, Syndikus in Heilbronn 717.

-, beffen Bruder und Schwägerin III, 451.

Bed, Chriftian Daniel (1757-1832).

Anleitung zur Kenntnis der allgemeinen Welt= und Bölfer= geschichte II, 246. 259.

Euripidis tragoediae VI, 25.

- —, Heinrich (1760—1803), 1779 Schauspieler in Mannheim 1744. I, 162. 226. 237. 292. 311. 312. 313. 322. 324. 328. 330. 413. II, 51. 52. 70. 93. III, 119. 127. 128. VII, 43. Die Schachmaschine VII, 94.
- —, Karoline, geb. Ziegler († 1784), dessen erste Frau, Schauspielerin I, 192.
- —, dessen zweite Frau III, 127. VI, 330.
- —, Jakob Sigismund (1761—1840).

Erläuternder Auszug aus den kritischen Schriften des Professor Immanuel Kant IV, 126.

- Becker, Heinrich (1764—1822), 1791 Schauspieler in Weimar 1590.
   VI, 158. 169. 173. 216. 264. 395. VII, 9. 41. 52. 53. 54. 78. 85. 86. 125. 204.
- —, Amalie, geb. Malcolmi (1780—1851), dessen Frau, 1791 Schau= spielerin in Weimar VII, 39. 85. 128. 205.
- —, Rudolf Zacharias (1759—1822), Schriftsteller in Gotha 636. 788. II, 84. 110. 111. 117. 285. III, 53. IV, 115. 125. Allgenteiner Reichsanzeiger IV, 85. 115. 125. 147. V, 99. 157. Deutsche Zeitung für die Jugend IV, 85. Rot= und Hülfsbüchlein für Bauersleute II, 84. 110.

- Becker, Sophie, dessen Schwester II, 70. 84. 90. 93.
- --, Wilhelm Gottlieb (1753—1813), 1782 Professor der Moral und Geschichte an der Nitterakademie, 1795 Inspektor der Antikensgalerie in Dresden 166. 1780. 1867. I, 273. 291. 295. 328. 329. IV, 361. VI, 369. 376. 420.

Augusteum, Dresdens antife Denkmäler enthaltend VII, 109.

Erholungen VI, 369. VII, 37. 202.

- -, Postverwalter in Jena VI, 58.
- Behagel von Ablersfron, Gustaf, 1791 Student in Stuttgart III, 348.
- Beil, Johann David (1754—1794), 1779 Schauspieler in Mannheim I, 54. 179. 180. 181. 184. 237. VII, 43.
- Beit, Geldverleiher in Leipzig I, 422. II, 43. 122. 133. 261. 268. 272. 284. III, 194. 196. 200.
- Bell, John, Buchhändler in London V, 454. VI, 9. 38. 54. 69. 77. 92. 94. 105. 195. 204. 209. 236.
- Bellomo, Josef, Schauspieldirektor I, 216. 390.
- Benekendorf, Ludwig Ernst von (1711—1801), 1786 General der Kavallerie in Dresden VI, 281. 292.
- -, deffen Bruder VI, 281.
- -, deffen Schwägerin VI, 355.
- Benda, Georg (1721—1795), 1778 Kapellmeister in Hamburg I, 175. Ariadne auf Mayos VI, 378. 379. Bhamalion V, 369. 370.
- Bendavid, Lazarus (1762—1832), Schriftsteller in Berlin IV, 232. 252. 422. V, 110.
  - Über griechische und gotische Baukunst IV, 211. 214. 232. 252. V, 110.
- Benjowsky, Moritz August Graf von (1741—1786).
- Schickfale und Reisen, übersett von Georg Forfter III, 136. Beresford, Engländer in Weimar VI, 301.
- Berg, Karoline Friederike von, geb. von Häseler (1760—1826), 1793 Hofdame der Königin Luise in Berlin VII, 143.
- Berlepsch, Emilie von, geb. von Oppel (1757—1830), Dichterin in Weimar III, 127.
- Berling, Thomas, Student in Jena II, 337. 366. 376. III, 109. 162. Belagerung der Johanniter in Rhodus durch die Türfen III, 109.

Bernhard von Clairvaug (1091-1153), Abt VI, 367.

- Bernstoris, Charitas Emilie Gräfin von, geb. von Buchwald (1777 bis 1811), in Weimar II, 73. 272.
- Bertram, Christian August (1751—1830), Theatersekretär in Berlin 150 a. Ephemeriden der Literatur und des Theaters VII, 244.
- Bertuch, Friedrich Justin (1747—1822), 1785 Legationsrat in Weimar 331. 1976. I, 354. 382. 388. 389. 400. 402. 403. 405. 408. 412. 413. 424. 430. 448. II, 11. 13. 20. 29. 46. 47. 50. 59. 60. 62. 136. 163. 183. 193. 201. 205. 211. 239. 249. 277. 301. 321. 337. 426. III, 5. 61. 85. 89. 90. VI, 348. VII, 149. 250. 255. 256. 257.

Journal des Lugus und der Moden II, 135. 321. III, 61. VII, 186.

Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quigote von la Mancha III, 469.

- —, dessen Frau I, 421. 424. II, 135. III, 89.
- -, deren Familie II, 135.
- Beschort, Friedrich Jonas (1767—1846), 1796 Schauspieler in Berlin VII, 94.
- Bethmann, Heinrich Eduard (1774—1857), 1794 Schauspieler in Berlin VII, 116. 200.
- Benlwig, Friedrich Wilhelm Ludwig von (1755—1829), Hofrat in Mudolstadt I, 194. II, 68. 69. 71. 81. 88. 96. 110. 119. 141. 144. 153. 164. 171. 179. 187. 195. 201. 235. 242. 243. 263. 275. 281. 284. 297. 373. 374. 404. 405. 411. 418. 425. III, 63. 69. 71. 72? 89. 91. 92. 94. 96. 105. 146. V, 132.
- -, dessen Familie II, 65. 86.
- --, Luise von, deffen Schwester III, 59.
- --, Ulrike von, dessen Schwester, Hofdame in Rudolskadt III, 59. IV, 22. V, 32.
- -, von (?), in Berlin II, 397.
- Beyme, Karl Friedrich (1765—1838), 1798 Kabinetsrat in Berlin 1982. — VII, 150. 167.
- Bianchi, Antonio, Schauspieldirektor V, 381.
- Bibra, Ludwig Karl von (1749—1795), 1777 Oberhofmeister in Meiningen I, 133.
- -, von, Gutsbesitzer in Höchheim I, 441.
- -, deffen Familie I, 441.

Biester, Johann Erich (1749—1816), 1784 Bibliothekar in Berlin I, 419. II, 77. IV, 83. 91. V, 98.

Berlinische Monatsschrift I, 397. III, 227. 306. 346. 454. IV, 135. 297. 304.

Bingner (?) II, 57.

Blankenburg, Chriftian Friedrich (1744—1796), Schriftsteller in Leipzig III, 452. IV, 259.

Blasch, Erzieherin der fürstlichen Kinder in Rudolstadt VI, 88.

Blumauer, Johannes Alois (1755—1798), 1781 Bücherzensor in Wien I, 397. 399. IV, 329.

Abenteuer des frommen Helden Nencas IV, 34. Ode an den Nachtstuhl I, 330.

Blumenbach, Johann Friedrich (1752—1840), 1776 Prosessor der Medizin in Göttingen IV, 116. V, 83.

Boccaccio, Giovanni (1313-1375).

Decamerone IV, 49. 50. 54. 150. 452. VI, 224.

Bock, Jean Nicolas Etienne de (1747—1809), Schriftsteller in Paris II, 361. 367. 384.

übersetzung vom Geisterseher (Les apparitions) II, 361. 367. 375.

übersetzung von Hubers Heimlichem Gericht II, 362. 367. 375. 384.

Bode, Johann Elert (1747—1826).

Anleitung zur Beobachtung des gestirnten Himmels III, 206. —, August († 1804), dessen Sohn, Schriftsteller in Weimar VII, 110.

Rezenfion von Kozebues Erinnerungen aus Paris VII, 171.

—, Johann Joachim Christoph (1730—1793), Schriftsteller in Weimar I, 354. 406. 407. 408. 409. 410. 412. 415. 423. 424. 431. 433. 437. 445. 448. II. 20. 56. 62. 124. 143. 144. 153. 154. 175. 178. 198. 243. 270? 272. 276. 281. 284. 339. Geschichte des Thomas Jones, eines Findetkindes II, 37. Wehr Noten als Text II, 272.

Böck, Johann Michael (1743—1793), 1779 Schauspieler in Mannheim I, 52. 54. 237. II, 52. VII, 43.

Boehlendorff, Kasimir Ulrich (1775—1825), Schriststeller in Bremen VI, 252.

Ugolino Cherardesca VI, 252. 258.

Böhm, Amadeus Wenzel (1771—1823), Kupferstecher in Leipzig VII, 211.

Böhme, Buchhändler in Leipzig IV, 139. 145. 418. V, 65. 73. 77. 80. 84. 86. 94. 95. 96. 101. 104. 106. 124. 125. 138. 150. 152. 163. 169. 196. 254. 262. 266. 305. 434. 453. 462. VI, 134. 192. 430.

Bötticher, Rupferstecher in Leipzig VI, 24. 36. 111.

Böttiger, Karl Auguft (1760—1835), 1791 Gymnafialdireftor in Weimar, 1804 Studiendireftor in Dresden 1230. 1246. 1263. 1305. 1438. 1695. 1839? 1947. — IV, 376. V, 99. 211. 228. 251. 259. 269. 277. 290. 330. 335. 377. 449. 454. VI, 12. 13. 16. 41. 50. 72. 142. 168. 321. 324. 346. VII, 103. 108. 115.

Entwicklung des Ifflandischen Spiels V, 108.

Über die erfte Aufführung der Piccolomini VI, 13. 16.

Bohl, Johanne Susanne, geb. Eberhardt (1738—1806), Dichterin in Lobeda I, 403. III, 45. VI, 59.

Wind und Männer I, 403.

Bohn, Buchhändler in Hamburg V, 125.

Boie, Heinrich Christian (1744—1806), 1781 Landvogt in Meldorf 118. 1131. — V, 134. 135. 337.

Deutsches Museum I, 100. 162. 219. II, 117. III, 61. Gedichte V, 116.

-, Sara, geb. von Hugo, deffen Frau V, 116.

Boigeol, Georg Friedrich (1756—1843), Karlsschüler 3. — I, 5. 6. Boileau=Despréaux, Nicolas (1636—1711) VII, 62.

Bolt, Johann Friedrich (1769—1836), Kupferstecher in Berlin 1097.—
IV, 456. V, 18. 24. 47. 57. 60. 61. 63. 65. 73. 102. 108.
113. VI, 134. 223. 225. 229. 269. 274.

Bondini, Schauspieldirektor in Riga I, 334. 422. VII, 247. Bonstetten, Karl Viktor von (1745—1832).

Briefe über ein schweizerisches Hirtenland VII, 61. Borgia, Stefano (1731—1804), Kardinal in Rom II, 143. 149. Bossuet, Jacques Bénigne (1627—1704).

Discours sur l'histoire universelle jusqu'à l'empire de Charlemagne II, 260.

Bouissers, Stanislas Chevalier de (1738—1815).

Discours sur la litérature V, 473. 474.

Bougeant, Guillaume Hnacinthe (1690-1743).

Histoire des guerres et des négociations, qui précédèrent le traité de Westphalie I, 291. 293.

Bourbon = Conti, Amélie Gabrielle Stéphanie Louise (1756—1825). Mémoires VI, 110. VII, 30.

Bouterwef, Friedrich (1766—1828), 1791 Privatdozent, 1797 Pros fessor der Philosophie in Göttingen II, 371. III, 223. V, 178. 323.

Graf Donamar III, 223.

Grundriß akademischer Vorlesungen über die Afthetik V, 323.

Bower, Archibald (1686—1766), Englischer Theolog VI, 364. History of the popes VI, 364.

Borberg, Postsekretar in Leipzig IV, 33.

Brachmann, Luise (1778—1822), Dichterin in Weißensels 1355. 1617. 1830. 1899. — VII, 85.

Die Gaben der Götter V, 401.

Die Kapelle im Walde V, 346. 392.

Gedichte V, 401. VI, 188. 429.

Magellone und der Ritter von Massilia V, 392.

-, Amalie, deren Schwester VI, 429.

—, deren Vater VII, 73.

Brandes, Ernst (1758—1810), 1791 Kurator der Universität Göttingen VI, 402.

Über den gegenwärtigen Zustand der Universität Göttingen VI. 402.

Brandis, Joachim Dietrich (1762—1846).

Darwins Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens, aus dem Englischen IV, 375.

Brannascht, Christian Gotthold, Advokat in Dresden 1763. — VI, 354. 422. 423. VII, 129.

Brantome, Pierre de Bourdeilles Seigneur de (1527—1614), Fransösisischer Militair und Schriftsteller IV, 420.

Les vies des hommes illustres et grands capitaines étrangers de son temps I, 109. IV, 420.

Braunschweig, Christian Herzog von (1599—1626) III, 171.

—, Karl Wilhelm Ferdinand Herzog von (1735—1806) III, 115.

-, Ludwig Ernst von (1718-1788), 1750 Höndischer Feldmarschall I, 385. Braunschweig, Maximilian Julius Leopold von (1752—1785), 1782 Preußischer General in Franksurt an der Oder I, 361. III, 405.

Breitkopf, Chriftoph Gottlob (1750—1800), Buchhändler in Leipzig 1245. 1254. — V, 254. 255.

Brentano, Adelgunde VI, 62.

—, Sophie (1776—1800) VI, 62.

Brinckmann, Karl Gustaf von (1764—1847), 1798 Schwedischer Legations= sekretär in Paris, 1801 in Berlin 1317. 1969. — V, 275. 347. 350. 398. VI, 79.

Gedichte VII, 143.

Brüdl, Schauspieler in Dresden I, 336. III, 296.

Brühl, Hans Morit Graf von (1746—1811), in Seifersdorf III, 214.

—, Johanna Christine Margarete Gräfin von, geb. Schleierweber (1756 bis 1816), dessen Frau I, 446. III, 214. V, 157.

—, Karl Friedrich Morit Baul Graf von (1772—1837), 1800 Kammer= herr in Berlin VII, 94.

Brumon, Pierre (1688-1742).

Théâtre des Grecs II, 132. 170. 179. III, 428.

Brun, Friederike, geb. Münter (1765-1835).

An Sie V, 383.

Buversicht V. 383.

Brutus, Marcus Junius (85-42) II, 218.

Büel, Pfarrer in Schaffhausen VI, 420. 42?.

Bühler, Karl August von IV, 291.

Bünau, Rudolf von (1750—1806), 1788 Sächsischer Gesandter in Mainz II, 40. 41. 95. III, 93. 119. 120.

Bürde, Samuel Gottlieb (1753—1831), 1781 Geheimer Kammer= fekretär in Berlin IV, 373. 387.

Gedichte IV, 373.

John Miltons verlorencs Paradies III, 310.

Bürger, Gottfried August (1747—1784), 1784 Trivatdozent, 1789 Prosessor der Asthetik in Göttingen I, 420. II, 283. 285. III, 143. 223. IV, 428. V, 397.

Meneis II, 283. 285.

Akademie der schönen Redekünste III, 114. IV, 287.

Gedichte II, 297. 1II, 122. 123. 135. 143. 223.

Macbeth IV, 428. VI, 150.

Vorläusige Antikritik und Anzeige III, 143. 223.

Bürger, Elise, geb. Hahn (1769—1833), dessen Wittwe VI, 378. 379. 380. 381. 385. 388.

Büttner, Christian Wilhelm (1716—1801), 1783 Hofrat in Jena VI, 113. 355.

—, Friedrich Karl, Kammerrat in Weimar 1632 a.

Buhle, Johann Gottlieb Gerhard (1763—1821).

Aristoteles, über die Kunst der Poesie, aus dem Griechischen VI, 25.

Burgsdorf, Friedrich Adolf von († 1799), 1788 Konsistorialpräsident in Dresden II, 17.

Burgsdorff, Withelm von († 1822), Märkischer Edelmann V, 114. 137. 235. VI, 232.

Burfe, Edmund (1730-1797).

Philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful III, 236. 238.

Reflexions on the revolution in France III, 310. IV, 32.

Bury, Frig (1763—1818), Maler in Berlin VI, 108. 169. 282. 288. 301.

Busch, Major von II, 153.

Caesar, Cajus Jusius (100—44) II, 218. III, 286. VII, 61. Cagliostro, Alexander Graf von (1743—1795) I, 403. II, 76. Calderon de la Barca, Don Pedro (1600—1681) VII, 88. Camden, Wissiam (1551—1623).

Annales rerum anglicarum et hibernicarum regnante Elisabeta I, 101. VI, 26. 27.

Camoens, Luiz de (1525—1580). Os Lusiadas V, 211.

Campe, Joachim Heinrich (1746—1818), 1786 Schulrat in Braunschweig 1321. — I, 420. IV, 259. V, 148. 353.

Carracci, Agostino (1557—1602), Maler und Kupferstecher IV, 112.

Carver, Jonathan (1732-1780).

Travels through the inter or parts of North America V, 212.

Cajjius, Cajus († 42) II, 218.

Catel, Franz (1778—1856), Maler VI, 301.

Cato, Marcus Porcius (95-46) III, 286.

Cellarius, Ludwig Friedrich (1745—1818), 1777 Oberpfarrer in Rudolsftadt III, 42. 45.

Cellini, Benvenuto (1500—1571), Goldschmied und Bildhauer VI, 418. Vita V, 116. 134. 315. VI, 418.

Cervantes, Miguel de (1547-1616).

Don Quixote I, 389. II, 186. III, 469. VI, 60.

Charpentier, Johann Friedrich Wilhelm von (1728--1805), 1785 Bergrat in Freiberg I, 329.

—, Fräulein I, 361.

Chemnit, Bogislaus Philipp (1605-1678).

Der königlich schwedische in Teutschland gesührte Krieg III, 175.

Chladni, Ernst Florenz Friedrich (1756—1827), Akustiker VII, 7.

Chriftiani, Wilhelm Ernst (1731-1793).

Millots Universalhistorie alter, mittlerer und neuerer Zeiten, aus dem Französischen II, 273.

Christmann, Johann Friedrich (1752—1817), 1783 Pfarrer in Heutingsheim I, 163.

Cicero, Marcus Tullius (106-43) III, 326.

De natura deorum I, 247.

Cimarosa, Domenico (1749-1801).

Die theatralischen Abenteuer (L'impresario in angustie) VI, 130.

Cimon (504-449) III, 286.

Clairon de la Tude (1723—1803), Französische Schauspielerin I, 185. IV, 81.

Claudius, Matthias (1740—1815), Schriftsteller in Wandsbeck IV, 329. 330. V, 91. 148.

Clavière, Etienne (1735—1793), 1792 Französischer Finanzminister V, 362.

Cléry, Jean Baptiste (1759-1809).

Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI. V, 421.

Cochius, Leonhard (1718—1779).

Untersuchungen über die Neigungen I, 281.

Coleridge, Samuel Taylor (1772—1834), Dichter und Kritifer VI, 195. 241.

The Piccolomini VI, 195. 241.

Collin, Heinrich Josef von (1772-1811). Regulus VI, 366.

Colonna, Herzogin von, in Rom II, 143.

Comnena, Anna (1083—1148), Byzantinijche Kaijerin II, 289. 328. III, 404.

Conunenus, Johannes II. († 1143), Byzantinischer Kaiser II, 255. Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat Marquis von (1743 bis 1794).

Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain IV, 306. 311. 324. 349.

Consbruch, Johann Friedrich (1736—1810), 1771 Professor der Medizin und Leibmedikus in Stuttgart III, 38. 125.

Constant, Henri Benjamin (1767—1830), 1802 Neisebegleiter der Frau von Stael VII, 110.

Conz, Karl Philipp (1762—1827), 1790 Prediger an der Karlsschule, 1793 Diakonus in Baihingen, 1798 in Ludwigsburg III, 208. 359. 364. 428. 433. IV, 391. V, 65. 102. 423. VI, 311. Unalekten oder Blumen, Phantasieen und Gemälde aus Griechenland III, 359.

Die Seele III, 208.

Liebeszuruf V, 423.

Cook, James (1728-1779), Weltumfegler V, 343.

Cordemann, Friedrich, 1798 Schauspieler in Weintar VI, 289. VII, 42. 103. 234. 235.

Corneisse, Pierre (1606-1684) I, 208. VI, 35.

La mort de Pompée VI, 35.

Le Cid VI, 370. 372.

Polyeucte VI, 35.

Rodogune VI, 35.

Cornelius Nepos (94-24) VII, 62.

Correggio, Antonio Allegri da (1494—1534), Maler III, 236.

Cotta, Christoph Friedrich (1724—1807), Hosbuchdrucker in Tübingen V, 254.

—, Johann Friedrich (1764—1832) dessen Sohn, Buchhändler in Tübingen 702. 705. 710. 715. 721. 727. 736. 753. 760. 772. 773. 781. 783. 785. 786. 791. 797—799. 808. 813. 816. 822. 826. 828. 830. 831. 836. 841. 849. 853. 856. 858. 868. 869. 874. 880. 883. 888. 894. 901. 902. 912. 917-919. 924. 931. 940. 943. 949. 950. 953. 954. 956. 963. 968. 974. 978. 982. 988. 992. 1006. 1008. 1010. 1012. 1013. 1016. 1020. 1023. 1026. 1031. 1033. 1040. 1059. 1060. 1067. 1070. 1077. 1086. 1089-1091. 1101. 1108. 1117. 1121. 1122. 1124. 1127. 1095. 1096. 1142. 1147. 1148. 1152. 1158. 1162. 1170. 1177. 1135. 1220. 1226. 1237. 1239. 1244. 1248. 1202. 1178. 1194. 1249. 1251. 1253. 1257. 1258. 1264. 1268. 1271. 1273. 1288. 1289. 1296. 1297. 1312. 1322. 1331. 1284. 1285. 1338. 1344. 1347. 1354. 1359. 1367. 1371. 1379. 1334. 1384. 1390. 1397. 1400. 1401. 1408. 1416. 1434. 1436. 1451. 1463. 1467. 1476. 1487. 1506. 1516. 1522. 1449. 1562, 1565, 1572, 1580, 1599, 1607, 1620, 1554. 1622. 1624. 1629. 1633. 1640. 1653. 1659. 1699. 1700. 1739. 1758. 1769. 1777. 1794. 1704. 1714. 1719. 1733. 1805. 1809. 1811. 1814. 1820. 1821. 1826. 1827. 1801. 1832. 1836. 1844. 1847. 1857. 1860. 1876. 1877. 1880. 1911. 1914. 1928. 1963. 1970. 1971. 1974. 1890. 1896. 1979. 1980. 1984. 1989. 1990. 1992. 1994. 1997. 1999. 2002. 2003. 2006. 2014. 2016. 2020. 2023. 2029. 2030. 2033. 2036. — III, 38 ? 363. 364. 367. 412. 437. 446. IV, 23. 26. 37. 54. 57. 64. 68. 74. 78. 81. 83. 458. 87, 90, 103, 109, 111, 113, 120, 127, 133, 141, 144, 164, 166. 167. 172. 173. 182. 184. 197. 220. 232. 239. 243. 247. 253. 254. 261. 262. 267. 273. 279. 290. 314. 326. 327. 340. 345. 346. 349. 353. 361. 362. 363. 364. 369. 381. 402. 414. 415. 447. 448. 450. 455. V, 34. 38. 44. 53. 55. 57. 58. 62. 64. 67. 76. 79. 80. 85. 86. 91. 100. 109. 116. 125. 131. 132. 190. 191. 193. 202. 209. 213. 218. 243. 248. 253. 259. 262. 274. 303. 304. 321. 328. 330. 332. 362. 372. 376. 381. 385. 386. 390. 426. 431. 444. 452. 456. 457. 473. VI, 10. 27. 39. 41. 51. 55. 56. 71. 72. 76. 86. 89. 124. 138. 146. 152. 154. 178. 188. 195. 197. 198. 201. 208. 212. 245. 254. 272. 276. 280. 288. 289. 309. 344. 362. 370. 374. 380. 384. 389. 408. 413. 416. 426. 427. 429. VII, 10. 36. 37. 42. 43. 44. 47. 65. 79. 96. 118. 152. 161. 215. 225. 228. 230. 232. 233. Damenkalender V, 218. 276. 281. 441. VI, 236. 283. 284. 291. 306. 326. 346. 347. 365. 393. 394. 397. 403. 405. 406. 409. 418. VII, 37. 45. 46. 135. 144. 149. 160. 184. 202. 205. 224.

Flora, Teutschlands Töchtern geweiht IV, 5. 33. 60. 64. 89. 102. 116. 156. 252. 269. 276. 392. VI, 94. 209. 305. 313. 365. 428. 432.

Gartenkalender IV, 5. 29. 34. 249. 282. 306. VI, 306. Italienijche Miszellen VII, 197.

- Cotta, Withelmine, geb. Haaß, beffen Frau IV, 433. V, 57. 151. 200. 288. 389. 401. 420. 429. 472. VI, 9. 11. 43. 53. 54. 69. 93. 132. 137. 142. 155. 171. 180. 192. 205. 210. 222. 243. 284. 300. 322. 347. 365. 394. 399. 405. 417. 420. 425. 432. VII, 29. 45. 61. 62. 71. 87. 107. 135. 144. 155. 163. 170. 174. 181.
- --, beren Familie V, 420. VI, 38. 105. 120. 237. 322. 327. 394. VII, 45. 145. 170. 178. 185. 198. 205. 214. 218.
- -, Georg (1796-1863), deren Sohn V, 57.
- —, Abolf (1799—1805), deren Sohn VI, 53. 69.
- Coudenhoven, Sophie Freifrau von, geb. Gräfin von Hatzseldt (1747 bis 1825), Favoritin des Kurfürsten von Mainz III, 122.
- Cranz, Johann Friedrich, Kammermusitus, dann Kapellmeister in Weimar I, 76. 82. 94. 445. VI, 226.
- Crébillon, Prosper Jolyot de (1674—1762), Dramatiker I, 208. Rhadamiste et Zénobie VI, 366.
- —, Claude Prosper Jolhot de (1707—1777). Le sopha III, 469.
- Cromwell, Oliver (1599—1658) III, 225. 228.
- Crufius, Siegfried Lebrecht, Buchhändler in Leipzig 187. 223. 230. 243. 244. 247 (vgl. VII, 251). 249. 263. 291. 294. 325. 326. 329. 332. 384. 396. 400. 406. 580. 591. 599. 619. 927. 1509. 1524 a. 1559. 1619. 1643. 1648. 1651. 1655. 1713. 1786. 1798. 1855. 1875. 1907. 1944. 1967. 1983. 2007. 2026. 2030 a. I, 285. 390. 413. 417. 434. 450. 451. II, 14. 25. 42. 43. 44. 106. 189. 245. 269. 271. III, 139. 222. 289. 432. 433. IV, 147. VI, 157. 197. VII, 187. 214. 257.
- -, deffen Bruder II, 127.
- Cuno, Buchhändler in Jena IV, 139. 277. V, 82.
- Curtius, Karl Georg (1771—1857), Student in Jena 523. 603. 617. Demetrius III, 81. 197. 209.

Curtius, Michael Konrad (1724—1802).

Ariftoteles' Dichtkunft, übersett V, 189. 192. 198.

-, Quintus (etwa 50), Römischer Historiker I, 342.

Custine, Adam Philippe Graf von (1740—1793), 1792 Französischer General III, 231. V, 362.

- Dacheröden, Karl Friedrich Freiherr von (1731—1809), Preußischer Kammerpräsident außer Dienst II, 415. III, 43. 51. 53. V, 492.
- -, Ernft von (1764-1806), deffen Cohn III, 51.
- Dänemark, Friedrich VI. Kronprinz von (1768-1839) III, 70.
- Dalberg, Johann Friedrich Hugo von (1760—1812), Domherr und geheimer Rat in Trier II, 86. 133. 149.

Blick in die Musik der Geister II, 133.

—, Karl Theodor Anton Maria von (1744—1817), 1772 Statthalter in Erjurt, 1787 Roadjutor, 1800 Fürstbischof von Konstanz, 1802 Kurfürst von Mainz II, 358. 363. 364. 369. 378. 380. 382. 395. 401. 402. 412. 423. III, 5. 35. 43. 51. 54. 55. 56. 67. 70. 84. 91. 94. 96. 98. 103. 119. 121. 122. 124. 125. 128. 129. 146. 147. 155. 159. 204. 289. 319. 321. 326. 497. IV, 52. 68. 91. 122. 159. V, 35. 38. 73. 107. VI, 209. 226. 423. 427. VII, 7. 84. 89. 260.

Betrachtungen über das Universum III, 51.

Runftschulen IV, 122. 159. 167.

- —, Wolfgang Heribert von (1750—1806), 1778 Intendant des Mannsheimer Theaters 17—20. 22. 23. 26. 28. 29. 31. 32. 36. 40. 63. 87. 89. 101. 104. 106. 108. 110. 112. 124. 128. I, 52. 53. 56. 106. 107. 116. 119. 142. 145. 146. 147. 150. 151. 153. 159. 161. 162. 170. 188. 189. 225. 338. 347. 413. 417. 421. 426. 430. II, 26. 43. 51. 52. 56. 134. 364. IV, 309.
- -, deffen Frau I, 209.
- Danneder, Johann Heinrich (1758—1841), Bildhauer in Stuttgart 755. III, 359. 427. 434. IV, 11. 38. 45. 50. 84. 102. 104. 162. 418. 453. V, 255. VI, 419. VII, 4. 214.
- —, Heinrike, geb. Rapp, deffen Fran IV, 36.

Dante Alighieri (1265-1321).

Divina commedia VI, 80.

Danton, Georges Jacques (1759—1794), 1792 Französischer Justizminister V, 362.

Darwin, Erasmus (1731—1802).

The botanic garden V, 334.

Daßdorf, Karl Wilhelm (1750—1812), 1775 Bibliothefar in Dregden VI, 229.

Defoe, Daniel (1660-1731).

The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York I, 338. 342. II, 70.

Degen, Johann Friedrich (1752-1836).

Fränkischer Musenalmanach I, 287. 304.

Delbrud, Johann Friedrich Ferdinand (1772—1848). Rezension der Braut von Messina VII, 136.

Deligle, Guillaume (1675-1726), Geograph V, 464.

Derain, Kaufmann in Oggersheim I, 82.

Destouches, Franz (1774—1844), 1799 Konzertmeister in Weimar VI, 333. VII, 171.

Diderot, Denis (1713—1784) I, 374. II, 15. III, 475. IV, 361. V, 131. 137. 238. 464. VII, 241.

Essai sur le mérite et la vertu II, 223.

La religieuse IV, 331. 353. 361. V, 139.

Le neveu de Rameau VII, 158, 192, 198, 209, 222, 228, 237, 241.

Les bijoux indiscrets III, 475.

Jacques le fataliste et son maître III, 289. IV, 331. VII, 158.

Pensées philosophiques II, 15.

Sur la peinture V, 130. 131. 137. 139. 199. 237.

-, deffen Familie VII, 198.

—, dessen Tochter II, 15.

Didot, François Ambroise (1730—1804), Buchhändler in Paris III. 311. V, 60.

Döbbelin, Karl Theophilus (1727—1793), 1775 Theaterdirektor in Berlin I, 292. 368. 369. VII, 243.

Doebner, Helene Luise Wilhelmine (1755-1823), in Römhild I, 289. 314.

Döderlein, Johann Christoph (1746—1792), 1782 Professor der Theclogie in Jena I, 402. II, 259. 288. III, 232. 253. VII, 232. Fonas, Schillerbriese. Register. Dohm, Christian Wilhelm von (1751—1820), 1798 Preußischer Gesandter in Rastatt VI, 40.

Domaratius, Johann Friedrich, 1797 Theaterdirektor in Graz VI, 180. 222.

Dominitus, Jakob (1762—1819), 1789 Professor der Geschichte in Erfurt 568. — III, 76.

Dichajadeva (etwa 1150).

Gita=Covinda VI, 356.

Dürkheim, Graf von (?) III, 77.

Dupun (um 1700).

Histoire des plus illustres favorits anciens et modernes VI, 364.

Dusch, Johann Jakob (1725—1787). Geschichte Karl Ferdiners IV, 34. 101.

Dusched, Josefine, geb. Hambacher, Sängerin in Dresden II, 58. 59.

Dyck, Johann Gottfried (1750—1815), Schriftsteller und Buchhändler in Leipzig I, 317. III, 137. V, 126. 127.

Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen dankbaren Gäften V, 126.

Neue Bibliothet ber schönen Wissenschaften IV, 308. 311.

--, Frau (?) I, 299.

Gbel, Johann Gottfried (1764-1830).

Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz VII, 61. 87.

Eberhard, Johann August (1739—1809), 1778 Professor Bhilossophie in Halle V, 105.

Ebert, Johann Arnold (1723—1795), 1780 Hofrat in Braunschweig 117.

-, Luise, geb. Gräfe, dessen Wittwe VI, 158.

Eccard, Erhard Christian (1758—1839), 1793 Konrektor in Durlach V, 306.

Gedichte V, 306.

Ed, Johann Friedrich, 1788 Konzertmeister in München VI, 359.

Eckardt, Johann Ludwig (1732—1800), 1783 Professor der Rechte in Jena II, 292. VI, 385.

-, deffen Tochter II, 292.

Eckartshausen, Karl von (1752—1803), 1784 geheimer Archivar in München VI, 134.

Beiträge und Sammlungen zur Sittenlehre für alle Stände der Menschen zur Bildung junger Herzen II, 75.

Egloffstein, Henriette von, geb. von Egloffstein (1773—1864), in Weimar 1764. 1775.

Egwont, Lamoral Graf von (1522—1568), Holländischer Feldherr VI, 98. 225.

Chlers, Wilhelm (1774–1845), 1801 Sänger in Weimar VI, 396. VII, 44. 135. 136. 236.

Eichhorn, Johann Gottfried (1752—1827), 1775 Prosessor der orienstalischen Sprachen in Jena, 1788 in Göttingen II, 182. 185.

Eichstädt, Heinrich Karl Abraham (1772—1848), 1797 Professor der klassischen Philologie in Jena 1594a. — VI, 164. VII, 71.

Einsiedel, Friedrich Hildebrand von (1750—1828), 1775 Kammerherr bei der Herzogin Amalie in Weimar I, 357. 360. 361. 363. 366. 380. V, 288. 298. 335. VII, 85. 92. 148.

Der Heautontimorumenos VII, 148.

Die Brüder VI, 312. VII, 94.

Die Feste der Arramanden V, 335. 384.

Grundlinien zu einer Theorie der Schauspielkunst V, 288. 298.

Ethof, Hans Konrad Dietrich (1720-1778), Schauspieler III, 296. Elfan, Kausmann in Weimar V, 209.

Elwert, Immanuel Gottlieb (1759—1811), Karlsschüler I, 33.

Endner, Stiefbruder der Schwestern Stock I, 264.

Engel, Johann Jakob (1741—1802), 1787 Theaterbirektor in Berlin I, 369. II, 77. 175. 181. 359. III, 452. 461. 465. 466. 468. 477. 478. IV, 4. 10. 25. 35. 41. 53. 68. 90. 120. 140. 148. 155. 156. 159. 184. 269. 272. 275. 311. 318. 321. 344. 351. 359. 360. 378. 387. 390. 392. 418. 421. 432.

Der Philosoph für die Welt I, 214. II, 166. IV, 34. 120. 140.

Entzückung des Las Casas oder Quellen der Seelenruhe IV, 120. 140. 143. 156. 370.

Herr Lorenz Starf IV, 269. 272. 275. 311. 319. 321. 326. 351. 360. 432.

—, Karl Christian (1752—1801). Biondetta IV, 323.

England, Eduard IV. König von (1442-1483) VI, 73.

England, Eduard V. König von (1471—1483) VI, 73. 277.

—, Elijabet Königin von (1533—1603) VI, 26.

-, Heinrich VII. König von (1457-1509) VI, 73. 74. 277. VII, 35.

—, Richard I. Löwenherz König von (1157—1199) III, 90.

—, Richard III. König von (1452—1485) VI, 73.

-, Richard Prinz von (1473-1483) VI, 73.

Epaminondas (418-362) III, 376.

Epifur (341-270) III, 334.

Epple, Bauer in Bothnang VII, 16.

Erasmus Francisci (1627—1694).

Neupolirter Geschichts=, Lust= und Sittenspiegel ausländischer Bölker V, 322.

Erhard, Johann Benjamin (1766—1827), 1790 Schriftsteller in Jena, 1793 Arzt in Mürnberg 712. 739. 763. 848. 879. 886. 910.

— III, 141. 165. 166. IV, 212. 216. 220. 232.

Die Idee der Gerechtigkeit als Prinzip einer Gesetzgebung betrachtet IV, 169. 210. 212. 216. 231.

Mimer und seine Freunde IV, 267.

Prüfung der Reinholdschen Theorie des Vorstellens III, 142.
—, dessen Frau IV, 47.

-, Buchhändler in Stuttgart II, 32.

Ernesti, August Wilhelm (1733—1801), 1770 Prosessor der Eloquenz in Leipzig III, 471.

Eschen, Friedrich August (1776—1800), 1796 Student in Jena, 1798 Hauslehrer in der Schweiz V, 379. VI, 198.

Horatius' Inrische Gedichte VI, 198.

Eschenburg, Johann Joachim (1743—1820), 1786 Hofrat in Braunschweig IV, 259. 427. 461. V, 116. VI, 116.

William Shakespeares Schauspiele IV, 427. V, 301.VI, 116.

Escher, Johannes (1767—1823), Mitglied der Regierung in Zürich V, 64. 94. 96. 116.

Ettinger, Karl Wilhelm, Buchhändler in Gotha I, 84. 87. 363. V, 150.

—, dessen Frau I, 363. 364. II, 293.

Eugen, Schanspieler in Regensburg VI, 289. 296.

Euripides (480—406) II, 130, 170, 180, 248, III, 432, V, 190, VI, 25, 26.

Helena VII, 122.

Jon VI, 325. 364. 400.

Iphigenie in Aulis II, 132. 144. 170. 180. 204. 248. 285. 371. III, 428. VII, 194.

Medea V, 211.

Phädra V, 364.

Phönissen II, 114. 129. 163. 170: 180.

Facius, Friedrich Wilhelm (1764-1843), Steinschneider in Weimar IV, 113. 332. V, 16.

Fasch, Karl Friedrich Christian (1736—1800), Musiker in Berlin VII, 47.

Faudel (?) VII, 95.

Fauft, Fräulein, in Dresten I, 261. 262. 296. 344. 416. 432.

Veind, Buchhändler in Leipzig VI, 416.

Feller (?) I, 300.

Felsegger, Buchhändler in Nürnberg III, 222.

Ferdinand II., Kaiser (1578—1637) III, 87. 172. VI, 13. 14. — III., Kaiser (1608—1657) III, 172.

Fernow, Karl Ludwig (1763—1808), 1790 in Jena, 1794 in Rom, 1802 Projeffor der Kunstgeschichte in Jena IV, 203. V, 214. VI, 283. VII, 16. 71. 76. 77. 79. 97. 230. Gedichte IV, 203.

über den Stil in den bildenden Künften IV, 203.

Fichard, Johann Karl von (1773—1829), Student in Jena III, 187. Fichte, Johann Gottlieb (1762—1814), 1794 Projessor der Philosophie in Jena, 1799 in Berlin 867. 887. 1430. — III, 361. 446. 452. 453. 456. 461. 466. 467. 477. 478. IV, 4. 5. 9. 10. 13. 25. 31. 35. 39. 46. 47. 49. 53. 57. 60. 68. 69. 76. 77. 82. 83. 90. 125. 135. 155. 164. 172. 190. 199. 203. 319. 327. 340. 359. 374. 457. V, 421. 426. VI, 44. 116. 148. 213. 275. 278. VII, 60. 260.

Appellation an das Publikum gegen die Anklage des Atheismus VI, 3. 4. 8.

Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution III, 467.

Der geschlossene Handelsstaat VI, 235.

Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinungen VI, 275. 278.

Grundlage der gesammten Wijsenschaftslehre IV, 9. 49.

Philosophisches Journal IV, 457. V, 165. VI, 5.

über Belebung und Erhöhung des reinen Interesse für Wahrsheit IV, 76. 77. 82. 93. 197. 400.

über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie III, 446.

Über den Grund unfres Glaubens an eine göttliche Welt= regierung VI, 5.

Über die Bestimmung des Gelehrten IV, 39. 69.

Über Geist und Buchstab in der Philosophie IV, 190. 191. 193. 195. 203. 224. 227. 228.

Bersuch einer Kritik aller Offenbarung III, 211.

Bersuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre V, 165. Fichte, Johanna Maria, geb. Rahn, dessen Frau V, 426. VI, 179.

Fiedler, Georg Friedrich, Buchhändler in Jena VII, 71.

Fielding, Henry (1707—1754).

Tom Jones II, 37. III, 218. 286. 423. IV, 356.

Firal, Kaufmann in Leipzig I, 284.

Fischenich, Bartholomäus Ludwig (1768—1831), 1791 Student in Jena, 1800 Professor an der Zentralschule in Bonn 642. 651. 675. 2004. — III, 187. 207.

Fischer, Johann Karl (1763—1833).

Physikalisches Wörterbuch V, 399.

Flaccus, Valerius (um 50) VII, 61.

Flahaut, Adèle (1760—1836).

Adèle de Sénanges IV, 198.

Flamel, Nicolas (1349—1418), Französischer Alchemist II, 76.

Fleck, Johann Friedrich Ferdinand (1757—1801), 1783 Schauspieler in Berlin V, 477. VI, 217. 226. 228. 291.

—, Sophie Luise, geb. Mühl (1777—1846), dessen Frau, Schausspielerin VI, 16. 163. 217. 226. 279. 291.

Fleischer, Gerhard (1770—1827), Buchhändler in Leipzig IV, 446.

-, Frau, geb. Hiller, Sangerin in Dregden VI, 213.

— (?) I, 392.

Fleischmann, Johann Christian (1758—1832), Hofrat in Meiningen I, 88. 134. 289.

- -, Johann Georg, Zucht- und Waisenhausinspektor in Meiningen, dessen Bruder I, 88.
- —, Johann Martin, Hofgärtner in Dresden I, 313. 335. 358. III, 100.

Fletcher, John (1579—1625), Schauspieldichter III, 82. Föhr, Verwalter in Bauerbach (?) VI, 239. 331.

Forberg, Friedrich Karl (1770—1848).

Über die Deduktion der Kategorieen V, 381.

Forster, Johann Georg (1754—1794), 1788 Bibliothekar in Mainz III, 18. 19. 80. 94. 99. 122. 123. 165. 233. 303. 415. Ansichten vom Riederrhein IV, 51.

Die Kunst und das Zeitalter III, 18.

Sakontala III, 94. 173.

Über die Humanität des Künstlers III, 99.

- -, Therese, geb. Henne (1764—1829), dessen Frau III, 122. 223. 290. 303. 307. 343. 415. VII, 242.
- -, deren Kinder III, 290.
- Fraenzl, Ignaz (1736—1803), 1750 Biolinift in Mannheim I, 176.
- -, Ferdinand (1770—1833), dessen Sohn, 1782 Biolinist in Mannheim I, 301. V, 381.
- Frank, Jakob (1729—1791), in Offenbach II, 52.
- Frankh, Johann Gottlieb (1760—1839), 1800 Pfarrer in Kleberfulzbach, 1805 in Möckmühl 1616. 1796. 1818. 1828. — V, 71. VI, 90. 158. 194. 302. 374. 375. 382. 398. 405. 421. VII, 3. 220. 221.
- —, Luije Dorothea Katharine, geb. Schiller (1766—1836), deffen Frau 1784. 1791. 1823. 1835. 2038. I, 73. 79. 166. 268. 269. II, 57. 350. III, 8. 17. 38. 39. 41. 63. 64. 75. 84. 91. 110. 111. 126. 211. 253. 289. 315. 319. 321. 324. 351. 355. 435. IV, 66. 380. 438. 439. 444. 446. 449. 450. 451. 454. 455. V, 57. 68. 69. 70. 71. VI, 90. 92. 158. 187. 188. 239. 302. 362. 382. 389. 390. 398. 405. 406. 412. 413. 425. 426.
- -, deren Sohn VI, 421. 425. VII, 2. 221.

Franklin, Benjamin (1706-1790) IV, 79.

Frankreich, Anna, Königin von (1601—1666) II, 167.

- -, Heinrich IV. König von (1553-1610) III, 6. VII, 240.
- —, Ludwig IX. König von (1215—1270) II, 255.
- -, Ludwig XIV. König von (1638-1715) III, 376. VII, 240.
- —, Ludwig XVI. König von (1754—1793) II, 352. 353. III, 233. 234. 246.

Frankreich, Marie Antoinette Königin von (1755—1793), dessen Frau I, 387.

Franz, Kausmann in Jena V, 205.

Frauenholz, Johann Friedrich, Kunfthändler in Nürnberg 704. 713 (vgl. VII, 260). — IV, 119. VII, 95.

Frege, Christian Gottsob, Bankier in Leipzig VI, 110. 119. 203. 399. VII, 46. 174. 184.

Freising, Otto von (1114-1158).

De gestis Friderici primi II, 289.

Freißlich, Christian Emanuel (1713—1789), Pfarrer in Bibra I, 118. 123. 148. 155.

—, Karl Christoph († 1826), dessen Sohn, Pfarrer in Bibra I, 107. 118. 148.

Fricke, Frau, in Stuttgart I, 143.

Friedländer, David (1750—1834), Bankier in Berlin IV, 267. 270.

Friedrich I., Kaiser (1123-1190) II, 289.

Fritsch, Jakob Friedrich von (1731—1814), 1772 Conseilpräsident in Weimar II, 52. 59.

—, Karl Wilhelm von (1769—1851), dessen Sohn, 1793 Regierungs= rat in Weimar VI, 41. VII, 85.

—, Henriette von, geb. von Wolfsteel (1776—1859), dessen Frau VII, 85.

Fritze, Ratsherr in Magdeburg VI, 110.

Frommann, Karl Friedrich Ernst (1765—1837), Buchhändler in Jena 2045. — VI, 254. 284. VII, 44. 184. 193.

Füßli, Heinrich (1741—1825), 1799 Prosessor der Malerei in London VI, 221.

—, Johann Konrad (1704—1775).

Staats= und Erdbeschreibung der schweizerischen Eidgenossen= schaft VII, 61.

—, Buchhändler in Zürich III, 479.

Fumel, Flavie (?), in Beimar VII, 17.

Funck, Karl Withelm Ferdinand von (1761—1828), 1791 Sächsischer Rithmeister 1166. — III, 71. 80. 83. 97. 107. 119. 155. 156. 160. 168. 173. 204. IV, 85. 135. 166. 185. 358. 379. 387. 393. 394. 411. 431. V, 46.

Robert Guiscard V, 89. 124. 138. 139. 159. 160.

- Gabler, Buchhändler in Jena IV, 145. 211. 350. V, 73. 78. 80. 82. 84. 86. 93. 95. 96.
- Gädide, Johann Christian, Kommissionsrat in Jena 1500. 1502. 1503. — V, 473. VI, 61. 69. 93. 137. 191. 194. 251. 384. Galligin, Prinz (?), in Paris I, 332.
- Warve, Christian (1742—1798), Schriftsteller in Bressau 752. 802. 1270. I, 85. II, 77. III, 412. 452. 461. 465. 466. 468. 477. 478. IV, 4. 10. 25. 35. 53. 55. 68. 90. V, 18. 289. 353. 473. VII, 260.

Über die Maxime Rochesoucaulds: "Das bürgerliche Air versliert sich zuweilen bei der Armee, niemals am Hose" IV, 28. Über die Reigungen I, 281.

Vermischte Schriften III, 176.

Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben IV, 28. V, 18. 284. 285.

Gatterer, Johann Christoph (1727—1799). Abrif der Chronologie II, 44. III, 15.

- Gaus, Georg Friedrich (1747—1777), Garnisonprediger in Stuttgart I, 17.
- Saveston, Peter von († 1312), Empörer gegen Eduard II. von England VI, 331.
- Gedike, Friedrich (1754—1803), 1779 Chmnasialdirektor in Berlin II, 359. IV, 343.
- Gegel (Gebel), Franz August Leopold (1760—1814), Karlsschüler I, 6. Geift, Goethes Schreiber IV, 465. V, 44. 75. 402. VII, 110.
- Geisweiler, Konftantin, Buchhändler in London VI, 241. 242.
- Gemmingen, Otto von (1755—1836), Hosftammerrat in Mannheim I, 50. 56.

Der teutsche Hausvater I, 50. VI, 357.

- Genaft, Anton (1765—1831), 1791 Schauspieler in Weimar 1858. 1931a. — VII, 52. 54. 111. 125.
- Genlis, Félicité Ducrest de St. Aubin Gräfin von (1746-1830), Schriftstellerin VI, 232.

Mademoiselle de Clermont VI, 232.

Genfike, Frau, Schanspielerin in Mannheim I, 188. 192.

Gent, Friedrich von (1764—1832), Schriftsteller in Berlin III, 477. 478. IV, 4. 25. 35. 53. 68. 243. 306. 327. 392. V, 90. Betrachtungen über die französische Revolution, nach dem – Englischen des Burke neu bearbeitet III, 310. IV, 32. Maria Königin von Schottland VI, 27.

Neue deutsche Monatsschrift IV, 271. 272. 279. 307. 327. 339.

Gentz, Heinrich von (1765—1811), dessen Bruder, Architekt VI, 280. Gerard, Alegandre (1728—1795).

An essay on genius I, 85. An essay on taste I, 85.

Oncidentalistentar in Manal V 10

Gerber, Kreisgerichtssefretar in Reval V, 18.

Der Ritter von Tourville IV, 410. 414. 415. 421. V, 18.

- Gern, Johann Georg (1757—1830), 1780 Sänger in Mannheim, 1801 in Berlin I, 76. 82. 94. VI, 272.
- Gerning, Johann Jsaak von  $(1767 \div 1837)$ , Dichter in Frankfurt IV, 177. 396.
- Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von (1737—1823), 1789 Lottodirektor in Altona IV, 462. Ugolino VI, 252.
- Geğler, Karl Graf († 1829), Preußischer Gesandter in Dresden II, 221. 226. IV, 83. 281. V, 7. 286. 296. 414. VI, 201. 302. 376. VII, 109. 171. 177. 188. 190. 220.
- Gegner, Salomon (1730-1788), Dichter IV, 462.
- Genser, Christian Gottlieb (1740—1803), Kupferstecher in Leipzig I, 332.
- Gibbon, Coward (1737—1794), History of the decline and fall of the roman empire II, 81. 115. 170. 181. 202. 206. 211. 221. 226. 233. 235. 239. 243. 244. 246. 251. 260. 324. III, 176.
- Girtanner, Christoph (1760—1800). Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die französische Revolution III, 440.
- Giulio Nomano Pippi (1492—1546), Maler und Architekt IV, 319. Gleichen-Rußwurm, Wilhelm Heinrich Karl von (1765—1816), in Rudolffadt **654.** 1924. — II, 297. III, 59. 314. 318. IV, 22. V, 32. VI, 97. 118. 126. 168. 169. VII, 85. 86.
- —, Friederife von, geb. von Holleben (1765—1852), dessen Frau 1508.
   II, 297. III, 59. 127. 310. 315. 318. IV, 22. V, 32.
  VI, 118. 126. 165. 168. 169. VII, 85. 86. 103. 104.

- Gleichen-Rußwurm, Heinrich Abalbert von (1803—1861), deren Sohn VII, 103.
- Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719—1803), 1746 Kanonikus in Halberftadt 119. II, 61. IV, 68.
- Gluck, Christoph Willibald (1714—1787), Komponist I, 447. Iphigénie en Tauride VI, 226. 227. 231. 234.
- Gmelin, Eberhard (1761—1809), Arzt in Heilbronn 700. III., 323. 344. 348. 349. 352.
- -, deffen Frau III, 426.
- Göchhausen, Luise von (1747—1807), 1783 Hostame der Herzogin Amalie in Weimar I, 361. 362. II, 33. VII, 92. 175.
- Goekingk, Leopold Friedrich Günther von (1748—1828), 1770 Kandleis direktor in Ellrich, 1788 Landrat in Wernigerode 111. 115.— I, 132. II, 283.

Journal von und für Deutschland I, 206. 215.

- Göpferdt, Johann Christoph Gottlieb, Buchdrucker in Jena 1159. 1584. 1742. III, 176. 193. 211. 218. 221. 305. 310. 353. 463. 469. IV, 117. 240. 253. 383. 456. 457. 459. V, 17. 18. 38. 48. 57. 61. 64. 72. 73. 77. 78. 79. 80. 82. 86. 94. 96. 103. 107. 133. 150. 163. 218. 239. 247. 254. 266. 267. 401. 404. 415. 419. 450. 462. VI, 97. 98. 135. 183. 184. 190. 224. 225. VII, 87. 263. 264.
- Görig, Karl August, Magister in Jena III, 187. 251. 253. VII, 259.
- Görner, Auftionator in Jena VII, 232.
- Görtz, Johann Euftach Graf von (1737—1821), 1788 Preußischer Reichstagsgesandter in Regensburg III, 303. 304.
- -, Gräfin von, deffen Frau III, 129.
- Söschen, Georg Joachim (1752—1828), Buchhändler in Leipzig 136. 145. 146. 148—154. 156. 163. 168. 173. 176—179. 185a. 186. 187 a b c. 189 a. 196 a. 198 a. 242 a. 250 a. 258 a. 259 a. 264 (vgl. VII, 255). 266 a. 270. 284. 355. 363. 365. 367. 374. 380. 383. 387. 392. 392 a. 394. 409. 417. 433. 435. 480. 512. 522. 527. 528. 536. 537. 546. 548. 549. 558. 560. 561. 565. 567. 571. 573. 575—577. 582. 584. 587. 590. 596—598. 601. 605. 609. 611—615. 621. 622. 625. 627. 631. 633. 637. 645. 649. 655. 660. 661. 664. 669. 672. 676. 680. 687. 699. 708. 723. 770.

1195. 1276. 1453. 1524. 1575. 1656. 1658. 1663. 1666. 1717. 1720. 1724. 1730. 1761. 1772. 1799. 1806. 2013. 2017. 2034. 2049. — I, 250. 251. 253. 254. 284. 300. 304. 307. 323. 324. 325. 328. 342. 343. 367. 378. 399. 413. II, 13. 44. 19. 20. 21. 22. 25. 31. 33. 60. 63. 74. 77. 78. 122. 133. 146. 180. 181. 187. 205. 209. 243. 268. 270. 278. 352. 381. 401. 426. III, 61. 78. 82. 109. 111. 114. 118. 124. 156. 160. 164. 207. 222. 223. 224. 225. 228. 229. 231. 234. 300. 301. 323. 363. 418. 428. 430. 431. 461. IV, 77. 91. 147. 170. 181. 211. 231. 374. 418. 429. V, 109. 110. 111. 192. 228. 276. 355. 374. VI, 38. 190. 225. 233. VII, 23. 155. 458. 190. 191. 197. 208. 212. 222. 228. 241. 252. 258. 259.

Johanns Reife III, 316. 319.

- Gößchen, Henriette, geb. Heuer, bessen Frau II, 20. 60. 80. 184. 208. 228. 295. 308. 341. III, 7. 64. 65. 81. 89. 99. 100. 112. 116. 130. 132. 146. 152. 154. 156. 190. 191. 192. 195. 200. 235. 316. 319. 326. 343. 354. 363. 424. IV, 57. V, 194. VI, 240. 245. 308. 312. 318. 349. 360. 399. VII, 193. 251. 254.
- —, beren Familie III, 353. VI, 112. 239. 307. 399. VII, 198. —, beren Kinder II, 227. 228. III, 7. 81. 86. 190. 343.
- Goeß, Georg Friedrich Daniel (1767—1798), 1794 Prosessor der Geschichte in Ansbach IV, 259.
- Goethe, Johann Kaspar (1710—1782) I, 383.
- -, Katharina Elijabet (1731—1808), dejjen Frau V, 35. 43. 58. 139. 143.
- —, Johann Wolfgang von (1749—1832), deren Sohn 720. 730. 734. 738. 742. 749. 756. 758. 759. 764. 774. 777. 779. 782. 784. 790. 793. 795. 803. 807. 815. 817. 819. 821. 827. 832. 834. 844. 850. 852. 854. 860. 863. 866. 873. 882. 890. 891. 895. 898. 899. 905. 908. 913. 920. 932. 933. 935. 936. 941. 945. 952. 955. 957. 960. 964. 965. 969. 971. 975. 976. 987. 989. 993. 994. 996. 997. 1003. 1007. 1011. 1018. 1021. 1030. 1045—1051. 1053. 1054. 1056—1058. 1061—1063. 1066. 1068. 1072. 1074—1076. 1078. 1081—1083. 1087. 1102—1104. 1106. 1107. 1109. 1110. 1113—1116. 1119. 1120. 1123. 1125. 1128. 1130.

1133. 1137—1141. 1143—1145. 1150. 1151, 1155—1157. 1160, 1163, 1165, 1169, 1172-1174, 1176, 1180, 1181. 1183. 1184. 1186—1188. 1190. 1191. 1193. 1196—1198. 1204. 1208. 1209. 1212. 1213. 1216. 1219. 1222. 1227. 1229. 1231. 1233. 1236. 1240. 1243. 1247. 1250. 1255. 1260. 1262. 1265. 1269. 1274. 1275. 1277—1282. 1287. 1292—1295. 1299—1303. 1307—1311. 1314—1316. 1318 bis 1320. 1323—1327. 1330. 1332. 1333. 1335. 1337. 1339—1343. 1345. 1348. 1351. 1353. 1356—1358. 1361 bis 1363. 1365. 1369. 1370. 1372—1374. 1376—1378. 1380 bis 1383. 1385. 1387—1389. 1391—1394. 1396. 1398. 1399. 1403—1406, 1409—1415, 1417—1419, 1424—1428, 1437. 1439—1444. 1447. 1452. 1455. 1456. 1459. 1461. 1462. 1465. 1466. 1468. 1469. 1471—1475. 1477—1484. 1486. 1488-1490. 1493-1495. 1497. 1499. 1507. 1510-1515. 1518-1521. 1525. 1526. 1532. 1538. 1540-1543. 1545. 1546. 1548—1553. 1555—1558. 1560. 1561. 1564. 1567. 1568, 1570, 1571, 1578, 1579, 1588, 1589, 1589 a. 1602. 1605. 1610—1612. 1615. 1625—1628. 1630—1632. 1638. 1644—1647. 1650. 1660—1662. 1667. 1670. 1673. 1675. 1676. 1679. 1682. 1684. 1685. 1688. 1703. 1726. 1735. 1736. 1738. 1743. 1746. 1750. 1752. 1762. 1765. 1766. 1768. 1776. 1778. 1782. 1788. 1789. 1793. 1802—1804. 1808. 1813. 1815. 1817. 1838. 1840. 1841. 1843. 1851 bis 1853. 1862. 1866. 1872. 1874. 1883. 1891. 1892. 1898. 1902—1904. 1906. 1918. 1920. 1923. 1925. 1927. 1931—1934. 1936. 1937. 1939—1941. 1946. 1949. 1950. 1954. 1956. 1958. 1964. 1973. 1977. 1986. 1991. 2021. 2022. 2024. 2028. 2031, 2035. 2039, 2050. 2051. — I, 48, 55, 57, 131, 133, 354, 356, 358, 362, 380, 381, 383, 386. 404. 410. 443. 446. II, 34. 56. 74. 77. 83. 85. 86. 92. 93. 96. 107. 115. 132. 135. 143. 144. 146. 147. 148. 158. 164. 173. 178. 180. 181. 182. 183. 185. 186. 190. 200. 218. 222. 229. 232. 234. 235. 237. 238. 249. 198. III, 64, 68, 89, 98, 106, 113, 114. 339. 399. 420. 136. 137. 142. 158. 164. 175. 452. 461. 465. 466. 468. 477. 478. IV, 2. 4. 5. 10. 12. 13. 16. 18. 19. 21. 24. 25. 31. 32. 35. 38. 42. 43. 45. 47. 53. 54. 57. 59. 60. 68. 76.

```
84. 88. 90. 95. 98. 100. 103. 104. 110. 115. 120. 121.
                    140. 141. 143. 155. 159. 163. 166.
122. 125. 134. 135.
                               201. 218. 219. 222. 233.
167. 178. 184. 193.
                    195. 200.
                    251. 254.
                               255, 259, 272, 283, 285,
     241.
          242. 250.
237.
301.
     302. 305. 307.
                     316. 318. 319. 320. 322. 333. 336.
          344. 348.
340.
     341.
                     354. 369. 371. 377. 378. 379. 381.
                    389. 393. 394. 399. 400. 405. 408.
385.
     386.
          387. 388.
409. 416. 417. 418. 421. 422. 423. 425. 428. 431. 433.
437. 438. 440. 441. 442. 451. 454. 455. 456. 466. V, 7.
38, 49, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 72, 87, 94, 97, 114, 116.
                    160. 164. 166. 171. 185. 186. 198.
124. 126.
         139. 146.
     212. 222. 224.
                     226. 227. 235, 240. 247. 254. 255.
200.
                    268. 279. 280. 281. 286. 287. 288.
260. 261. 266. 267.
          319. 320. 341. 342.
                               355. 362. 365. 370. 373.
     307.
374. 386. 388. 389. 390. 392. 393. 395. 396. 397. 398.
400. 401. 404. 414. 424. 425. 429. 436. 437. 438. 449.
450. 453. 454. 455. 462. 471. 477. VI, 9. 22. 24. 26. 28.
29. 31. 32. 53. 65. 69. 88. 93. 123. 127. 141. 151. 154.
156. 165. 166. 169. 170. 173. 178. 181. 186. 194. 211.
218. 231. 235. 236. 237. 238. 241. 269. 271. 274. 276.
     278. 280. 284. 296. 297.
                               301. 304. 315. 316. 318.
320. 321. 335. 346. 349. 354. 361. 378. 385. 400. 405.
417. 418. 424. 428. VII, 12. 14. 18. 19. 30. 35. 38. 40.
50. 51. 65. 69. 77. 82. 86. 91. 99. 113. 119. 121. 122.
138. 154. 155. 165. 180. 184. 187. 192. 196. 198. 211.
214. 227. 232. 235. 236. 237. 240. 262. 264.
```

Achilleis V, 376. 378. 382. 385. VI, 15. 18. 19. 21. 23. 24. Auffähe (nicht erhalten):

Über die Schönheit organischer Naturen III, 482. IV, 2. 38. 43. 45. 47. 5!.

Über Drama und Roman IV, 178. 241.

Über naturwissenschaftliche Methode V, 324. 325. 327. 420. Über Schlegels Rezension von Hermann und Dorothea V, 304.

Bearbeitung von Crébissons Rhadamiste VI, 366. Befreiung des Prometheus IV, 163. V, 177. 202. 225. Bendenuto Cessini IV, 241. 410. 423. 430. 443. 444. 462. 463. 469. V, 7. 33. 44. 79. 84. 89. 117. 139. 143. 147. 153. 156. 169. 174. 175. 177. 195. 196. 365. 383. VI, 386. 418. 424. VII, 10. 12. 44. 114.

Briefe an den Redakteur der Horen IV, 187.

Briefe aus der Schweiz V, 91. 92.

Caejar IV, 376.

Claudine von Bistabesta II, 283. 285. 400. IV, 177.

Der Bürgergeneral VII, 204.

Der Großkophta IV, 218. V, 125.

Der Sammler und die Seinigen VI, 30. 47. 49. 53. 58. 94.

Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt V, 321. 324.

Der Zauberflöte zweiter Teil V, 380.

Die Jagd V, 180. 181. 182. 206. 338.

Die Mitschuldigen VII, 203.

Die natürliche Tochter VII, 30. 35. 38. 39. 43. 50. 51. 52. 53. 54. 65. 79. 107. 117. 118.

Die neue Melufine V, 157.

Die Biccolomini VI, 9. 11. 28.

Egmont II, 60. 63. 122. 132. 135. 136. 200. III, 122. IV, 20. 364. 440. 441. 443.

- Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil V, 380. Elpenor I, 133? V, 391. 398. VII, 238.

Epigramme Benedig 1790 IV, 50. 97. 177. 236. 237. 238. 239. 246. 248. 254. 264. 346. 392. 396. V, 40. 46. 52. 54. 115. 143. VI, 68.

Cpisteln IV, 39. 50. 51. 60. 76. 78. 87. 93. 100. 111. 114. 116. 165. 175. 176.

Eröffnung des weimarischen Theaters V, 450. 453. 454. Erwin und Elmire I, 362.

Farbensehre V, 136. 329. 345. 348. 349. 356. 460. 465. 474. VI, 202. 219. 271.

Fauft IV, 72. 93. 236. 241. 252. V, 205. 207. 212. 214. 295. 307. 370. 372. 379. 448. 471. VI, 55. 141. 143. 160. 176. 182. 184. 198. 200. 202. 206. 211. 243. 256. 271. 321. 355. 387. VII, 181.

Gedichte II, 117. IV, 379. 385. 406. 409. V, 126. 200. VI, 32. 50. 64. 67. 72. 143. 355.

Mieris und Dora IV, 461. 462. 464. V, 12. 16. 42. 52. 74. 143. VI, 68.

Amyntas V, 291.

Auf die Geburt des Apollo IV, 241. 243. 265. 287. 296.

Der Chinese in Rom V, 51.

Der Edelknabe und die Müllerin V, 263.

Der Geselligkeit gewidmete Lieder VI, 385. 387. VII, 75.

Der Gott und die Bajadere V, 235. 237. 290. 342. VI, 352. VII, 47. 58.

Der Junggesell und der Mühlbach V, 283.

Der neue Paufias und fein Blumenmäden V, 245. 317.

Der Schatgräber V, 195. 239.

Der Zauberschrling V, 228. VII, 47. 58.

Deutscher Parnaß (Sängerwürde) V, 408.

Didaktisches Gedicht VI, 15.

Die Braut von Korinth V, 342. VI, 68.

Die Eisbahn V, 42. 58. 90.

Die Kraniche des Ibyfus V, 208. 232.

Die Metamorphose der Pflanzen VI. 72.

Euphrosnne V, 407. 432.

Hermann und Dorothea V, 128, 129, 135, 143, 157, 166, VI, 143.

Hero und Leander IV, 451.

Maskenzug zum 30. Januar 1798 V, 428. 431.

Mignonlieder V, 75. 85. 235. 237. 290. VI, 352.

Musen und Grazien in der Mark IV, 451. V, 58. 62. 85. 90. VI, 352.

Oberons und Titanias goldene Hochzeit V, 269.

uri V, 283.

Wohlfeile Achtung V, 99.

Götz von Berlichingen I, 48. 55. 57. 103. IV, 356. VII, 54. 99. 171. 250.

Hermann und Dorothea V, 97. 100. 135. 143. 148. 163. 164. 165. 166. 171. 179. 182. 185. 194. 206. 226. 258. 263. 272. 275. 277. 278. 282. 283. 295. 311.

314. 350. 360. 385. 386. 392. 410. 433. VI, 24. 77.

IV, 12. 14. 16. 356. V, 243. 292. 311. VI, 129. 134. 332. 335. 337. 371. 372. 378. 380. 383. VII, 250. 254.

Isracl in der Wüste V, 176. 190. 192. 196. 293. Leiden des jungen Werthers I, 271. 341. II, 21. IV, 84. 129. VII, 250.

Literarijcher Sansculottismus IV, 148. 212. 264. 271. 361. Mahomet VI, 95. 99. 101. 129. 130. 133. 183. 230. 384. Naturlehre II, 232.

Neueröffnetes moralisch=politisches Puppenspiel V, 448. Neue Schriften (Unger) IV, 340. V, 125. VI, 32. Palaeophron und Neoterpe VI, 235. 254. 258.

Polhgnots Gemälde in der Lesche zu Delphi VII, 106. 112. Preisaufgabe auf 1801 VI, 203. 207.

Prophläen V, 365. 372. 373. 380. 381. 388. 400. 401. 404. 412. 415. 420. 423. 424. 453. 456. 458. 460. 469. VI, 9. 12. 25. 29. 47. 51. 53. 55. 56. 57. 69. 94. 152. 170. 199. 203. 252. 289. 321. 333. 346. 386. 427.

Rameaus Neffe VII, 192. 198. 209. 212. 214. 216. 222. 228. 236. 238. 239. 241.

Reineke Fuchs III, 453. IV, 399. 434. 446.

Rezension verschiedener Dramen und Gedichte VII, 216. 241. Rezension von Grübels Gedichten VII, 216. 241.

Rezenfion von Hebels Alemannischen Gedichten VII, 216. 241.

Mömijche Elegieen IV, 19. 20. 39. 42. 49. 50. 51. 64. 78. 90. 111. 164. 171. 174. 175. 176. 202. 213. 214. 236. 287. 290. 303. 312. 328. 344. 372. V, 143. VI, 68. 355.

Schriften (Göschen) II, 62. 117. III, 32. 64. 423. IV, 446. VII, 250.

Innfred VI, 176. 183. 227. 231. 384.

Theaterreden VI, 143.

Torquato Tasso III, 32. 36. 64. 65. V, 311.

über den Disettantismus VI, 33. 35. 49. 58. 59. 67.

über epische und dramatische Dichtung V, 311.

Über Grübels Gedichte in Nürnberger Mundart V, 470. 472. Über Italien V, 355.

Über Laofoon V, 217. 220. 224. 272. 328. 365. 382. 30na3, Schillerbriefe. Register,

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten IV, 49. 50. 54. 70. 71. 74. 76. 77. 78. 90. 133. 149. 150. 165. 183.

188. 190. 199. 236. 241. 242. 243. 244. 246. 247.

251. 261. 265. 271. 272. 275. 277. 279. 321. 322. 323. 353. 361. 364. 400. 401.

Bersuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären III, 64. IV, 375.

Versuch über die Dichtungen IV, 283. 293. 295. 377.

Vier Jahreszeiten VI, 139.

Was wir bringen VI, 395. 396. 408. 417. 418. 425. 428. 431. VII, 12.

Weimarische Kunftausstellung von 1801 VI, 323.

Weimarischer neudekorirter Theatersaal V, 439. 442. 444. Werke (Cotta) VI, 386. VII, 180. 196.

Wilhelm Meisters Lehrjahre III, 475. 482. IV, 2. 37. 38.

72. 80. 84. 88. 93. 95. 97. 104. 129. 132. 136. 141.

144. 149. 163. 165. 172. 174. 177. 178. 183. 185.

187. 188. 190. 204. 214. 234. 236. 242. 244. 261.

278. 283. 294. 295. 313. 322. 323. 328. 340, 344.

353. 356. 361. 375. 378. 397. 411. 431. 451. 454.

458. 463. 464. 466. 467. 469. V, 1. 7. 8. 12. 16.

19. 24. 33. 38. 39. 40. 42. 46. 51. 53. 78. 88. 90. 91. 97. 100. 108. 112. 114. 119. 124. 125. 127. 143.

145. 186. 199. 277. 278. 282. 297. 372. 379.

Wilhelm Tell V, 282. 295.

Winckelmann und sein Jahrhundert VI, 386. VII, 228. 241. Zwo wichtige, bisher unerörterte biblische Fragen V, 176.

Goethe, August von (1789—1830), dessen Sohn III, 114. V, 253. 389. VI, 59. 65. 165. 290. 323. VII, 77.

—, im Alter von zwei Wochen 1795 gestorbener Knabe IV, 298. 308. 312. 322.

Göttling, Johann Friedrich August (1755—1809), 1789 Professor der Chemie in Jena II, 232.

Götz, Georg Christian, Buchhändler in Mannheim I, 238. 241. 252. II, 46. 47. 50. 58. 59. 63. VII, 248. 255. 256.

-, Fräulein von, in Jena III, 92.

Göze, Johann Paul Friedrich, Wegebaukondukteur in Weimar VI, 348. 350.

Goldoni, Carlo (1707—1793), Lustipieldichter II, 83. 136. 230. Il speziale sordo V, 377.

Gore, Charles (1730-1807), Engländer in Weimar VII, 85.

Gosel (?) in Dresden I, 292.

Gotter, Friedrich Wilhelm (1746—1797), Schriftsteller in Gotha I, 87. 192. 363. 364. 366. 373. 382. 423. II, 77. III, 452. 461. 465. 468. V, 78. 244.

Der schöne Geift V, 213.

Die Geifterinsel V, 213. 244. 328. 381. 383.

Gedichte I, 364. 366.

Gottlieb, Körners Diener III, 200.

Cottsched, Johann Christoph (1700—1766), Prosessor der Poesie in Leipzig VI, 168.

Gozzi, Carlo Graf (1720—1806).

Turandot VI, 313. 314. 320. 326. 329.

Gräff, Buchhändler in Leipzig V, 18.

Graff, Anton (1736—1813), 1766 Hofmaler in Dresden I, 358. III, 68. 69. 123. 129. 137. 368. IV, 17.

—, Johann Jakob (1768—1848), 1793 Schauspieler in Weimar 1432.

— VI, 4. 10. 41. 227. 230. VII, 21. 41. 50. 78.

Grammont, Josef Friedrich (1759—1819), Karlsschüller I, 18. 21. 22. 23. 25. 27. 31. 32.

-, dessen Schwester I, 32.

Graß, Karl Gotthard (1767—1814), Landschaftsmaler 2040. — III, 142. VII, 16. 230.

Erinnerung an die Schweiz III, 142.

Fels von Felsenstein VII, 224.

Sizilische Reise VII, 223.

Graffi, Josef (1757-1838), 1799 Professor der Malerei in Dresden VI, 392.

Greiling, Johann Christoph (1765—1840), 1795 Hauslehrer bei Leipzig IV, 259.

Grétry, André Ernest Modeste (1741—1813). Zémire et Azor I, 181.

Grieß, Johann Dietrich (1775—1842), Schriftsteller in Jena 1287a. — V, 191. 239. 244. 245. 253. 387. 402. 419. VI, 16. 258 Der Arzt V, 402.

Die Danaiden V, 384. VII, 261.

Die entführten Götter V, 244. 245. Die Gallier in Rom V, 383. Gedichte V, 419.

Phaeton V, 239. 253. 274.

- Briesbach, Johann Jakob (1745-1812), 1775 Projeffor der Theologie in Sena I, 402. 403. II, 259. 288. 290. 292. 296. 297. 325. 333, 345, 347, 348, 360, 367, 369, 370, 408, 420, III, 14. IV, 134, 405, V, 42, 157, 209, 315, 469, VI, 117, 165, 166. 250. 251. 257. 264. 265. 367. VII, 64. 65. 66. 77. 176.
- —, Friederife Juliane, geb. Schütz, dessen Frau 1595. I, 402. II, 259. 296. 300. 303. 305. 325. 333. 336. 345. 346. 347. 348. 350. 356. 359. 360. 361. 369. 370. 382. 389. 392. 393. 408. III, 1. 3. 14. 29. 37. 52. 58. 106. IV, 134. 405. V, 315. VI, 107. 117. 121. 123. 165. 250. 257. 264. 265. VII, 176.

-, deren Bruder II, 290.

- Griefinger, Christian Maximilian, Oberantmann in Leonberg VI, 398. 404. VII, 46.
- Grinim, Friedrich Melchior Baron (1723—1807), 1795 Schriftsteller in Gotha VII, 198.
- Grimmer, 1803 Schauspieler in Weimar VII, 42. 94. 111.

Grötzinger, Buchfändler in Reutlingen IV, 34.

Gros, Karl Heinrich von (1765-1840), 1793 Student in Jena, 1796 Professor der Rechte in Erlangen III, 233. 253. 318. IV, 91. 215. 232. 312. 407. 421. VII, 177. 180.

Über die Idee der Alten vom Schickfal IV, 211. 214. 232. Grogmann, Guftaf Friedrich Wilhelm (1746-1796), 1782 Theater= direftor in Frankfurt 98. 188. 200. — I, 180. 181. 184. 368. 369. IV, 259.

Grot (?) III, 146.

Grotins, Hugo (1583—1645). Annales et historiae de rebus belgicis I, 437.

Gron (?) VII, 56.

Grub, Ludwig Friedrich Johann (1760—1847), Karlsschüler I, 7. II, 95. Grübel, Johann Konrad (1736—1809), Stadtflaschner in Nürnberg

> V, 336. 470. 472. VII, 216. Gedichte V, 336. 470.

Grüner, Karl Franz (1780-1845), 1803 Schauspieler in Weimar VII, 78. 94. 111.

Grundherr (?) IV, 47. 169 ?

Günther, Georg, Chimnafialprofessor in Mannheim I, 190.

Guttenberg, Heinrich (1749—1818), Kupferstecher in Nürnberg V, 407. 434. VII, 264.

Sack, Frau von (?) VI, 288.

Hadert, Jakob Philipp (1737—1807), 1803 Maler in Careggi VII, 230. Häßler, Johann Wilhelm (1747—1822), Musiker in Erfurt I, 389. Hahn (?) I, 335.

Haide, Friedrich (1770—1832), 1793 Schauspieler in Weimar V, 442. VI, 125. 158. 289. VII, 53.

Halem, Gerhard Anton von (1752—1819).

3rene VI, 366.

Haller, Albrecht von (1708—1777), Arzt und Dichter VI, 411. Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit II, 385.

—, Schauspieler in Stuttgart I, 121. 223. Gedichte I, 223.

Hammelmann, Frau, in Mannheim I, 144.

Hardenberg, Friedrich Leopold von (1772—1801), Student in Leipzig III, 191. 192.

-, Sidonie von, dessen Schwester VI, 429.

Harenberg, Johann Christoph (1696-1774).

Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten II, 69.

Hartmann, Ferdinand August (1774—1842), Maler in Stuttgart VI, 251. 256. 271.

Hartung, Gottlieb Lebrecht (1747—1797), Buchhändler in Königsberg 824?

Hartwig, Friederike, geb. Werther (1774—1849), Schauspielerin in Dresden VII, 219.

-, Arzt in Dresden I, 265. 266. 284. 308. 322. 323. 328. II, 184. VII, 245.

Hase, Friedrich Traugott (1754—1823), 1786 geheimer Sekretär in Dresden I, 325.

Oberon III, 198.

Hajelmaier, Theaterdirektor in Stuttgart V, 435. 450. 463. 471. VI, 111. 119. 137. 140.

Haftfer, Helmine, geb. von Klenke (1783—1836). Miszellen aus Frankreich VII, 197. Haufeld, Hugo Franz Graf von (1755—1830), 1789 Mainzischer Gesandter in Dresden II, 412.

Haug, Johann Christoph Friedrich (1761—1829), 1783 Kabinetskanzlist, 1794 geheimer Sekretär in Stuttgart 688. 695. 991. 1773. — III, 445.

Minnelieder IV, 218. 395.

Haugwit, Christian August Heinrich Karl von (1752—1831), 1792 Preußischer Kabinetsminister VI, 45.

Hauswaldt (1749-1804), Archivbeamter in Dresden V, 200.

Handen, Franz Josef (1732—1809).

Die Inhreszeiten VI, 301.

Die Schöpfung VI, 226. 234.

Hebel, Johann Peter (1760—1826). Sonntagsfrühe VII, 216.

Hilosophie in Jena VII, 64. 97.

Hegereiter (?) I, 341.

Heideloss, Biftor Peter von (1757—1816), Theatermaler in Stuttgart II, 352. VII, 125.

Heinrich, Christian Gottlieb (1748—1810), 1782 Professor der Geschichte in Jena II, 254. 365. 367. VI, 255.

-, Lengefelds Diener III, 25. 30. 50.

- (?) IV, 309. 310.

Heinfe, Johann Jakob Wilhelm (1749—1803), 1789 Bibliothekar in Mainz II, 96. III, 120.

Ardinghello I, 432.

Das befreite Jerusalem von Torquato Tasso III, 64.

Hildegard von Hohenthal IV, 401.

Laidion I, 294.

Bellfeld, Hausbesitzer in Jena IV, 312. 319. 405. V, 36.

Heim I, 179.

Hemmerde, Buchhändler in Halle III, 467.

Hendrich, Franz Ludwig Albrecht von, Major in Jena IV, 13. 333. V. 113.

Hennings, August von (1746-1826).

Annalen der leidenden Menschheit V, 195.

Genius der Zeit V, 148.

Hennings, Justus Christian (1731—1815), 1765 Prosessor der Moralsphilosophie in Jena IV, 309. VI, 255.

Henrichs, Buchhändler in Paris V, 453.

Hand Paul von (1759—1811), 1790 Student in Jena III, 142. 165. IV, 9. 124. 131.

-, deffen Familie III, 142.

Herda, Karl Christian von, Kammerpräsident in Eisenach VII, 230. Herber, Johann Gottfried von (1744-1803), 1776 Generalsuper= intendent in Weimar 202, 725, 761, 851, 859, 922, 939. 946. 1079. — I, 357. 358. 374. 379. 383. 384. 386. 400. 404. 408. 410. 412. 424. 425. 431. 433. 437. 445. II, 15. 25. 55. 60. 61. 62. 74. 77. 86. 92. 107. 133. 143. 147. 149. 200. 220. 235. 320. 322. 339. III, 19. 79. 137. 452. 461. 468. 477. 478. IV, 4. 5. 10. 20. 21. 25. 32. 35. 40. 48. 53. 54. 68. 90. 114. 120. 123. 125. 129. 134. 135. 140. 141. 155. 159. 171. 172. 175. 178. 184. 215. 232. 237. 238. 242. 249. 250. 252. 254. 255. 264. 272. 285. 293. 294. 297. 298. 299. 301. 307. 311. 312. 318. 328. 329. 330. 331. 333. 344. 345. 348. 353. 361. 371. 392. 410. 415. 416. 418. 421. 424. 430. 432. 433. 459. 461. V, 35, 40, 75, 80, 98, 125, 159, 185, 186, 237, 290, 443. VI, 33, 49, 86, 93, 101, 111, 134, 153, 258, 416. 451. VII, 74. 89. 105. 108. 109. 113. 181.

Adrastea (Nemesis) I, 375. VI, 257.

Meon und Meonis VI, 258.

Amor und Psyche IV, 280. 330.

Aurora VI, 33.

Briefe zu Beförderung der Humanität IV, 181. 459. 461. VI, 225.

Das eigene Schicksal IV, 120. 129. 135. 140.

Das Fest der Grazien IV, 294. 357.

Der Gefang des Lebens IV, 280. 330.

Der heilige Wahnsinn IV, 357.

Der Strom des Lebens IV, 330.

Der unsterbliche Homer IV, 280. 330. 416.

Die flüchtige Freude IV, 259.

Die Horen IV, 357.

Die Königin IV, 330.

Die verschiedene Weise der Moral V, 49.

Drei Schwestern IV, 330.

Epigramme IV, 280.

Gedichte IV, 237. 238. 250. 254. 285. 311. 379. V, 40. 126. VI, 86. 93. 111.

Gott I, 359, 376.

Homer, ein Günftling ber Zeit IV, 232. 241. 242. 244. 249. 252. 265. 287. 297. 301. 312.

Homer und Offian IV, 252. 275. 277. 287.

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit I, 376. II, 26. 62. 246.

Iduna IV, 305. 310. 313. 314. 416.

Kalligone VI, 158.

Leukotheas Binde IV, 280.

Liebe und Selbstheit I, 375.

Mars als Friedensstifter IV, 330.

Parthenope IV, 306.

Terpficore IV, 173. 174. 175. 178. 185. 213.

Berstand und Ersahrung, eine Metakritik zur Kritik der reinen Bernunft VI, 41.

Berftreute Blätter I, 376.

3wo Gattungen des Epigramms IV, 331. 416.

Herder, Marie Karoline von, geb. Flachsland (1750—1809), dessen Frau I, 358. 400. 424. 425. 446. II, 107. 115. 340. III, 79. IV, 22. 174.

- —, deren Familie V, 49.
- -, deren Rinder I, 374. 404.

Hermes, Johann Timotheus (1738—1821), 1772 Prediger in Breslau VI, 232.

Für Töchter edler Herkunft IV, 34.

Berodot (484-425) VI, 415.

Herostratos von Ephesos I, 33.

Hermann, Johann Gottfried Jakob (1772-1848).

De metris poetarum graecorum et romanorum VI, 205. 206. 208.

Herrmann, Buchhändler in Frankfurt V, 95.

Hertzberg, Ewald Friedrich von (1725—1795), 1763 Preußischer Staatsminister II, 175. VII, 260.

Historische Nachricht von dem letzten Lebensjahre König Fried= richs II. von Preußen II, 75. 131.

herz, Markus (1747-1803), Arzt in Berlin IV, 400.

Herzseld, Jakob (1763—1826), 1798 Theaterdirektor in Hamburg 1702. 1707. 1888. 1905. 1926. 1961.

Heh, Johann Karl (1752—1816), 1792 Archivar in Koburg II, 289. 366. V, 45.

Ludwig der Heilige, König von Frankreich II, 289.

-, deffen Frau V, 45.

Hessen = Darmstadt, Luise Karoline Henriette Erbprinzessin von I, 232.

Hessen-Rassel, Ludwig Erbprinz von (1777—1848) III, 316.

Hetsch, Philipp Friedrich (1758—1839), 1780 Hofmaler in Stuttgart III, 359. 427. VII, 145.

Beubner, Kopist in Jena V, 205.

Heun, Karl Gottlieb Samuel (1771—1854), 1803 Schriftsteller in Leipzig VII, 71.

Heusinger, Konrad (1752—1820), 1790 Chmnasialdirektor in Braunsschweig IV, 259.

Hendenreich, Karl Heinrich (1764—1801), 1787 Professor ber Philosophie in Leipzig III, 145. 195. 343.

Der erste Mai III, 195.

System der Üsthetik III, 218.

Henne, Christian Gottlob (1729-1812).

Virgilii opera III, 176.

—, Christian Lebrecht (1751—1821).

Bagatellen IV, 34.

Erzählungen nach Marmontel IV, 34.

Höller, Johann Adam (1728—1804), 1784 Musikbireftor in Leipzig I, 242.

Hena VI, 310. VII, 27. 32. 36. 40.

Hinze, Heimbert Paul Friedrich, Kandidat in Jena III, 207. Ogier von Dänemark III, 207.

Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796).

Lebensläufe nach aufsteigender Linie IV, 183.

Sippotrates (460-377) III, 219.

hirt, Mois Ludwig (1759-1837), 1782 Kunftschriftstelle: in Rom,

1797 Hofrat in Berlin IV, 23. 32. 458. V, 48. 82. 143. 213. 214. 328.

Laokoon V, 285. 328. 384.

Reise von Grottaserrata nach dem Fucinischen See und Monte Cassino V, 33. 76. 82. 92. 104. 110. 138. 143.

Versuch über das Kunftschöne V, 217. 383.

Hirt, Karl Matthias, in Erlangen V, 402.

Higmann, Michael (1752-1784).

Neue Welt= und Menschengeschichte II, 260. 286.

Hölderlin, Johann Christian Friedrich (1770—1843), 1793 Hauslehrer in Walthershausen, 1796 in Franksurt 1132. 1491. — III, 357. IV, 145. 395. V, 210. 232. 241. 253.

An den Ather V, 210.

An Diotima V, 118.

Der Wandrer V, 210. 218. 383.

Die Eichbäume V, 384.

Gedichte III, 358. V, 117.

Hyperion IV, 145.

Hölzel, Anton, Baumeister in Mannheim I, 235. VI, 11. 329.

—, Anna, dessen Frau VI, 329.

—, Adolf, deren Sohn, Theatermaschinist in Mannheim VI, 329.

Höpfner, Johann Georg Albrecht (1759—1813), Schriftsteller in Bern VII, 149. 152. 157. 169.

Gemeinnützige schweizerische Nachrichten VII, 149.

Hoff, Heinrich Georg.

Historisch-kritische Enzyklopädie über verschiedene Gegenstände, Begebenheiten und Charaktere berühmter Menschen II, 75.

Hoffmann, Buchhändler in Hamburg V, 94.

-, Buchhändler in Weimar V, 76. 79. VI, 178.

Hogarth, William (1697—1764).

Analysis of beauty III, 477.

Hohenfeld, Christoph Philipp Willibald von († 1822), Domherr in Speper I, 163.

Hohenheim, Franziska Therefia Neichsgräfin von (1748—1811), 1772 Geliebte des Herzogs Karl Eugen von Würtemberg I, 53.

Home, Henry (1696 -1782), Philosoph IV, 221.

Elements of criticism I, 85. III, 173.

Essays on the principles of morality and natural religion III, 203. 236.

Nomer II, 109. 110. 252. 253. III, 65. 169. 453. IV, 72. 174. 178. 241. 252. 287. 300. 301. 312. 318. 319. 342. 355. 367. 368. 434. 462. V, 35. 217. 277. 360. 372. 376. 378. 382. 384. 387. 396. VI, 20. 415. VII, 58.

Hunnus auf Apollon IV, 241. 243. 265. 287. 296.

Stias II, 106. 252. 253. 266. III, 310. 473. IV, 355. 464. V, 376. 384. 422. VI, 20. VII, 44. 66.

Obyssee II, 88. 105. 114. 160. 228. 322. IV, 355. 402. V, 274. 376. 387. 422.

Hopssengärtner, Philipp Friedrich († 1807), Leibmedikus in Stuttgart I, 20. VII, 27. 28.

Horatius Flaccus, Quintus (65-8) I, 326. 356. II, 30. VI, 198. Carmina III, 250.

Epistolae I, 209. III, 371. IV, 341.

Hornemann, Christian, Student in Jena III, 198.

Horner, Johann Jakob (1772—1831), Schriststeller in Zürich 1210. — IV, 454. V, 170. 270.

Aus Platons Theaetetus IV, 454. V, 170.

Horst, Georg Konrad (1767—1832).

Gustass III. Tod V, 229.

Hoben, von, Hauptmann in Stuttgart 4. — I, 16. 17. 34. 47. III, 219.

—, dessen Frau I, 16. 34. 47. III, 219.

- -, deren Familie I, 15. 60. III, 218. 445. IV, 70. 118. 384.
- -, deren Töchter I, 34. 47. III, 219.
- —, Christoph August (1761—1780), deren Sohn, 1771 Karlsschüler I, 12. 16. 17.
- —, Friedrich Wilhelm David von (1759—1838), deren Sohn, 1771 Karlsschüler, 1780 Arzt in Ludwigsburg, 14. 21. 30. 626. 711. 776. 809. 984. 1723. 1756. 1774. 1859. 1863. 1865. 1871. 1878. 1993. — I, 14. 15. 16. 29. 30. 35. 203. III, 356. 359. 365. IV, 57. 449. VII, 28. 86. 89. 232.

Gedichte I, 46.

Difians Connengesang I, 46.

Über epidemische Fieber IV, 56. 67. 116. 383.

Versuch süber das Wechselsieber und seine Heilart III, 218. 356. IV, 383.

Hoven, Henriette von, geb. Fischer (1770—1827), dessen Frau III, 219. 445. IV. 67. 69. 70. 118. 383. 384. VI, 311. 344. 362. VII, 28. 36. 41. 47. 173. 232.

—, deren Familie III, 445. IV, 384. VI, 310. 311. VII, 28. 33. Huber, Michael (1727—1804), 1766 Professor der französischen Sprache in Leipzig I, 242. 251. 253. II, 95. III, 290. 291. 301. 302. 303. 307.

-, dessen Frau I, 251. 253. 413. III, 290. 291. 301. 302. 303. 307.

-, Ludwig Ferdinand (1764-1804), deren Sohn, 1785 Schriftsteller in Leipzig, 1788 Gefandtichaftssekretar in Mainz, 1793 Schrift= steller in Reuschatel, 1794 in Bole, 1798 in Tübingen 120. 126. 129. 130. 140. 144. 159. 162. 164. 208. 213. 218. 222. 227—229. 239. 242. 296. 358. 456. 488. 532. 538. 551. 552. 648. 691. 766. 814. 1009. — I, 191. 196. 228. 233. 248. 249. 250. 251. 253. 259. 265. 275. 282. 285. 295. 297. 300. 306. 308. 315. 323. 324. 325. 326. 328. 330. 333. 336. 337. 338. 341. 343. 347. 348. 377. 378. 384. 391. 404. 426. 437. 439. 443. 444. II, 6. 8. 14. 18. 19. 25. 34. 39. 40. 49. 63. 70. 92. 93. 150. 167. 181. 239. 240. 298. 344. 362. 367. 401. III, 1. 57. 71. 80. 92. 123. 136. 154. 156. 165. 186. 193. 206. 211. 213. 223. 229. 233. 290. 302. 303. 307. 343. 415. IV, 61. 132. 135. 165. 166. V, 369. 371. VI, 201. 418. VII, 200. 207. 215. 254. 255.

Das heimliche Gericht I, 426. 433. 443. 444. II, 11. 20. 96. 150. 194. 204. 362. 367. 375. 384. III, 18. 57. 94. 102.

Das Urteil der Welt VI, 418.

Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit I, 253. 285.

Erzählungen VI, 418.

Ethelmolf I, 253. 285.

Friedenspräliminarien III, 303. 307.

Jaffier I, 326.

Juliane III, 18.

Mio I, 378.

Kurfürst Mag I. von Bahern III, 229.

Offene Fehde I, 347. 348. 349. 350. 413.

Mezension von Goethes Schriften III, 229.

Mezension von Klingers Neuem Theater III, 122. 136. Selbig I, 293. 432. II, 25.

Übersehung von Marivaug' Paysan parvenu I, 285. 299.

- Hittner, Johann Christian (1766—1847), Schriftsteller in London VI, 204. 209. 222. 241. 242. 321.
  Englische Miszellen VII, 197.
- Hafeland, Christoph Wilhelm (1762—1836), 1783 Arzt in Weimar, 1793 Professor der Medizin in Jena, 1800 in Berlin 1988.
   I, 412. 421. 424. IV, 117. V, 90. VI, 251. 310. VII, 40.
- -, dessen Frau VII, 168.
- —, Gottlieb (1760—1817), 1788 Professor der Nechte in Jena, 1803 in Würzburg 334. 388. 401. 431. 486. 539. 754. 1161. 1569. 1593. 1642. 1754. 1760. 1783. 1790. 1795. I, 386. 401. 409. 412. II, 74. 197. 259. 293. 298. 301. 302. 322. 359. 428. III, 90. 100. 115. 122. 229. 348. 356. 367. IV, 20. 68. 81. 173. 399. 408. VI, 27. 129. 250. 257. 264. 265. 353. VII, 66. 68. 77. 89. 260. 265.

Über das Recht protestantischer Fürsten, unabänderliche Lehr= vorschriften sestzuseten und über solchen zu halten II, 136.

- -, dessen Frau IV, 35. VI, 145. 164. 224. 264. 265. 373.
- -, deren Rind IV, 20.
- Hamboldt, Maria Elisabet von, geb. von Colomb (1741—1796), Wittwe des Majors Alexander Georg von Humboldt IV, 215. 464. V, 54. 114. VI, 201.
- —, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von (1767—1835), deren Sohn, Schriftsteller, 1794 in Jena, 1797 in Paris, 1801 in Berlin, 1802 Preußischer Resident in Rom 889, 893, 903, 925, 937, 948, 958, 959, 966, 972, 977, 986, 995, 1002, 1024, 1069, 1352, 1846, 1893, 1901, 2042, II, 370, 415, III, 2, 19, 31, 48, 227, 437, 438, 452, 453, 456, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 475, 477, IV, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 35, 37, 45, 52, 54, 57, 60, 65, 72, 75, 80, 91, 95, 110, 119, 120, 124, 125, 132, 134, 140, 155, 164, 166, 170, 172, 175, 178, 182, 200, 201, 204, 207, 215, 219, 244, 245, 247, 250, 264, 266, 270, 272, 278, 280, 282, 295, 312, 323, 327, 332, 360.

376. 392. 394. 405. 419. 423. 454. 462. 464. 465. V, 11. 16. 51. 53. 59. 66. 72. 73. 74. 87. 90. 91. 98. 101. 105. 108. 114. 115. 119. 120. 124. 135. 153. 162. 167. 168. 177. 182. 184. 185. 198. 199. 202. 214. 219. 220. 227. 228. 233. 234. 244. 258. 261. 268. 272. 279. 283. 287. 296. 300. 307. 312. 317. 319. 331. 341. 342. 347. 349. 350. 352. 373. 385. 386. 391. 399. 403. 404. 410. 411. 414. 416. 432. 453. 475. VI, 12. 72. 79. 194. 197. 201. 205. 212. 232. 284. 292. 293. 296. 393. 416. VII, 44. 62. 71. 72. 75. 79. 148. 176. 233.

Neichhlus' Agamenmon V, 220.

Äjthetische Bersuche V, 382. 385. 386. 389. 391. 392. 398. 399. 410. 416. 432. VI, 8. 12.

Charafteristif des griechischen Geistes IV, 342.

Der Montserrat VI, 197.

Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen III, 227.

Nationelle Biographieen V, 342.

Rezension des Reineke Fuchs IV, 399.

Spanische Reise VI, 194.

Über den Geschlechtsunterschied in der organischen Natur IV, 91. 95. 97. 104. 116. 131. 132. 140. 170. 284. 320. 343. 367 ? 408.

Über den Trimeter VI, 208.

Über männliche und weibliche Form IV, 91. 140. 143. 146. 148. 164. 284. 320. 343. 367 ? 408.

Übersetung aus Aristophanes V, 168. Über Bossens Luise IV, 257.

Sumboldt, Karoline von, geb. von Dacheröden (1766—1829), dessen Frank II, 152. 154. 303. 306. 307. 312. 318. 322. 327. 334. 351. 356. 360. 374. 378. 380. 383. 396. 407. 409. 410. 411. 415. III, 2. 14. 19. 29. 40. 47. 48. 52. 53. 65. 66. 72. 73. 91. 453. IV, 10. 11. 13. 37. 232. 233. 242. 256. 259. 286. 320. 323. 333. 340. 346. 356. 371. 377. 388. 390. 400. 409. 410. 423. 438. V, 36. 53. 87. 98. 105. 108. 114. 120. 147. 198. 199. 219. 227. 244. 272. 347. 398. 414. VI, 194. 212. 232. 292. 293. 296. 393. VII, 16. 66. 76. 77. 148. 169. 176. 229.

- humboldt, deren Familie VI, 194. VII, 76.
- —, Karoline von (1792—1837), deren Tochter V, 54. 98. 177.
- -, Wilhelm von (1794-1803), deren Sohn IV, 7. 11. 12. 13. 17. 20. 21. 22. 24. 120. V, 54. 98. 177. VII, 72. 75. 76. 79.
- -, Theodor von (1797-1871), deren Sohn V, 167. VII, 75. 77.
- -, Gabriele von (1802-1887), deren Tochter VI, 393.
- -, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769—1859), 1792 Oberbergmeister in Baireuth, 1799 in Amerika, 1801 in Berlin III, 465. 477. IV, 12. 15. 26. 35. 116. 123. 125. 130. 421. V, 108. 194. 234. VI, 201. VII, 176.

Die Lebensfraft oder der rhodische Genius IV, 212. 369. 400.

History of England I, 85. III, 225.

Hunnius, Friedrich Wilhelm Hermann (1762-1835), 1797 Schauipieler in Weimar V, 483.

Harter, Georg Martin (1760—1844), 1788 Pfarrer in Schaffhausen V, 133. 170. 429. VI, 408.

-, dessen Familie VI, 408.

Huschke (1760-1828), Leibmedikus in Weimar VI, 165.

Habulae V, 299. 421. 427.

Fiscand, August Wilhelm (1759—1814), 1779 Schauspieler in Mannsheim, 1796 Theaterdirektor in Berlin 1395, 1420, 1421, 1423, 1429, 1435, 1576, 1592, 1637, 1649, 1705, 1712, 1716, 1747, 1849, 1864, 1868, 1870, 1873, 1886, 1917, 1921, 1938, 1943, 1948, 1953, 1955, 1959, 1966, 1968, 2019, 2032, 2046, — I, 54, 142, 179, 180, 181, 184, 209, 237, II, 52, IV, 347, 431, 437, 440, 441, 462, V, 44, 45, 108, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 377, 399, 423, 456, 460, 463, 465, 471, 475, 476, 480, 482, VI, 3, 12, 16, 17, 18, 26, 168, 169, 178, 193, 217, 226, 227, 228, 240, 279, 301, 330, VII, 18, 111, 113, 219, 246.

Alte Zeit und neue Zeit VI, 124.

Der Fremde VI, 230.

Der Spieler VI, 230.

Verbrechen aus Chriucht I, 179. 181.

Issand, Luise Margarete, geb. Greuhm, dessen Frau VII, 200.

-, deren Familie VII, 200.

Ilgen, Karl David (1763—1834), 1794 Prosessor der klassischen Philosogie in Jena IV, 83. 319.

Die Urkunden des Jerufalemischen Tempelarchivs IV, 83. Über Homer und die Rhapsoden IV, 319.

-, dessen Frau IV, 319.

II, 53. 73. 144. 155. 198. 350. V, 222. 265. VI, 23.

-, deren Familie V, 272. 273.

-, deren Kinder II, 53.

—, Amalie von (1776—1831), deren Tochter, Dichterin in Weimar 1224. 1256. 1261. 1446. 1848. — V, 227. 242. 243. 274. 280. 428. 439. VI, 21. 34. 90. 93. 111. 131. 180. 405. 410. Abdallah und Balfora V, 265. 383.

An Eulalia V, 383.

Das Fest der Hertha V, 384.

Die Freuden der Gegenwart V, 262. 272.

Die Schatten auf einem Mastenball V. 384.

Die Schwestern von Lesbos VI, 21. 22. 24. 34. 37. 61. 71. 75. 86. 89. 90. 93. 100.

Gedichte V, 222.

-, Ernst von, deren Sohn II, 53. 198.

—, Katharina von, deren Tochter II, 53.

Ingenheim, Gräfin von II, 175. 235.

Jielin, Jiaak (1728-1782).

Philosophische Mutmaßungen über die Geschichte der Mensch= heit IV, 34.

Israel, Geldverleiher in Meiningen I, 178.

Jacobi, Christian Friedrich († 1812), Generalarzt in Stuttgart 38. — VI, 331. 344.

—, Friedrich Heinrich (1743—1819), Schriftsteller in Eutin und Wandsbeck 732. 804. 870. 876. 929. — III, 452. 465. 468. 478. IV, 4. 10. 13. 14. 15. 25. 35. 53. 68. 109. 113. 138. 211. 252. 332. 421. V, 115. VII, 260.

Eduard Allwills Brieffammlung III, 205. 477. Jacobi an Fichte VI, 62.

Woldemar III, 477. IV, 290. V, 115. VI, 59. Zufällige Ergießungen eines einsamen Denkers IV, 207. 211. 212. 215. 290.

Jacobi, Karl Wigand Maximilian (1775—1858), deffen Sohn, 1798 Arzt in Baels V, 367.

Gedichte V, 367.

-, Johann Georg (1740—1814), 1768 Kanonikus in Halberstadt 116.
— I, 219. II, 61. 207. 215.

Phädon und Naide II, 207. 215.

-, Kammersekretär in Berlin 1460. - VI, 214.

Jacobs, Friedrich (1764—1847), 1785 Ghmnasiallehrer in Gotha VII, 14. Jagemann, Christian Josef (1735—1804), 1775 Bibliothekar der Herz zogin Amalie in Weimar VII, 121.

—, Ferdinand (1780—1820), deffen Sohn, Maler in Weimar VII, 195. 210. 211.

—, Henriette Karoline Friederike (1777—1848), dessen Tochter, 1797 Schauspielerin und Sängerin in Weimar V, 148. 482. VI, 164. 251. 304. 317. 371. VII, 21. 51. 52. 53.

Jakob, Ludwig Heinrich von (1759—1827), 1789 Professor der Philosophie in Halle IV, 308. 370. 396.

Annalen der Philosophie IV, 311. 370.

Rezension der Horen IV, 370.

Jandor aus Wallis (?) VI, 43. 44. 47.

Jenisch, Daniel (1762-1804), Prediger in Berlin IV, 13. 327.

Borussias IV, 13.

Über Schiller und seinen schriftstellerischen Charakter IV, 327. John, Friedrich (1769—1843), Kupferstecher in Wien VI, 111. 131. Joinville, Jean Sire de (1224—1318).

Histoire de Saint Louis II, 255. 274. 276. 289. III, 71. Jordan, Camille (1771—1821), Französischer Staatsmann VII, 98. Josef II., Kaiser (1741—1790) I, 309. 310.

Judith, Magd in Bauerbach I, 86. 87. 97. 109. 122. 148. 155.

Jünger, Johann Friedrich (1759—1797), Schriftsteller in Leipzig I, 242. 285. 303. 324. 326. 336.

Julianus, Flavius Claudius (331—363).

Epistolae V, 316.

Misopogon V, 316.

Jonas, Schillerbriefe. Regifter.

Jury, Rupferstecher VI, 134.

Juvenalis, Decimus Junius (50—130), Mömischer Satirifer IV, 340. 341. 454. VII, 61.

Satirae V, 40.

- Kämmerer, Johann Ernst Ludwig (1757—1807), Zeichenlehrer in Rudolftadt III, 138.
- Kalb, Heinrich von, Französischer Offizier († 1806) I, 194. 354. 372. 377. 385. 387. 393. 419. 439. 443. 444. 449. II, 1. 20. 29. 34. 53. 332. 338. 401. III, 348. VI, 85.
- —, Charlotte von, geb. Marjchalf von Oftheim (1761—1843), dessen Fran 657. 677. 685. 1431. 1450. 1498. 1603. 1748. I, 194. 209. 267. 292. 304. 324. 327. 328. 330. 338. 352. 353. 354. 355. 357. 359. 360. 362. 363. 364. 367. 371. 378. 380. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 389. 390. 393. 396. 398. 402. 404. 405. 408. 410. 412. 413. 414. 416. 417. 419. 421. 422. 426. 429. 430. 432. 437. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 449. 451. II, 1. 5. 6. 11. 14. 17. 19. 24. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 37. 39. 40. 48. 49. 53. 60. 73. 74. 84. 86. 92. 108. 109. 111. 133. 143. 155. 164. 176. 186. 198. 240. 250. 298. 301. 307. 328. 331. 333. 336. 338. 358. 387. 390. 391. 398. 401. 419. III, 40. 42. 43. 49. 127. 345. 436. IV, 10. 87. 93. 248. 296. 333. 339. 397. 430. 462. V, 33. 108. 317. 366. 390. VI, 44. 71. 78. 80. 81. 330. 383. 410.
- -, deren Familie III, 349. V, 16. VI, 334.
- -, Frig von, deren Sohn I, 355. II, 49. 53. III, 312. 345.
- —, Johann August Mexander von (1747—1814), dessen Bruder, gewesener Kammerpräsident in Weimar I, 354. II, 20. 29. 149. 401. 435.
- -, deren Vater II, 53. 300. 336.

Kalidasa (etwa 400).

Sakuntala III, 94. 173. IV, 356. V, 251. VI, 356. Rallimachos (310—238), Dichter und Grammatiker V, 211.

Kant, Immanuel (1724—1804), 1770 Professor der Philosophie in Königsberg 719, 820. — I, 359, 397, 420. II, 42, 299, 301, 302, 359. III, 55, 83, 113, 136, 141, 142, 174, 186, 187, 189, 198, 212, 232, 237, 238, 240, 248, 249, 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 264. 276. 287. 300. 305.

310. 328. 399. 427. 438. 452. 461. 463. 465. 466. 468.

470. 477. 478. IV, 5. 8. 26. 46. 48. 54. 55. 69. 83. 96.

103. 104. 126. 129. 135. 141. 162. 170. 193. 195. 200.

236. 307. 309. 396. 401. V, 186. 264. 339. 340. 353.

360. 411. 474. VI, 63. 253. VII, 260.

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht V, 474.

Betrachtungen über das Gefühl vom Schönen und Erhabenen IV, 129.

Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft III, 287. 305. 438. 463. IV, 69. 127.

Grundlegung zur Metaphyfik der Sitten IV, 46.

Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Abficht I, 397.

Kritik der praktischen Vernunft I, 397. III, 173.

Rritik der reinen Vernunft III, 136. 176. 397. IV, 126.

Kritif der Urteilsfraft I, 397. III, 136. 201. 223. 248. 276. 291. 300. 419.

Prolegomena zu einer jeden fünftigen Metaphhsik IV, 126. Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metasphhsik VI, 253.

Über den Gemeinspruch "Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis" IV, 135.

Über die Buchmacherei V, 411.

Verfündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie V, 264. 339.

Vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur III, 306. Zum ewigen Frieden IV, 357. 379.

Kapf, Franz Josef Ernst Anton Maria (1760—1791), Lieutenant in Stuttgart I, 36.

Rarl V., Kaiser (1500-1558) III, 87.

Rauer, Ferdinand (1751—1831).

Das Donauweibchen VII, 99.

Kauffmann, Maria Anna Angelika (1741—1807), Malerin in Rom II, 116. 155. III, 164.

Kegel, Flurschüt in Bauerbach I, 107.

Keibel (?) in Mannheim I, 190.

Keller, Heinrich, Dichter und Maler V, 208. 209. 270. 275. 280. Elegieen V, 208. 270.

Repp, Rutscher aus Bauerbach I, 139. 140. 141. 144.

Ketelhodt, Gerd von (1738—1814), Geheimerat in Rudolstadt II, 91. Khevenhüller, Franz Christoph (1588—1650).

Annales Ferdinandei III, 166.

Riesewetter, Johann Gottfried Karl Christian (1766-1819).

Bersuch einer faglichen Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der neuen Philosophie für Uneingeweihte III, 310.

Kirms, Franz (1750—1826), Softammerrat in Weimar 1476 a. 1494 a. 1609. 1759. 1787. — VI, 1. 54. 56. 79. 168. 169. 183. 226. 230. 250. 251. 253. 297. 320. 379. 401. VII, 38.

Kirnberger, Johann Philipp (1721—1783).

Die Kunft des reinen Satzes in der Mufik III, 312.

Kirstein, Ernst Philipp, Kammerrat in Kopenhagen 999? — IV, 411. 412.

Klauer, Martin († 1803), 1774 Hofbildhauer in Weimar I, 386.

Klein, Anton von (1748—1810), 1773 Professor der Dichtkunst in Mannheim 95. 105. 121—123. — I, 187. 189. 190. 199. Athenor VI, 385.

Frang von Sidingen I. 157.

Günther von Schwarzburg I, 224.

Pfälzisches Museum I, 223.

- —, Christian Konrad (1741—1815), 1774 Lehrer der Anatomie und Chirurgie an der Karlsichule I, 21. 29.
- -, Ernst Ferdinand (1744-1810), 1791 Prosessor der Rechte in Halle IV, 98. 125. V, 105.
- Kleist, Ewald Christian von (1715—1759), Dichter IV, 462. Amynt I, 5.

Sehnsucht nach Ruhe II, 155.

Klingemann, Ernst August Friedrich (1777—1831). Memnon VI, 177.

Klinger, Friedrich Maximilian (1752–1831), 1785 Kufsischer Major I, 356. IV, 214. 259. VII, 70. 158. 169.

Reues Theater III, 122. 136.

Theater I, 336. 337.

Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803), 1775 Schriftsteller in

Hamburg I, 6. 10. 410. II, 61. 62. III, 452. 461. 465. 468. IV, 93. 314. 343. V, 115. 228. VII, 260.

Der Meffias I, 130.

. Grammatische Gespräche V, 115.

Hermanns Schlacht VII, 41.

Oben V, 228.

Anebel, Karl Ludwig von (1744—1834), 1774 in Weimar, 1790 in Ansbach, 1798 in Ilmenau 376. 1029. — I, 380. 381. 382. 404. 415. 419. 424. II, 60. 62. 67. 120. 158. 176. 186. 198. 229. 230. 232. 233. 261. 276. 283. 305. 325. 336. 345. 348. 354. 355. 361. 390. 394. 395. 396. III, 52. IV, 281. 348. 411. 415. 421. 433. 559. V, 33. 98. 134. 136. 212. 336. 337. VI, 288.

Lucrez, Von der Natur der Dinge IV, 281.

Properz' Elegieen II, 276. IV, 281. 318. 326. 348. 352. 353. 354. 359. 360. 373. 410. 411. 432. 442. V, 367. Über das Schöne II, 230. 231.

- -, Luise von, geb. Rudorff, dessen Frau V, 337. VI, 288.
- Knigge, Abolf Franz Friedrich Ludwig von (1752—1796), 1780 Schrifts steller in Frankfurt 100.
- Kobell, Ferdinand (1740-1799), 1769 Professor der Malerei in Manuheim I, 361.
- Roch, Siegfried Gotthelf (1754—1831), 1782 Theaterdirektor in Riga 197. — I, 334. 390. VII, 253. 254.
- Körner, Johann Gottfried (1726—1785), 1776 Prosessor der Theologie in Leipzig I, 322. II, 320.
- -, Christian Gottsried (1756-1831), dessen Sohn, 1783 Oberkonsistorials rat, 1790 Appellationsgerichtsrat in Oresden 125, 127, 132 bis 135, 137—139, 158, 160, 161, 181—185, 190—196, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 224—226, 231—234, 240, 241, 245, 246, 248, 251, 255, 258, 261, 262, 266, 269, 271, 274, 279, 282, 288, 295, 303, 308, 313, 319, 330, 333, 342, 347, 353, 354, 357, 362, 364, 366, 369, 373, 379, 382, 385, 386, 389, 393, 395, 397, 405, 407, 408, 411, 414, 424, 432, 434, 447, 454, 464, 465, 475, 476, 479, 489, 497, 508, 514—516, 521, 524, 533, 535, 544, 547, 550, 553, 554, 557, 562, 563, 566, 569, 572, 574, 579, 581, 585, 586, 588, 589, 594.

600. 602. 604. 606—608. 610. 616. 620. 623. 624. 628. 632. 634. 635. 638-640. 643. 644. 646. 650. 652. 656. 658. 662. 667. 668. 673. 679. 681. 686. 696. 653. 706. 709. 718. 726. 728. 729. 735. 737. 743. 701. 757. 762. 765. 768. 769. 780. 787. 792. 794. 796. 800. 805. 811. 818. 823. 829. 833. 839. 842. 843. 845. 855. 862. 871. 881. 885. 892. 896. 900. 904. 906. 914 bis 916. 921. 923. 934. 944. 951. 962. 967. 979. 990. 1001. 1014. 1017. 1022. 1027. 1028. 1038. 1041. 1044. 1052. 1055. 1064. 1071. 1084. 1100. 1112. 1118. 1129. 1164. 1167. 1171. 1175. 1179. 1185. 1146. 1154. 1134. 1189. 1201. 1203. 1221. 1225. 1234. 1252. 1259. 1267. 1272. 1290. 1298. 1304. 1313. 1328. 1336. 1346. 1350. 1402. 1433. 1445. 1448. 1454. 1457. 1366. 1375. 1386. 1470. 1485. 1501. 1517. 1523. 1547. 1566. 1591. 1596. 1623. 1634. 1636. 1652. 1654. 1665. 1600. 1601. 1608. 1692. 1696. 1698. 1706. 1708. 1710. 1715. 1718. 1687.1722. 1725. 1727. 1731. 1737. 1740. 1749. 1755. 1767. 1771. 1779. 1785. 1800. 1807. 1819. 1822. 1824. 1770. 1833. 1834. 1842. 1845. 1856. 1861. 1869. 1879. 1829. 1900. 1908. 1912. 1916. 1929. 1951. 1957. 1965. 1972. 1985. 1998. 2001. 2008. 2011. 2025. 2037. 2048. 2052. — I, 191. 196. 220. 236. 239. 240. 241. 262. 263. 264. 265. 271. 272. 273. 274. 276. 278. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 293. 298. 299. 301. 307. 308. 320. 394. 413. 427. 429. 431. 433. 434. 451. II, 9. 10. 11. 94. 138. 155. 158. 164. 168. 169. 172. 178. 192. 194. 197. 215. 219. 220. 221. 233. 234. 240. 262. 276, 300, 301. 305. 308. 310. 311. 312. 333. 384. 407. 408. 412. III, 1, 24. 25. 40. 47. 48. 154. 156. 228. 230. 301. 465. 480. 482. IV, 12. 25. 35. 36. 57. 60. 125. 128. 129. 133. 162. 173. 233. 255. 256. 280. 285. 318. 319. 324. 333. 345. 378. 406. 408. 411. 417. 421. 424. 459. V. 75, 85, 87, 100. 112. 119. 135. 149. 202. 272. 296. 317. 457. VI, 1. 12. 21. 169. 177. 183. 201. 299. 320. 352. 372. 423, VII, 114. 244. 254.

Alfred VI, 309.

An Minna III, 66.

Annalen der Dichtkunst VI, 426. Anzeige von Wallensteins Tod VI, 28. 31. 36. 46. Axel Graf von Oxenstjerna III, 160. 165. 168. 222. Ideal der Schriftstellerei IV, 2. 15. 39. 51. 55. Ideen über Deklamation III, 482. IV, 3. Rationelle Biographieen V, 342.

11ber Charafterdarstellung in der Musik IV, 1. 15. 39. 51. 91. 104. 111. 119. 134. 141. 146. 151. 159. 162 163. 165. 179. 198. 201. 213. 273.

Über das Unwillfürliche in den Begriffen IV, 91.

Uber den Grund des Zweifels IV, 91.

Über die Ausartung der Strenge gegen Schwärmerei II, 270. 272. 288.

Über die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stoffs II, 181. 187. 189. 194. 203. 204. 243. 285.

Über die Kultur I, 272.

Über die Tanzkunst IV, 275. 322. 394.

Über Geist und Esprit VI, 367. 376.

Über lyrische Poesie IV, 201. 275.

Übersetzung aus Gibbon II, 181. 202. 206. 211. 221. 226. 233. 235. 239. 243. 244. 251.

Über Wischelm Meisters Lehrjahre V, 112. 114. 119. 124. 145. 199.

Körner, Anna Maria Jafobine, geb. Stock (1762—1843), beffen Frau 135. — I, 191. 196. 220. 222. 228. 232. 236. 239. 240. 241. 248. 250. 251. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 272. 278. 281. 282. 283. 284. 292. 293. 294. 296. 297. 298. 299. 301. 307. 308. 320. 322. 323. 325. 327. 330. 337. 341. 378. 382. 391. 396. 398. 413. 415. 426. 431. 433. 437. 443. II, 6. 8. 11. 31. 35. 42. 44. 49. 52. 60. 67. 70. 84. 90. 91. 117. 123. 131. 132. 134. 183. 191. 207. 211. 219. 227. 239. 240. 244. 251. 257. 261. 270. 272. 275. 286. 294. 298. 299. 302. 305. 312. 321. 339. 341. 344. 368. 382. 401. 406. 426. 428. III, 5. 22. 24. 25. 57. 68. 69. 80. 83. 95. 98. 110. 115. 123. 125. 129. 135. 137. 143. 149. 156. 160. 165. 171. 175. 187. 200. 203. 209. 212. 215. 217. 224. 225. 229. 236. 289. 301. 308. 309. 312. 314. 315. 318. 324. 345. 352. 354. 361. 416. 434. 467.

471. IV, 1. 3. 6. 17. 25. 39. 95. 128. 135. 164. 237. 244. 260. 262. 275. 280. 281. 312. 322. 417. 423. 441. 466. V, 31. 37. 39. 87. 115. 137. 219. 223. 320. VI, 29. 67. 88. 112. 162. 304. 309. 313. 420. VII, 2. 11. 13. 24. 163.

Körner, beren Familie II, 131. IV, 3. 76. 85. 90. 92. 112. 151. 297. 349. 459. V, 135. 436. VI, 210. 234. 302. 304. 313.

-, Johann Eduard, deren Sohn (1786) I, 307. 308.

—, Emma Sophie (1788—1815), deren Tochter II, 49. 52. 70. 84. III, 165. 215. 236. 324. 437. 470. IV, 128. 394. 408. 455. V, 371. 414. VII, 23. 31.

—, Karl Theodor (1791—1813), deren Sohn III, 159. 160. 165. 215. 324. 437. 470. IV, 128. 394. 408. 455. V, 371. 414. VII, 23. 31. 75.

Kohl, Clemens (1754—1807), Kupferstecher in Wien IV, 456. V, 144. VI, 326.

Kohlrausch, Friedrich, Hausarzt bei Humboldt VII, 148. 229.

Koppenfels, Frau von II, 29.

-, Fräulein von II, 375.

Kosegarten, Gotthard Ludwig (1758—1818), 1792 Propst in Altenfirchen IV, 259. 276. 390. 454. 462. 518. 556. V, 18. 213. 243.

Elwieens Schwanenlied IV, 316.

Gedichte IV, 276. V, 243. 341.

Theon und Theano IV, 454.

Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von (1761—1819), 1785 Gouvernementspräsident in Petersburg, 1798 Theaterdichter in Wien,
1801 Theaterdirektor in Petersburg, 1802 Schriftseller in
Weimar und Berlin 1407. 1915. — IV, 259. V, 44. 473.
VI, 36. 57. 128. 152. 208. 235. 309. 353. 402. 433. VII,
171. 216.

Bayard VI, 143. 145. 268.

Der Bejuch VI, 152.

Der Hofmeister VI, 143.

Die deutschen Rleinstädter VII, 91.

Don Ranudo de Colibrados VII, 103.

Erinnerungen aus Paris im Jahre 1804 VII, 171.

Gustaf Wasa VI, 125. 126. 128.

Johanna von Montfaucon VI, 279. Octavia VI, 122.

Üble Laune VI, 364.

Rogebue, deffen Frau VI, 433.

Rratter, Franz (1758-1830).

Der Friede am Bruth VI, 42.

Kraus, Georg Melchior (1737—1806), 1780 Direktor der Zeichenschule in Weimar I, 366. 386. II, 62. 354. III, 89. VII, 145. 156. 169. 174. 184.

Rrieg, Notar in Jena VII, 60.

Kröber, Karoline, geb. von Urff, Schriftstellerin in Marburg VII, 237.

Krüger, Karl Friedrich (1765—1828), 1791 Schauspieler in Weimar, 1793 in Prag V, 381.

Krünig, Johann Georg (1728-1796).

Ökonomisch=technologische Enzyklopädie V, 217.

Kruse, Christian (1753-1827).

Atlas zur Übersicht der Geographie und Geschichte der europäischen Staaten VII, 46.

Rüper (?) II, 314.

- Runze, Friedrich (1755—1803), Steinguthändler in Leipzig 141. 147. 169—171. I, 272. 282. 283. 284. 286. 293. 295. 297. 300. 303. 307. 316. 328. 355. 368. 379. 384. 391. 450. 451. II, 184. III, 6. 68. 71. 304. V, 7. VI, 415. VII, 251.
- -, beffen Eltern I, 284.
- -- , deffen Fran **147. 155.** -- I , 265. 272. 286. 293. 295. 297. 300. 303. 307. 308. 328. 355. 368. 379. 384. 391. II, 184.
- —, deren Eltern I, 284.
- —, Christine I, 265. 307.
- -, Karoline I, 265. 284. 307. 308.

Kurland, Anna Charlotte Dorothea Herzogin von, geb. von Medem (1761—1821) III, 115. 213. 304. 312. VI, 393.

Labes, von (?) II, 133.

Lacher, Johann Baptist (1776—1809), 1797 Student in Jena V, 441.

Les liaisons dangereuses I, 340.

Lafontaine, August Heinrich Julius (1758—1831), 1789 Feldprediger in Halle II, 207. 223.

Clara du Plessis und Clairant IV, 353. Aleomenes II, 207. 223.

-, Jean de (1621-1695).

Contes et nouvelles IV, 434. Fables VII, 62.

Lagarde, Buchhändler in Berlin III, 222.

Lambrecht, Hausbesitzer in Jena V, 351.

Lameh, Andreas (1726—1802), Sekretär der Akademie und Oberbibliothekar in Mannheim I, 202.

-, deffen Tochter I, 163.

Landau, Kaufmann in Stuttgart I, 73.

Laneufville, Jacques Lequien de (1647—1728).

Histoire de Guillaume I. prince d'Orange II, 63.

Langbein, August Friedrich Ernst (1757—1835), 1786 Archivkanzlist in Dresden IV, 201. 213. 244. 387. 393. V, 87. Gedichte IV, 237.

Lange, Samuel Gottlieb (1767—1823), 1798 Prosessor der Theologie in Jena V, 153.

Langenhöffel, Johann Josef (1750—1807), Hofmaler in Mannheim VII, 246. 247.

Langer, Johann Peter (1756—1824), 1789 Direftor der Afademie in Duffeldorf 1182.

Laplace, Pierre Simon (1749-1827).

Exposition du système du monde VII, 197. 214.

Laroche, Georg Michael Frank von (1720—1788), 1780 Staatsrat in Offenbach I, 163. II, 157.

- —, Marie Sophie von, geb. Gutermann (1731—1807), dessen Frau 1153. — I, 163. 216. II, 124. 157. 168. 175. VI, 37. 61. 62.
- —, deren Familie I, 163.
- —, Karl von, deren Sohn II, 124. 125. 334. 351. 375. III, 2. 3. Larochefoucauld, François Herzog von (1613—1680) IV, 28.

Lasauly, Franz von (1781-1818), in Koblenz V, 335.

Lavater, Johann Kaspar (1741—1801), 1775 Pfarrer in Zürich I, 228. 410. 419. II, 69. 143. 153. 154. 284. III, 320. V, 83. 84. Lavater, deffen Sohn I, 420.

-, dessen Bruder V, 83. 84.

Lawrence (1769—1830), Engländer in Weimar VI, 138. 224. VII, 2.

Das Paradies der Liebe VI, 224. VII, 2.

Lebret, Johann Friedrich (1732-1807).

Geschichte von Italien I, 315. 333. 343.

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646—1716), Philosoph III, 187. 289. IV, 193. 195.

Leisewit, Johann Anton (1752—1806), 1778 Landschaftssekretär in Braunschweig I, 115.

Julius von Tarent I, 115. 188. 254.

Leißring, Christian August Joachim (1777—1852), 1795 Schauspieler in Weimar V, 442.

Lempp, Albrecht Friedrich (1763—1819), 1784 Regierungssekretär in Stuttgart 78? — I, 173. II, 33.

Lenclos, Ninon de (1616-1706) VII, 208.

Lengefeld, Karl Christoph von (1715—1776), Landjägermeister in Rudolsstadt II, 427. III, 43. 44.

- —, Luije Juliane Eleonore Friederife von, geb. von Wurmb (1743 bis 1823), dessen Wittme 469. 473. 483. 490. 501. 507. 509. 1065. 1073. 1291. 1422. 1505. 1533. 1544. 2015. —  $I_{ij}$ 194. 442. 447. 448. II, 71. 82. 90. 97. 113. 114. 119. 123. 125. 141. 144. 153. 160. 171. 178. 179. 187. 195. 199. 201. 235. 240. 241. 242. 243. 263. 276. 281. 284. 297. 301. 323. 327. 329. 335. 354. 356. 358. 363. 368. 370. 374. 380. 382. 383. 386. 387. 393. 394. 399. 403. 404. 405. 410. 411. 412. 415. 416. 418. 419. 420. 423. 424. 425. 426. 427. 428. III, 3. 5. 6. 8. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 26. 27. 33. 35. 38. 40. 42. 44. 45. 55. 57. 63. 70. 72. 73. 77. 78. 91. 92. 120. 128. 134. 186. 448. IV, 10. 19. 20. 22. 294. 295. 298. 306. 333. V, 34. 36. 71. 155. 203. 390. 404. 407. 409. VI, 47. 70. 91. 97. 102. 104. 106. 107. 108. 114. 121. 123. 158. 165. 168. 169. 217. 254. 281. 345. 346. 410. 416. 420. 424. VII, 80. 84. 85. 86. 104. 175.
- --, beren Familie II, 37. 38. 39. 40. 49. 53. 54. 64. 65. 82. 84. 86. 96. 97. 145. 192. III, 20. 27. 70. 77. 108. 121.

Lenz, Jakob Michael Reinhold (1751—1792) V, 143. 153.

Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung IV, 445.

Der Waldbruder, ein Pendant zu Werthers Leiden V, 152. 190. 383.

Die Soldaten IV, 445. 446.

Lenz. Johann Georg (1748—1832), 1794 Professor der Mineralogie in Jena V, 430.

Leonhardi, Johann (1749-1795).

Der verdächtige Freund I, 188.

Leopold I., Kaijer (1640—1705) IV, 211.

— II., Kaiser (1747—1792) III, 89. 199.

Leprêtre, Postsetretär in Stuttgart IV, 176. V, 104.

Leffing, Gotthold Ephraim (1729—1781) I, 115. IV, 258. V, 216. VI, 37. VII, 106.

Briefe, die neuste Literatur betreffend II, 166. III, 353. IV, 336.

Emilia Galotti I, 115. 157. 240.

Hamburgijche Dramaturgie I, 85. II, 119. IV, 375. VI, 37.

Laokoon I, 85. III, 235.

Mathan der Weije I, 287. 318. 333. II, 189. IV, 258. V, 286. VI, 268. 272. 297. VII, 80. 106.

Theatralische Bibliothek I, 85.

Bur Geschichte und Literatur I, 85.

Leuchsenring, Franz Michael (1746—1827), 1792 in Paris III, 205.

—, Sophie, geb. von Bielefeld, dessen Frau III, 205.

Levaillant, François (1753—1824), Entdeckungsreisender V, 344. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique V, 344.

Lichtenberg, Georg Christoph (1742—1799), 1775 Professor der Physit in Göttingen III, 452. IV, 116. 327.

-, Hnfarenmajor in Weimar II, 20.

Liebeskind, Prediger in Osmanskädt II, 31. 34. 146. 148.

Lilienstern, August Franz Friedrich von, Regierungsrat in Hildburghausen I, 440.

Lindahl, Kaufmann in Norrföping V, 426. 427.

Link, Heinrich Friedrich (1767—1851), 1792 Professor der Naturgeschichte in Rostock VI, 264. Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal VI, 264.

Lippe-Detmold, Friedrich Wilhelm Leopold Fürst von (1767—1802)
III, 70.

Lips, Johann Heinrich (1758—1817), 1789 Professor an der Zeichenschule in Weimar, 1794 Kupferstecher in Zürich II, 155. III, 68. 90. 137. 430. V, 24. VII, 260.

Livius, Titus (59-17) II, 341.

Lobauer (?) II, 57.

Locke, John (1632—1704), Philosoph I, 387. III, 187. VII, 98. Loder, Justus Christian (1753—1832), 1778 Professor der Medizin in Jena, 1803 in Halle II, 345. 381. III, 106: IV, 24. V, 165. VI, 13. 40. 108. 110. 117. 118. 217. 228. 250. 251. 252. 264. 265. VII, 27. 28. 33. 36. 46. 66. 77. 83. 89.

—, dessen Frau II, 345. VI, 117. 250. 251. 264. 265.

-, deren Kind II, 345.

Lucchesini, Girolamo Marchese (1751—1825), 1780 Preußischer Kammerherr III, 304.

Lucian (125-180) I, 356. 425. 429. 445. II, 50. 101.

Ludwig, Bierhändler in Dresden I, 341.

-, Künstler in Dresden III, 210. 289.

Lüdger, Karl, Schriftsteller in Bremen VI, 92.

Luther, Martin (1483—1546) V, 474. VI, 200.

Lyk, Hausbesitzer in Leipzig I, 323. 324.

Lyonnet, Peter (1707-1789).

Traité anatomique sur la chenille V, 430.

Maaß, Wilhelmine, 1802 Schauspielerin in Weimar VI, 356.

Macdonald (?) V, 136.

Machiavelli, Ricolo di Bernardo dei (1469—1527), Hiftoriker und Staatsmann VI, 275.

Il principe VI, 275.

Mader, Konsulent in Heutingsheim IV, 70.

—, deffen Familie IV, 70.

Mahlmann, Siegfried August (1771—1826), Schriftsteller in Leipzig IV, 219? 245?

Maier, Jakob (1739-1784).

Fust von Stromberg V, 359. VI, 356.

Maimon, Salomon (1754—1800), Schriftsteller in Berlin III, 452. Streifereien im Gebiete der Philosophie III, 345. über den Schönheitsbegriff IV, 14.

Mainz, Friedrich Karl Josef von Erthal, Kurfürst von (1719—1802) II, 369. 382. 425. III, 105. 119. 120. 122. 124. 231. 289. IV, 319. 416.

Mansfeld, Peter Ernst von (1580—1626), Böhmischer General III, 171.

Manso, Johann Kaspar Friedrich (1760—1826), 1793 Rektor in Breslau IV, 308. V, 78. 108. 200.

Mantegna, Andrea (1431-1506), Maler IV, 190.

Mara, Elisabet Gertrud, geb. Schmehling (1749—1833), Sängerin VII, 52. 54.

Marchand, Theobald (1741—1800), 1778 Theaterdirektor in München I, 413.

Maria Theresia, Raiserin (1717-1780) II, 213.

Marianne (?) III, 173.

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763).

Le paysan parvenu I, 285. 299. 302.

Marmontel, Jean François (1723-1799).

Memoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants VII, 203. 206. 220.

Marschalf von Ostheim, Dietrich Christian Ernst (1743—1803), Obersforstmeister in Urach I, 89. 92. 96. 143.

Martialis, Marcus Valerius (40-102).

Epigrammata III, 346. IV, 341. 378.

Martini, Giambattifta (1706—1784). Cosa rara VI, 125.

Martinuzzi, Georg (1496—1551), Kroatischer Staatsmann VI, 101. Masson, Charles François Philibert (1762—1807), Schriftsteller in Baris VI, 402.

Lettres d'un Français à un Allemand VI, 402.

Matizek, Fräulein, Schauspielerin in Weimar VI, 261. VII, 262. Matthaei, Karl (1744—1830), Hauslehrer in Berlin V, 52.

Matthison, Friedrich von (1761—1831), 1794 Reisebegleiter der Fürstin von Dessau 733. 864. 1364. — III, 452. 465. IV, 4. 25. 35. 68. 166. 184. V, 48. 397. 401. 419. 423. 428. VI, 136. 171.

Mlins Abenteuer VI, 136.

Elegie IV, 444.

Gedichte III, 478. 479. IV, 6. 8. 9. V, 411. 419. 423. 428. VI, 72. 157. 196.

Mauchardt, Unterseldscheer an der Karlsschule I, 29.

Maucler, Friedrich Eugen von (1782—1859), 1799 Student in Tübingen VI, 424.

Mauke, Johann Michael, Buchhändler in Jena 543. 570. — II, 211. 239. 256. 277. 278. 287. 336. 337. 381. 425. III, 80. 98. 130. 155. 160.

Maurer, Friedrich, Buchhändler in Berlin VII, 169.

Maximilian I., Kaiser (1459-1519) I, 48. IV, 211.

May, Franz Anton (1742—1814), 1773 Professor der Medizin in Heidelberg I, 198.

Mazarin, Jules (1602-1661), Französischer Kardinal II, 167.

Meckel, Philipp Friedrich Theodor (1756—1803), 1777 Professor der Chirurgie in Halle II, 356. 374. 383.

Medlenburg-Strelit, Karl II. Herzog von (1741—1816) IV, 67.

Megerle, Johann Ulrich, gen. Abraham a Sancta Clara (1644—1709), Prediger und Schriftsteller V, 442. 445. 446.

Meiern (?) VI, 21.

Meil, Johann Heinrich (1729—1803), 1774 Kupferstecher in Berlin I, 391.

Meißner, August Gottlieb (1753—1807), 1785 Professor der Afthetif in Prag I, 391. II, 76.

Erzählungen und Dialogen IV, 34. Sfizzen IV, 34.

—, Bankier in Leipzig III, 192. 193. 195. 287.

Meister, Leonhard (1741—1811), 1773 Prosessor der Geschichte und Geographie in Zürich 114.

Welches sind die Veränderungen und Epochen der deutschen Hauptsprache seit Karl dem Großen? I, 200. 201. 213.

— (?) VI, 282.

Mellish, Joseph Charles (1768—1823), Schriftsteller in Weimar 1563.— VI, 42. 44. 47. 50. 60. 77. 123. 179. 183. 191. 196. 202. 204. 209. 241. 242. 291. 301. 350.

Mary Stuart VI, 77, 138, 179, 191, 196, 204, 209, 222, 241, 242,

Übersetzung aus Wallenstein VI, 60. 77.

Mellish, deffen Frau VI, 138.

Mendelssohn, Moses (1729—1786), Philosoph in Berlin I, 85. III, 228. 236. 238. IV, 1.

—, dessen Sohn V, 235. 236.

Mengs, Anton Rasael (1728—1779), Maler und Kunstschriftsteller III, 236. VII, 161.

Mercier, Louis Sébastien (1740—1814), Schriftsteller in Paris I, 430. 445.

Le déserteur I, 157.

Mereau, Friedrich Ernst Karl (1765—1825), Bibliothekar in Jena VII, 258.

—, Sophie, geb. Schubert (1770—1806), dessen Frau 865. 878. 970. 1039. 1206. 1207. 1217. 1283. 1781. — IV, 218. 265. 271. 280. 296. 371. 422. V, 83. 209. 211. 218. 238. 242. 243. 285. 299. 428. VI, 372.

Bearbeitung von Corneilles Cid VI, 370. 372.

Briefe von Amanda und Eduard V, 204. 209. 211. 214. 383. 384.

Des Lieblingsörtchens Wiedersehen V, 384.

Erzählungen IV, 452.

Frühling IV, 218.

Gedichte IV, 189. 190. 209. 452. V, 238.

Karl von Anjou V, 139.

Nathan IV, 452.

Schwarzburg IV, 190. 209. 210. 265. 271. 280. 296.

Seraphine V, 203.

Merkel, Garlieb (1769—1850), 1799 Schriftsteller in Berlin VII, 170. Rezension des Wilhelm Tell VII, 170.

Merklin, Kaufmann in Stuttgart I, 121.

Metastasio, Pietro Antonio Domenico Bonaventura (1689—1782). La morte de Didone I, 191.

Meteren, Emanuel van (1535—1612).

Wahrhaftige Beschreibung des niederländischen Krieges VI, 225. 229. 233.

Meusel, Johann Georg (1743—1820). Lehrbuch der Statistik II, 286.

Meher, Christian Dietrich (1749—1782), Schauspieler in Mannheim I, 72. 82. 83. 84. 94. 142. 150. 162.

Meher, deffen Frau I, 162.

- -, deren Schwester I, 162.
- —, Friedrich Ludwig Wilhelm (1759—1840), 1794 Schriftsteller in Berlin 909. IV, 390. V, 99.

Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks IV, 264. 271. 272. 279. V, 115. 148.

Der Weltgeift IV, 266.

Spiele des Wițes und der Phantasie IV, 266.

–, Johann Heinrich (1760—1832), 1789 Direktor der Zeichenschule in Weimar 778. 806. 812. 1228. — IV, 12. 25. 35. 48. 50. 54. 65. 84. 91. 93. 97. 100. 103. 109. 110. 124. 134. 135. 140. 144. 150. 155. 159. 165. 173. 177. 183. 190. 232. 234. 236. 240. 264. 271. 278. 283. 294. 319. 333. 344. 401. 421. 422. 464. V, 24. 29. 42. 43. 48. 98. 116. 158. 175. 213. 217. 220. 222. 224. 225. 253. 254. 257. 259. 265. 268. 270. 272. 273. 274. 281. 283. 286. 287. 261. 289. 290. 292. 293. 294. 295. 296. 298. 304. 315. 323. 346. 349. 352. 357. 359. 361. 365. 367. 369. 400. 408. 421. 424. 426. 432. 433. 434. 451. 457. 460. 462. 465. 468. 469. VI, 13. 24. 27. 34. 36. 46. 52. 53. 57. 62. 68. 71. 73. 78. 79. 96. 111. 116. 124. 131. 134. 137. 141. 143. 154. 156. 190. 197. 199. 200. 203. 207. 208. 217. 222. 223, 227, 229, 244, 252, 256, 259, 266, 269, 272, 274, 290. 386. 403. VII, 54. 63. 95. 110. 119. 125. 264.

Beiträge jur Geschichte der neueren bildenden Kunft IV, 173 190. 232. 265. 271. 296.

Bemerkungen über Correggio und Carracci IV, 112. Entwurf einer Kunftgeschichte des 18. Jahrhunderts VI, 386. Ideen zu einer künftigen Geschichte der Kunst IV, 73. 91. 93. 100. 101. 102. 124. 140. 144.

Über die Gegenstände der bildenden Kunst V, 313. VI, 386. Über etrurische Monumente V, 412.

Über Lehranstalten zu Gunsten der bildenden Künste VI, 56. Über Niobe V, 365. 382. 420.

Weimarische Kunstausstellung von 1801 VI, 197. 199.

—, Johanne Henriette Rosine, geb. Schüler (1772—1849), 1796 Schausspielerin in Berlin VII, 18.

VI

Mener, Buchhändler V, 125.

Michaelis, Buchhändler in Neustrelig III, 476. 479. IV, 41. 65.

67. 99. 116. 174. 177. 215. 216. 233. 238. 239. 240. 243.

250. 251. 253. 257. 262. 265. 267. 268. 270. 273. 284.

321. 345. 346. 347. 356. 358. 371. 376. 377. 383. 386.

390, 391, 392, 393, 395, 425, 429,

- (?) I, 322.

Michelangelo Buonarotti (1475-1564) V, 214.

Mieg, Johann Friedrich (1744—1811), Kirchenrat in Heidelberg I, 200. 201.

Miller, Buchhändler in London VI, 66. 69. 76. 77. 138.

-, Lieutenant in Stuttgart I, 72. 164.

Milliquet, Frau, in Dresden I, 323.

Millot, Claude François Xavier (1726—1785).

Eléments de l'histoire générale II, 246. 259. 273.

Miltiades (um 500) III, 376.

Milton, John (1608-1674).

The paradise lost III, 310. VI, 63. 80.

The paradise regained VI, 80.

Minna, Körners Magd II, 240.

Mirabeau, Honoré Gabriel Victor Riquetti Graf von (1749—1791) II, 244. III, 221.

Histoire secrète de la cour de Berlin II, 235. 244. Travail sur l'éducation publique III, 221.

Möller, Heinrich Ferdinand (1745—1798).

Der Graf von Walltron I, 157.

Molière, Jean Baptiste Poquelin (1622—1673) VII, 62. L'école des femmes VI, 372.

Molinar (?) in Rrefeld VII, 64. 77.

Moltke, Adam Gottlob Detles von (1765—1843), Dichter und Gelehrter V. 413. 425.

Montesquieu, Charles de Secondat Baron de (1689-1755) II, 17. 170. VI, 52.

Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains II, 170.

L'esprit des loix II, 23, 25, 170.

Montfaucon, Natalis de (1635—1673).

Le comte de Gabalis II, 28.

Morgenstern, Karl Simon (1770—1852), 1794 Privatdozent der klassischen Philologie in Halle 875. — V, 379.

Commentationes tres de Platonis re publica IV, 206.

Morit, Karl Philipp (1757—1793), 1788 in Weimar, 1789 Professor der schönen Künste in Berlin II, 168. 173. 177. 180. 186. 194. 198. 199. 217. 229. 233. III, 475. IV, 385.

Anton Reiser II, 173. 181. 198.

Magazin zur Erfahrungsseelenkunde II, 177.

Über die bildende Nachahmung des Schönen II, 173. 194. 199. 200. 217. 229. 231. 233. 234.

Versuch einer deutschen Projodie III, 475. IV, 334.

Mounier, Jean Joseph (1758—1806), 1796 Direktor einer Erziehungsanstalt in Weimar IV, 417. V, 352. 353. 359. 360.

Exposé de la conduite de Mounier dans l'assemblée pationale III, 44.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791).

Cosi fan tutte VI, 227.

Die Zauberflöte V, 348. 380. VI, 272..

Don Giovanni V, 187. 190. VI, 257.

La clemenza di Tito VI, 383.

Le nozze di Figaro VI, 3.

Müller, Friedrich (1749—1825), 1778 Dichter und Maker in Rom V, 152. 156. 214.

Schreiben Herrn Müllers, Malers in Rom, über die Anfündigung des Herrn Fernow von der Ausstellung des Herrn Prosessor Carstens in Rom V, 214.

-, Johannes von (1752—1809), 1788 Legationsrat, 1791 Staatsrat in Mainz, 1804 Historiograph in Berlin II, 412. III, 119. 122. 230. VII, 114. 117. 120. 123. 128. 163. 217.

Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft I, 435.

Rezension des historischen Kalenders III, 116. 119. 122.

Rezension von Sartorius' Geschichte des hanseatischen Bundes VII, 114.

Über die Geschichte Friedrichs des Großen VII, 217.

- —, Johann Gottfried (1729—1792), Prosessor der Geschichte in Jena II, 320.
- —, Johann Gotthard (1747—1830), 1775 Professor der Kupferstecher-

funst in Stuttgart 1741. — III, 427. 431. 448. 454. IV, 429. V, 199. VI, 272. 280. 325. VII, 4. 181.

Müller, Perrückenmacher in Weimar VI, 81.

-, Schauspieler in Mannheim I, 181.

-, Schneider in Dresden II, 133. 321. III, 57.

- (?) aus Bremen V, 415.

**—** (?).

Stanzen an Amalien V, 384.

Münchhausen, Philipp Adolf Freiherr von, Gutsbesitzer in Steinburg III, 308.

Muhamed (571-632) II, 233.

Muratori, Lodovico Antonio (1672-1750).

Rerum Italicarum scriptores V, 24. 30.

Murr, Christoph Gottsieb von (1733—1811), 1770 Zollamtmann in Rürnberg 583. 722. 847. — VI, 192.

Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges III, 206. 207. Haoh Kich Tichwen VI, 192. 267.

Mujäus, Johann Karl August (1735—1787), 1770 Gymnasialprosessor in Weimar I, 133. 359. 433.

Physiognomische Reisen I, 133.

-, dessen Familie I, 433.

— (um 500).

Hero et Leander V, 211.

Musgrave, Samuel (1730—1782).

Euripidis quae extant omnia II, 135.

Mylius, Wilhelm Christhelf Siegmund (1754—1827), Schriftsteller in Berlin I, 302. III, 289.

—, Buchhändler in Berlin V, 152.

— (?) III, 111.

Nahl, Johann August (1752—1825), 1793 Professor der Malerei in Kassel VI, 207. 301.

Naft, Johann Jakob Heinrich (1751—1822), 1772 Professor an der Karlsschule, 1792 am Ghunasium in Stuttgart II, 371. III, 428. 433.

Naubert, Christiane Beneditte (1756—1819). Amalgunde II, 89.

Rauck, Buchhändler in Berlin V, 152.

Naumann, Johann Gottlieb (1741—1801), 1774 Hojkapellmeister in Dresden I, 329. V, 157. 200. VI, 313.

Das Vaterunser VI, 301.

Le sort de Médée I, 445.

- Neder, Jacques (1732—1804), Französischer Staatsmann VII, 206. 242.
- Reuffer, Christian Ludwig (1769—1839), 1791 Hilfsprediger in Stuttgart III, 412. IV, 395. V, 65. 102.

Gedichte III, 412.

Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung VI, 95.

- Neumann, Johann Christian Gottlieb (1754—1791), 1771 Schauspieler in Mannheim, 1784 in Weimar I, 216.
- —, Johanna Elijabet, geb. Hüter (1752—1796), dessen Frau, Schau= spielerin I, 216.
- —, Johann Leopold (1745—1813), 1786 Kriegssekretär in Dresden I, 294. 299. 323. 325. 328. 382.
- —, deffen Familie I, 295. 299. 323. 325. 328. 382.
- Memton, Fjaak (1642—1727) I, 247. IV, 39. 327. 400. 402. V, 43. 464. VI, 203. 219.
- Micolai, Christoph Friedrich (1733—1811), Buchhändler und Schriststeller in Berlin I, 75. 78. II, 154. IV, 308. 312. 332. 374. 461. V, 98. 105. 158. 411. VI, 275. 278.

Allgemeine deutsche Bibliothek I, 75.

Anhang zu Friedrich Schillers Musenalmanach für das Jahr 1797 V, 158.

Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz IV, 308. 312.

Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker VI, 275.

—, von, Oberst in Stuttgart I, 144.

Niebuhr, Karften (1733-1815).

Reisebeschreibung nach Arabien und den angrenzenden Ländern V. 333.

Niemeher, August Hermann (1754—1828), 1780 Professor der Theologie in Halle VII, 51. 54. 56. 64.

Die Fremde aus Andros VII, 41. 50.

Niethammer, Friedrich Immanuel (1766—1848), 1792 Privatdozent, 1793 Professor der Philosophie in Iena, 1803 in Würzburg 579 a. 587 a. 1889. 2044. — III, 173. 187. 227. 235. IV, 136. 253. 284. 426. 457. V, 84. 153. 367. 420. 429. VI, 30. 57. 61. 200. 249. 250. 256. 257. 259. 260. 262. 264. 265. 268. 276. 384. VII, 86. 172. 173. 225.

Beiftliche Rede VII, 231.

Geschichte des Malteserordens nach Vertot III, 162. 176. 217. VII, 258.

Philosophisches Journal IV, 457. V, 165. 381. 473.

Niethammer, dessen Frau VI, 250. 257. 264. 265. VII, 61. 172. 173. 231. 232.

Nöhden, Adolf, Arzt in Göttingen 1306.

-, Georg Heinrich (1770-1826), 1793 Hauslehrer in London 1464. 1492. - V, 332. VI, 69.

Don Carlos VI, 39.

Roftig, von, in Dresden I, 323.

Obereit, Jakob Hermann (1725—1798), 1791 Theosoph in Jena IV, 94. 190.

Ochsenheimer, Ferdinand (1767—1822), 1800 Schauspieler in Dresden 1732.— VI, 319.

Octel (?) VI, 225.

Dels, Karl Ludwig (1771—1833), 1803 Schauspieler in Weimar VII, 204. 205.

Demler, Christian Wilhelm, Superintendent in Jena III, 39. 42. 52. 53. 105.

Dertel, Friedrich von (1764—1807). Über Humanität IV, 227.

-, Mimi von, in Weimar III, 91.

Deser, Abam Friedrich (1717—1799), 1764 Direktor der Kunstakademie in Leipzig I, 242. 292. 298. II, 45. 87. 106. 127.

—, Johann Friedrich Ludwig (1751—1791), deffen Sohn, 1774 Maler in Dresden III, 164.

Opit, Christian Wilhelm (1756—1810), 1798 Theaterdirektor in Oresden VI, 16. 54. 153. 169. 180. 217. 324. 327. 329. 358. VII, 1. 11. 25. 129. 137. 189. 219.

Oranien, Wilhelm I. von (1533-1584) VI, 225.

Orléans, Gafton Jean Baptiste Herzog von (1608—1660) II, 167. Orlow, Gregor Graf (1734—1783) I, 255.

Offian I, 130. 203. II, 102. 196. 262. 268. III, 177. IV, 252. Darthula II, 262.

Otto, Instrumentenmacher in Jena V, 157. 160. 167. 172. 173. 185. Ovidius Naso, Publius (43—17) II, 281.

Ars amatoria III, 377.

Epistulae ex Ponto III, 377.

Heroides V, 211.

Metamorphoses V, 190. 191. 387.

Paer, Ferdinand (1771—1839). Camilla VII, 112.

Palissot de Montenon, Charles (1730—1814), Schriftsteller in Paris VII, 238. 241.

Pannewik, Frau, in Berlin VII, 52.

Panzerbieter, Johann Christian Friedrich (1756—1810), Hofmedikus in Meiningen V, 55.

Pape, von, Hofgerichtsassessor in Hannover III, 152. 153.

Pappenheim, von, Erzieher des Erbprinzen Karl Friedrich VI, 353. VII, 90. 96.

Parny, Evariste Désiré de Forges Chevalier de (1753-1814).

La guerre des dieux anciens et modernes VI, 62. 65. Pauli, Bierbrauer in Leipzig VI, 270.

Paulsen, Amtmann in Jena VI, 224.

- Paulus, Gottlob Christoph (1727—1790), Pfarrer in Markgröningen III, 74. 75.
- —, Heinrich Eberhard Gottlob (1761—1851), dessen Sohn, 1789
  Prosessor der orientalischen Sprachen in Jena, 1803 in Würzsburg 1894. 2041. II, 259. 393. 409. 415. 420. 426. 428. III, 29. 30. 32. 40. 74. 75. 76. 77. 92. 97. 107. 127. 216. 253. 431. 448. IV, 9. 11. V, 83. 84. 301. 382. 417. VI, 250. 264. 265. 356. 367. VII, 66. 68. 77. 83. 89. 174. 181. 184. 232.
- —, Elijabet Friederife Karoline, geb. Paulus (1767—1844), dessen Frau II, 392, 393, 409, 415, 420, 426, III, 29, 30, 32, 74, 75, 76, 77, 92, 107, 127, V, 30, 39, VI, 264, 265, VII, 67, 225.
- —, deren Familie VII, 225.
- -, beren Mutter V, 30.

Bauly, Theaterdirektionssekretär in Berlin VII, 138. 139.

Paufanias (um 150), Griechischer Geograph II, 75.

Perifles (499-429) III, 376.

Pernah, von, Französischer Emigrant V, 199. 305. Geschichte eines Emigranten V, 199. 305.

Persius Flaccus, Aulus (34–62), Kömischer Satirifer IV, 341. VII, 61.

Perthes, Friedrich Christoph (1772—1843), Buchhändler in Hamburg V, 72.

Pestalozzi, Johann Heinrich (1746—1827), Pädagog III, 219. 220. 222. 223.

Peter, Reitknecht in Jena III, 106.

Betersen, Johann Wilhelm (1758—1815), 1773 Karlsschüler, 1779 Unterbibliothekar in Stuttgart 15. 16. 25. 109. — I, 46. 136. II, 33. V, 170. 318.

Welches sind die Veränderungen und Epochen der deutschen Hauptsprache seit Karl dem Großen? I, 200. 201. 202.

Petronius Arbiter, Cajus († 66).

Satyricon VII, 61.

Pfaff, Johann Friedrich (1765—1825), 1788 Proseffor der Mathematik in Helmstädt I, 445.

Psassenrath, von, Forstmeister in Meiningen I, 121. 130. 288.

Pfalz, Karl Philipp Theodor Kursürst von der (1724—1799) I, 165. 175. 200. 354. 387.

—, Maria Elisabet Auguste Kurfürstin von der, dessen Frau I, 146. 147. 165.

—, Maximilian Josef I. Kurfürst von der (1756—1825) VI, 432. VII, 68.

 Pfal3=Zweibrücken, Karl August Herzog von (1746—1795) I, 146. 387.

 Pjessel, Gottlieb Konrad (1736—1809), 1773 Militärschuldirektor in Kolmar IV, 61. 64. 68. 204. 433. V, 65. VI, 203.

Saladin und der Stlave IV, 212.

Pfeisser, Johann Josef (1771—1808), Student in Jena III, 347. Pfranger, Johann Georg (1745—1790), 1776 Hospirediger in Meisningen I, 97. 119. 121. 132. 289. 450.

—, deffen Frau I, 121. 450.

Phidias (508-431) I, 180. II, 266.

Phocion (397-317) III, 286.

Picard, Louis Benoit (1769—1828), Dichter in Paris VII, 93. Encore des Ménechmes VII, 30. 35. 38. 39. 40. 41. 58.

59. 83. 93. 194.

Médiocre et rampant VII, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 58, 59, 83, 86, 93, 184, 193, 194.

Pindar (522-442) IV, 45.

Pitaval, François Gayot de (1673-1743).

Causes célèbres et intéressantes III, 217.

Platon (429—348) I, 112. 113. 114. 438. II, 335. III, 305. 466. IV, 47. 332.

Staat III, 280. IV, 169. 212.

Theätet V, 170.

Plautus, Titus Maccius (254—184) IV, 341.

Plieninger, Theodor (1756—1840), 1773 Karlsschüler I, 29. 30.

Plinius Secundus, Cajus (23-79) VI, 411.

-, Cajus (62-114), deffen Reffe VI, 411.

Ploucquet, Wilhelm Gottfried (1744—1814), 1782 Prosessor der Medizin in Tübingen VII, 27. 28.

Plümicke, Karl Martin (1749—1833), Schriststeller in Berlin I, 149. 252.

Plutarch (46—120) I, 22. II, 118. 155. 170. 324. III, 118. Pompejus II, 108.

Pöllnik, Karl Ludwig von (1692—1775).

Amusements des eaux de Spaa II, 120.

Pope, Megandre (1688—1744) V, 186. Essay on man II, 262.

Possett, Ernst Ludwig (1763—1804), Historiter in Tübingen V, 318. 328. 371. 431. 433. 442. 444. VII, 163.

Magemeine Zeitung V, 431. 439. 450. 453. 454. 471. 472. VI, 3. 9. 28. 58. 60. VII, 70. 71. 90. 96. 107. 118.

Bellum populi gallici adversus Hungariae Borussiaeque reges eorumque socios IV, 34.

Condorcet, Entwurf eines historischen Gemäldes der Fortschritte des menschlichen Geistes IV, 311.

Europäische Annalen IV, 33. 124. 147. 243. 331. 392. V, 286. VII, 163. 169.

Geschichte Gustafs III. IV, 34.

Reueste Weltfunde V, 286. 301. 318. 321. 328. 341. 369. 371. 419. 429. 433.

Staatsgeschichte Europas vom Traktat von Amiens bis zum Wiederausbruch des Krieges zwischen Frankreich und England VII, 178.

Preller, Bankier in Leipzig III, 317.

Preußen, Friedrich II. König von (1712—1786) I, 48. II, 131. 213. 249. 252. 253. 340. III, 170.

Histoire de mon temps II, 131. 155. 213.

- -, Heinrich Pring von (1726-1802), deffen Bruder II, 235.
- -, Friedrich Wilhelm II. König von (1744-1797) I, 309. 376. II, 175. 181. 235. 369. V, 50.
- —, Friederike Luise Königin von (1781—1805), dessen Frau II, 235.
- —, Friedrich Wilhelm III. König von (1770—1840) VI, 53. 65. VII, 159. 160.
- —, Luise Königin von (1776—1810), dessen Frau VI, 37. 53. 65. 201.
- —, Friedrich Wilhelm Kronprinz von (1795—1861), deren Sohn VII, 147.
- -, Auguste Prinzessin von III, 205.

Prévoft d'Exiles, François Antoine (1697—1763). Manon Lescaut I, 429.

Prillwiß, Schriftgießer in Tübingen VI, 419.

Prior, Matthew (1664-1721).

Alma I, 366.

Propertius, Sextus Aurelius (48–14) II, 276. IV, 318. 348. 352. 354. 410. 411. 432.

Pütter, Johann Stephan (1725-1807).

Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des teutschen Reichs II, 23. 25. 202.

Bufendorf, Samuel (1632—1694).

Commentariorum de rebus suecicis libri III, 204. Purgstall, Gottfried Wenzel von (1773—1812), Philosoph IV, 387. 403. Pythagoras (um 540) IV, 356.

Quintilianus, Marcus Fabius (35—117). De institutione oratoria III, 326.

**R**abelais, François (1495—1553), Satirifer VI, 49.

Racine, Jean Baptiste (1639—1699) I, 208. VI, 35. VII, 62. Britannicus VII, 205.

Mithridate VII, 110. 115.

Phèdre VII, 199. 202. 203. 205. 206. 227.

Radnitz, Josef Friedrich von (1744—1818), 1790 Hofmarschall in Dresden IV, 374. V, 269. VI, 324. 327. 343.

Briefe über die Kunst an eine Freundin IV, 361.

Rafael Sanzio (1483-1520) I, 82. III, 236.

Rambach, Friedrich Eberhard (1767—1826). Berräterei aus Überzeugung V, 292.

Ramberg, Johann Heinrich (1763—1840), 1792 Hofmaler in Hannover **647.** 810. — III, 287. 302. 309. 430. 447. VI, 326. VII, 4. 23. 261.

Randohr, Friedrich Wilhelm Basilius von (1752—1822), 1787 Oberappellationsrat in Celle III, 360. IV, 7. 13. 14. 16. 24. 374.

> Charis oder über das Schöne und die Schönheit in den nachbildenden Künsten III, 360. IV, 7. 14.

Rameau, Jean Philippe (1683—1764), Komponist VII, 238. 241. Ramler, Karl Wilhelm (1725—1798), 1748 Prosessor der schönen

Literatur in Berlin II, 175. 181. III, 346. IV, 343.

Bibliothek der schönen Künste und Wissenschaften I, 85. Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge III, 346. IV, 341.

Napin de Thohras, Paul de (1661-1725). Histoire d'Angleterre VI, 56. 331.

Rapp, Gottlob Heinrich (1761—1832), Kaufmann und Kunstkenner in Stuttgart IV, 34. 36. V, 61. 224. 255. VI, 141.

Beschreibung des Gartens in Hohenheim IV, 36.

Fragmentarische Beiträge zu ästhetischer Ausbildung des deutschen Gartengeschmacks IV, 36.

Zeichnungen von schönen Gefäßen, kleinen Altären und Monumenten IV, 36.

—, Friederife, geb. Walz, dessen Frau IV, 36.

Rechlin, Karl (1769-1796) 523.

Demetrius III, 81. 197. 209.

Mecke, Charlotte Elijabet Konstantia von der (1756—1833), Schrift= ftellerin I, 403. 446. II, 143. 153. 154. V, 318. Die Totenköpfe V, 384. Lied für unfre Zeiten V, 384. Lustipiel V, 299. 318.

Redern, Siegismund Ehrenreich von (1761—1841), 1786 Sächsischer Gesandter in Madrid, 1792 Gutsherr in der Lausig I, 251. III, 304.

Rehberg, August Wilhelm (1757—1836), 1786 Kanzleisekretär in Hannover III, 164. IV, 20. 22.

Prüfung der Erziehungskunft III, 205. 207.

—, dessen Schwester IV, 20. 22.

-, Friedrich (1758-1835), Maler in Rom VII, 97.

Reichard, Heinrich August Ottokar (1751—1828), 1785 Kriegsrat in Gotha V, 305.

Revolutionsalmanach V, 305.

Theaterjournal für Teutschland I, 87.

Theaterfalender I, 102. IV, 375.

—, Amalie, geb. Seidler (1766—1805), dessen Frau II, 293.

Reichardt, Johann Friedrich (1752—1814), 1775 Kapellmeister in Berlin, 1791 in Giebichenstein 884. 897. — II, 283. 285. IV, 159. 173. 248. 276. 400. 401. 408. 410. 460. 463. V, 44. 46. 84. 99. 105. 128. 135. 141. 143. 191. 272. 315. VI, 150. 304. 361. VII, 51.

Deutschland IV, 398. 400. 401. 408. V, 40. 84. 99. 194. Die Geisterinsel VI, 304.

Frankreich IV, 218. V, 99.

Lyzeum der schönen Künfte V, 315.

Napoleon Bonaparte und das französische Bolk unter seinem Konsulate VII, 176.

Reichenbach, Karl Ludwig (1757—1829), 1776 Unterbibliothekar in Stuttgart 25.

—, Bankier in Leipzig II, 271.

Reichert (?) in Mannheim I, 190.

Reinecke, Johann Friedrich (1745—1787), 1777 Schauspieler in Dresden I, 242. 336.

Reineggs, Jakob (1744-1793).

Historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus V, 468.

Meinhard, Franz Volkmar (1753—1812), 1782 Professor der Theologie in Wittenberg, 1791 Oberhosprediger in Dresden III, 71. 233. Reinhard, Karl Friedrich (1761—1837), 1787 Hauslehrer in Bordeaug III, 138.

Albius Tibullus, in der Bersart der Urschrift übersetzt III. 139.

Gedichte III, 139.

Übersicht einiger vorbereitenden Ursachen der französischen Staatsveränderung III, 139.

Meinhart, Johann Christian (1761—1847), 1783 Maser in Dresden, 1789 in Rom **1697. 1854. 2043.** — I, 322. 323. 442. 450. VII, 15. 169. 184.

-, deffen Familie I, 322. 323.

Reinhold, Karl Leonhard (1758—1823), 1787 Frojesior der Philosiophie in Jena, 1793 in Kiel **215.** — I, 354, 361, 384, 386, 391, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 425, 426, 429, 436, 437, II, 31, 146, 148, 189, 258, 259, 288, 289, 290, 296, 298, 302, 322, 351, 364, 428, III, 136, 141, 142, 181, 189, 203, 204, 253, 343, 347, 360, 449, 452, 466, IV, 64, 126, VI, 253.

Briese über die Kantische Philosophie II, 301. 302. III, 83. Über das bisherige Schicksal der Kantischen Philosophie II, 272. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens II, 352. 367.

- —, Sophic, gcb. Wieland (1768—1837), dessen Frau I, 386. 396. 397. 399. 402. 403. 406. 407. 426. 429. 436. II, 258. 259. 296. 428.
- -, Karoline, deren Tochter I, 407.

Reinwald, Wilhelm Friedrich Hermann (1737—1815), 1776 Bibliothefar und Hofrat in Meiningen 42. 45—47. 52. 54—60.
62. 64—66. 68. 69. 71. 72. 76. 79. 80. 85. 103. 157.
165. 175. 238. 253. 265. 290. 391. 399. 659. 666. 674.
682. 707. 714. 731. 744. 789. 1000. 1035. 1042. 1085.
1094. 1098. 1168. 1360. 1368. 1535. 1618. 1657. 1745.
1930. — I, 93. 96. 118. 121. 130. 144. 148. 155. 158.
166. 195. 266. 267. 310. 319. 332. 370. 393. 448. 505.
II, 314. III, 27. 78. 84. 110. 226. 319. IV, 276. 444.
445. 446. 447. 448. 450. 454. V, 70. VI, 45. 48. 49. 383.
391. VII, 5.

Der Freund IV, 404. 447.

Der Vorsatz II, 27.

Die Pulververschwörung in England III, 346. 404. IV, 444. 447. 450. 454. 455.

Die Verschwörung der Pazzi wider die Medici II, 27. 48. 86. 263.

Gedichte I, 101. 102. 109. 286. 303. 304. 450. II, 27. 28. 87. 278. IV, 17. 276. 320. 404.

Reues Sachien-Koburg-Meiningijches Gefangbuch III, 448. Reinwald, Christophine, geb. Schiller (1757—1847), dessen Frau 5. 37. 39. 92. 93. 143. 206. 420. 493. 520. 630. 659. 674. 682. 714. 731. 1032. 1034. 1036. 1037. 1168. 1792. 1797. 1837. 1930. — I, 80. 121. 288. 304. 310. 313. 314. 319. 387. 391. 440. 448. 449. 450. II, 28. 48. 87. 261. 263. 264. 278. 349. III, 1. 7. 84. 110. 319. 321. 435. IV, 17. 86. 404. 447. 451. 453. 455. V, 55. 63. 64. 67. 68. 69. 70. 71. 405. 406. 415. 416. VI, 45. 48. 49. 189. 239. 375. 382. 389. 390. 398. 405. 406. VII, 220.

Reitzenstein, Sophie von († 1823), Dichterin III, 326. 423. 424. Schauspiele III, 325. 423. 424.

—, Frau von II, 155.

Reiz, Friedrich Wolfgang (1733—1790), Philologe VI, 402. Übersetung von Aristoteles' Poetik VI, 402.

Renger, Buchhändler in Halle V, 125.

Renneville, René Auguste Constantin de (1650-1723).

L'inquisition frauçaise ou l'histoire de la bastille I, 102. 109. IV, 86.

Mennschüb, Schauspieler in Mannheim 102. — I, 177. 187. 189. 236. —, dessen Fran I, 182. 237.

Nétif de la Bretonne, Nicolas Edmond (1734-1806), Schriftsteller in Paris V, 314. 433.

Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé V, 314. VI, 179.

Rey, Jean François Paul de Gondi Cardinal de (1614—1679) II, 167. Mémoires VI, 313.

Retter, Josef Friedrich von (1754—1824), 1783 Bücherzensor in Wien V, 378. 382.

An Gleim V, 382.

Reuß, Graf von VII, 20. 64.

Rend, Everhard van.

Belgarum aliarumque gentium annales I, 437.

Richardjon, Samuel (1689 –1761) V, 3.

Clarissa I, 429. 433. II, 50.

Grandison III, 286.

Richtenfeld, von, in Dresden VI, 351. 355.

Richter, Johann Paul Friedrich (1763—1825), Schriftsteller IV, 462. 469. V, 241. 418. 433. VI, 33. 153.

Dejperus IV, 183. 353. 396. 469. VI, 33.

Vorschule der Afthetik VII, 190.

- —, Buchhändler in Hannover V, 192.
- -, Kaffeehausbesitzer in Leipzig I, 242. 295.

Ridel, Cornelius Johann Rudolf (1759—1821), 1787 Landkammerrat in Weimar 289. 1581. — I, 412. 421. 424. 431.

—, Amalie, geb. Buff, deffen Frau VI, 155.

Rieger, Philipp Friedrich (1722—1782), Kommandant des Hohenafperg III, 39.

Riemer, Friedrich Wilhelm (1774—1845), 1801 Hauslehrer bei Humsboldt, 1803 bei Goethe VII, 77. 103.

Riesch, Wolfgang von, in Dresden I, 328. 341.

Rieter, Heinrich (1751—1818), 1777 Maler in Bern IV, 12.

Nitter, Johann Wilhelm (1776—1810).

Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprozeß im Tierreiche begleitet V, 409.

Rivière (?) II, 16.

Roberjot, Claude (1753—1799), 1799 Französischer Gesandter in Rastatt VI, 41.

Robertson, William (1721-1793), Historifer II, 3. 260.

History of America I, 137. 138.

History of Charles V. I, 314. 316. 333. 343.

History of England III, 367.

History of Scotland I, 85. II, 33.

Rochlitz, Friedrich (1770—1842), Schriftsteller in Leipzig 1728. 2012. 2027. — VI, 288. 314. VII, 193. 197. 215. 237.

Journal für deutsche Frauen VII, 190. 197. 208. 215. 237. Mozarts Zauberflöte VI, 289. 314.

Nochow, Friedrich Eberhard von (1734—1805), 1762 Domherr in Halberstadt IV, 122?

Rösch, Jakob Friedrich (1743—1841), 1797 Lehrer der Artillerie und Kriegsbaukunst in Stuttgart V, 89.

Noland de la Platière, Jean Marie (1734—1793), 1792 Französischer Minister des Innern V, 353. 362.

Rollin, Charles (1661-1741).

Histoire ancienne II, 260. 294. IV, 20.

Romanus, Karl Franz (1731-1787).

Die Brüder IV, 375.

Rose, Valentin (1762-1807), Arzt in Berlin VII, 27.

Rost, Raufmann in Leipzig III, 65.

Rouffeau, Zean Jacques (1712—1778) I, 255. II, 15. VII, 62. 238. Julie ou la nouvelle Héloise IV, 20.

Les confessions III, 469.

Pygmalion V, 369. 370. 372. 375. 399.

Rouffieur, Frau von (?) II, 15.

Rudolf, Schillers Diener VI, 169. 185. VII, 86. 203.

Rumford, Benjamin Thompson von (1753—1814), 1788 Bairischer Kriegsminister V, 283.

Rußland, Megander I. Kaiser von (1777—1825) VII, 96.

- —, Elifabet Alexicwna Kaiserin von (1779—1826), dessen Frau VII, 69. 96. 179. 187. 218.
- -, Elisabet Kaiscrin von (1709-1762) II, 253.
- -, Paul Großfürst von (1754-1801) I, 71.
- -, Maria Feodorowna Kaiserin von (1759-1828), dessen Frau VII, 183.
- Sachjen, Friedrich August III. Kurfürst von (1750—1827) V, 50. VI, 327. 343. 354. VII, 88. 92.
- Sachsen-Gotha, Ernst II. Herzog von (1745-1804) II, 40. V, 92.
- -, Charlotte Herzogin von (1751—1827), dessen Frau I, 89. 127.
- -, August Prinz von (1747—1806), dessen Bruder II, 15. IV, 331. 353.
- Sachsen=Roburg, Franz Erbprinz von (1750—1806) I, 332. II, 411. Sachsen=Meiningen, Georg Herzog von (1761—1803) 474. I, 95.

158. 319. 442. II, 48. III, 16. 23. 27. 98. 447. IV, 86. VII, 8. 108. 109.

-, Bernhard Erbpring von (1800-1882), deffen Sohn VI, 239.

Sachjen-Weimar, Bernhard Herzog von (1604-1639) V. 442.

- —, Karl August Herzog von (1757—1828) 1496. 1975. 1978. I, 230. 234. 244. 280. 306. 320. 352. 357. 360. 362. 370. 381. 384. 385. 386. 387. 393. 410. 419. 424. 446. II, 21, 34. 39. 56. 107. 178. 182. 185. 186. 219. 235. 254. 281. . 321. 364. 374. 386. 395. 396. 399. 402. 403. 408. 416. 417. 419. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. III, 3. 4. 6. 7. 10. 17. 27. 60. 89. 98. 99. 105. 106. 111. 114. 115. 120. 121. 134. 135. 140. 155. 174. 181. 186. 188. 189. 234. 361. IV, 109. 113. 123. 125. 130. 138. 151. 153. 154. 157. 160. 247. 280. 283. 294. 320. 415. 417. V, 98. 113. 130. 153. 223. 229. 353. 358. 381. 417. 475. VI, 5. 27. 45. 64. 66. 71. 87. 91. 93. 101. 116. 133. 134. 158. 217. 228. 234. 269. 270. 273. 315. 326. 341. 364. 366. 371. 425. 426. 430. 431. 432. 433. VII, 7. 9. 15. 31. 40. 44. 47. 67. 68. 83. 86. 96. 102. 103. 114. 116. 147. 153. 155. 164. 203. 220. 228.
- —, Anna Amalia Herzogin von (1739—1807), dessen Mutter I, 355. 357. 360. 361. 362. 363. 373. 377. 381. 382. 384. 389. 390. 400. 432. 446. II, 56. 58. 59. 107. 133. 143. 339. III, 68. 106. 128. IV, 12. 401. V, 350. VI, 83. 126. 297. 341. VII, 83. 85. 89. 92. 112.
- -, Luije Herzogin von (1757-1830), deisen Frau I, 362. 377. 382. 390. 404. 413. 432. 446. II, 21. 58. 235. 276. III, 106. 361. IV, 19. 50. V, 88. 221. 290. 428. 431. VI, 56. 83. 87. 91. 130. 134. 250. 251. 253. 307. 328. 341. 342. 385. 414. VII, 161. 200. 205. 207. 217.
- -, deren Kinder VI, 315.
- -, Karl Friedrich Erbprinz von (1783-1853), deren Sohn I, 412. 421. 431. II, 49. III, 361. VI, 167. 346. 349. 352. 353. 354. 357. 362. VII, 29. 47. 67. 69. 74. 89. 90. 96. 118. 121. 132.
- —, Maria Paulowna Erbprinzejjin von (1786—1859), deffen Frau VI, 349. VII, 67. 69. 74. 96. 118. 121. 157. 179. 180. 181. 183. 185. 186. 190. 193. 203. 204. 225. 227.
- -, Karoline Prinzessin von (1786-1816), deren Tochter 1995.
   II, 49. VII, 17. 175.

Sachsen-Weimar, 1789 gleich nach der Geburt verstorbener Pring von, deren Sohn II, 276.

—, Karl Bernhard Prinz von (1792—1862), deren Sohn VII, 215. Sadargna, de (?) VI, 179.

St. Foix, Germain François Poullain de (1698-1776). Essais historiques sur Paris V, 201. 275.

St. Néal, César Vichard de (1639—1692), Historiker I, 302.

Dom Carlos I, 85.

Saladin (1137-1193), Sultan von Agypten III, 90.

\* Salieri, Autonio (1750—1825).

Tarare VI, 272.

Salis-Seewis, Johann Gaudenz von (1762—1834), Französischer Dissier III, 44. 452. 465.
Gedichte III, 44.

Sallustius Crijpus, Cajus (86-35) VII, 62.

Salzmann (?) I, 299.

Sambuga, Josef Anton Franz Maria (1752—1815), 1783 Hoffaplan in Mannheim I, 190. 200.

Sander, Johann Daniel (1759—1825), Buchhändler in Berlin VI, 158.

—, Sophie, geb. Diederichs, dessen Fran VI, 158.

Sandoz, von (?) IV, 416. 417.

Sappho (um 590) IV, 356.

Sarbiewski, Matthias Kasimir (1595—1640), Polnischer Dichter IV, 259. Sartorius, Georg (1765—1828).

Geschichte des hauseatischen Bundes VII, 114.

Sartory, Theaterkajsierer in Manuheim I, 149.

Sauerteig, Kaspar Friedrich (1751-1831), Pfarrer in Waldorf I, 88. 89.

Schad, Johann Baptist (1758—1834), 1802 Professor der Philosophie in Jena VI, 388.

Schall, 1795 Schauspieler in Weimar VII, 135.

—, von, in Dresden I, 388.

-, deffen Bater I, 388.

Schardt, Concordia Elijabet von, geb. Irving of Drum IV, 18. V, 221.

-, Ernst Karl Konstantin von, Regierungsrat in Weimar II, 73.

—, Sophie Friederike Eleonore von, geb. von Bernstoris (1755—1819), dessen Frau I, 405. II, 37. 73. 115. III, 105.

Scharsfenstein, Georg Friedrich (1758—1817), 1771 Karlsschüller, 1778 Lieutenant in Stuttgart 2. — I, 121.

Schatz, Georg (1763-1795).

Homes Grundjätze der Kritik, aus dem Englischen übersetzt III, 173.

Scheffauer, Philipp Jakob (1756—1808), 1789 Professor der Bildshauerkunst in Stuttgart III, 427.

Scheidhauer, Buchhändler in Magdeburg V, 152.

Schelling, Friedrich Wilhelm Josef (1775—1854), 1798 Prosessor Philosophic in Jena, 1803 in Würzburg 1577. 1691. — V, 367. 413. 426. 442. 443. 463. 474. VI, 30. 57. 61. 152. 249. 256. 259. 260. 262. 264. 332. 355. VII, 44. 65. 66. 89. 90. 98.

Darftellung meines Systems der Philosophic VI, 275.

System des transszendentalen Idealismus VI, 151. 262.

Von der Weltsecle V, 426.

Zwei naturphilosophische Rezensionen und die Jenaische alls gemeine Literaturzeitung VI, 151.

Schenau, Johann Eleazar (1734—1806), 1774 Professor an der Afademie in Dresden I, 316.

Scherer, Megander Nikolaus (1771—1824), 1799 Bergrat in Weimar V, 413. VI, 80.

Schiller, Johann Kajpar (1723—1796), 1775 Hofgärtner in Stuttgart, 1794 Major 41. 481. 487. 499. 511. 518. 525. 545. 555. 689. 775. 980. 1025. — I, 1. 2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 73. 77. 78. 79. 91. 95. 121. 143. 147. 154. 158. 159. 165. 166. 168. 169. 171. 235. 268. 269. 288. 370. II, 32. 57. 261. 264. 313. 349. 350. 379. 404. 405. 412. 418. 425. III, 2. 3. 26. 27. 28. 41. 73. 114. 149. 314. 320. 321. 323. 351. 355. 359. 360. 415. 426. 435. 447. 448. IV, 101. 102. 118. 145. 161. 215. 216. 217. 240. 251. 271. 284. 425. 444. 445. 446. 447. 449. 450. 451. V, 53. 55. 57. 64. 66. 67. 69. 71. 72. 77. VI, 381. 382. 389. 390. 398. 405. 406. VII, 5. 221.

Gedanken über die Baumzucht im Großen III, 314. 316. 463. IV, 56. 65. 67. 215. 240.

—, Elijabet Dorothea, geb. Kodweiß (1732—1802), bessen Frau 41. 518. 525. 689. 775. 980. 1099. 1504. — I, 1. 2. 14. 16. 17. 18. 73. 77. 78. 79. 91. 95. 104. 143. 154. 158. 159. 165. 166. 167. 171. 269. 370. II, 57. 98. 264. 313. 335.

349. III, 1. 2. 3. 7. 8. 10. 16. 17. 26. 27. 28. 38. 39. 41. 59. 62. 63. 73. 78. 110. 111. 125. 126. 149. 211. 213. 215. 217. 218. 226. 320. 324. 351. 355. 429. 435. 447. IV, 438. 439. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 455. V, 67. 95. 144. 161. 288. 301. 341. 406. 450. VI, 38. 158. 180. 187. 188. 237. 239. 302. 326. 331. 344. 346. 361. 362. 374. 375. 381. 382. 384. 388. 389. 390. 398. 405. 406. 413. 421. 426. VII, 135. 221.

Schiller, deren Eltern IV, 448. VI, 388.

- --, beren Familie I, 1. 2. 14. 67. 74. 119. 153. 154. 165. 167. 168. 169. 173. 199. 235. 288. 304. 444. II, 32. 48. 57. 284. 313. 349. III, 2. 59. 63. 110. 126. 185. 219. 353. 354. 357. 414. 415. 434. IV, 116. 161. 420. 447. 448. 449. 451. V, 34. 39. 44. 47. 53. 55. 57.
- --, Karoline Mannette (1777—1796), beren Tochter I, 73. 79. 166. 268. 269. II, 57. 314. 350. III, 8. 17. 27. 39. 41. 64. 75. 84. 110. 111. 126. 211. 213. 351. 355. 366. 435. IV, 66. 380. 438. 439. 451. V, 57. 71.
- —, Charlotte von, geb. von Lengefeld (1766—1826), Schillers Frau 250. 254. 257. 259. 260. 267. 272. 273. 275—278. 280. 281. 283. 285—287. 292. 293. 297—299. 301. 302. 304. 306. 307. 310-312. 314-318. 320-324. 327. 328. 336 - 341, 343 - 345, 348, 351, 352, 356, 359, 360, 368. 370. 375. 377. 381. 390. 398. 402. 404. 410. 412. 413. 415. 416. 418. 419. 421. 423. 425—430. 436—438. 440. 441. 445. 446. 448. 450-453. 455. 457-460. 462. 463. 466-468. 470-472. 477. 478. 482. 484. 485. 491. 492. 494—496. 498. 500. 502—506. 529—531. 540—542. 556. 559. 740. 741. 745—748. 1349. 1527—1531. 1536. 1537. 1539. 1582. 1583. 1585—1587. 1594. 1597. 1598. 1613. 1614. 1668. 1669. 1671. 1674. 1677. 1680. 1681. 1816. 1881. 1882. 1884. 1885. 1909. 1910. 1996. — I, 442. 447. 448. II, 32. 33. 90. 91. 199. 313. 317. 338. 350. 359. 360. 402. 403. 404. 405. 406. 413. 414. 421. 422. 423. 424. 426. 427. 428. III, 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 16. 21. 22. 23. 26. 27. 36. 38. 39. 41. 42. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 61. 63. 64. 65. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 83. 84. 85. 89. 93. 95. 96. 98. 99. 100. 103. 108.

109. 110. 112. 115. 116. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 126. 128. 129. 132. 134. 135. 137. 138. 139. 143. 146. 149. 153. 154. 156. 159. 163. 164. 165. 168. 173. 175. 182. 186. 187. 190. 192. 194. 195. 196. 197. 199. 200. 204. 206. 209. 218. 231. 246. 253. 289. 305. 309. 310. 315. 316. 319. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 344. 345. 346. 347. 351. 352. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 361. 363. 367. 415. 416. 418. 429. 434. 436. 438. 441. 444. 445. 446. 448. 451. 454. 467. 471. 475. 476. 513. 514. IV, 3. 7. 10. 14. 17. 24. 35. 36. 37. 39. 47. 53. 56. 57. 66. 69. 70. 81. 86. 92. 118. 128. 129. 134. 153. 154. 159. 161. 163. 164. 165. 166. 170. 174. 177. 178. 179. 183. 201. 204. 214. 219. 233. 236. 246. 248. 262. 263. 265. 272. 280. 283. 286. 291. 294. 295. 298. 306. 310. 313. 322. 323. 340. 347. 350. 353. 356. 375. 376. 380. 384. 395. 396. 401. 402. 404. 406. 410. 411. 423. 430. 433. 439. 441. 442. 443. 448. 450. 454. 455. 458. 459. 462. 463. 466. 469. V, 6. 7. 24. 30. 31. 32. 33. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 47. 48. 49. 52. 53. 55. 56. 64. 71. 72. 92. 98. 116. 140. 144. 145. 149. 151. 153. 161. 174. 175. 179. 180. 185. 195. 200. 201. 202. 203. 206. 217. 218. 220. 221. 225. 227. 230. 238. 243. 246. 253. 259. 265. 268. 272. 273. 274. 276. 281. 283. 288. 293. 296. 298. 300. 301. 307. 308. 315. 323. 328. 333. 335. 338. 340. 344. 346. 348. 350. 352. 353. 357. 358. 360. 361. 366. 368. 370. 371. 374. 376. 377. 378. 379. 381. 386. 389. 392. 400. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 409. 411. 413. 414. 417. 419. 420. 422. 424. 425. 428. 429. 432. 440. 441. 443. 447. 451. 456. 458. 460. 465. 467. 468. 469. 470. 472. 473. 475. 476. 480. VI, 2. 9. 13. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 27. 30. 34. 36. 37. 38. 42. 43. 45. 46. 48. 49. 51. 52. 54. 55. 57. 58. 59. 61. 62. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 75. 78. 79. 80. 81. 84. 85. 88. 91. 92. 93. 95. 97. 98. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 112. 113. 116. 117. 118. 120. 121. 123. 125. 127. 128. 129. 137. 138. 140. 142. 143. 145. 146. 148. 153. 155. 162. 164. 171. 172. 174. 177. 178. 180. 183. 185. 187. 188. 189. 192. 193. 202. 205. 206.

222. 238. 240. 247. 259. 268. 273. 281. 284. 290. 291. 296. 297. 300. 307. 308. 318. 319. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 331. 334. 344. 345. 347. 349. 351. 360. 363. 364. 365. 373. 374. 375. 389. 394. 399. 403. 407. 413. 417. 418. 420. 421. 422. 425. 431. 432. 433. VII, 3. 6. 11. 15. 19. 29. 45. 62. 66. 70. 73. 75. 76. 84. 87. 90. 95. 104. 114. 115. 120. 121. 131. 136. 137. 143. 144. 146. 147. 155. 157. 163. 167. 168. 170. 172. 173. 174. 176. 177. 178. 181. 182. 193. 196. 200. 202. 215. 221. 223. 225. 235. 259.

Autun und Manon VI, 148.

Der Prozeß VI, 148. 178. 192.

Die Briider VI, 253. 365.

Die neue Pamela VI, 136.

Die Ronne VI, 136.

Erzählungen VI, 94. 110. 120. 131.

Tagebuch der Schweizerreise II, 388. 395.

Übersetzung aus Offian II, 102. 196.

Echiller, beren Familie III, 366. 426. 464. 467. IV, 52. 118. 128. 299. 315. V, 31. 34. 145. 146. 319. 359. 371. 388. 405. 414. 451. 475. VI, 7. 8. 65. 80. 125. 127. 156. 159. 186. 188. 189. 234. 247. 250. 251. 254. 259. 260. 265. 285. 301. 311. 323. 324. 331. 347. 374. 390. 391. 395. 397. 398. 399. 400. 401. 403. 410. 412. 426. 430. 432. 433. VII, 5. 15. 26. 31. 50. 52. 55. 56. 70. 84. 109. 131. 146. 147. 148. 150. 151. 154. 159. 168. 172. 176. 178. 182. 196. 206. 208. 210. 211. 214. 221. 228.

—, Karl Friedrich Ludwig von (1793—1857), deren Sohn III, 352. 354. 355. 356. 357. 358. 361. 365. 367. 368. 413. 415. 418. 427. 434. 436. 437. 448. 454. 467. 476. IV, 3. 7. 11. 13. 17. 19. 20. 21. 22. 24. 53. 65. 69. 86. 92. 104. 112. 114. 118. 120. 128. 153. 163. 178. 183. 263. 291. 322. 380. 383. 391. 394. 439. 449. 455. 466. V, 30. 32. 41. 51. 70. 72. 98. 115. 137. 145. 158. 160. 161. 201. 206. 219. 227. 238. 259. 265. 268. 294. 307. 308. 358. 390. 414. 438. 475. 480. VI, 91. 109. 121. 162. 165. 167. 168. 169. 186. 188. 214. 239. 282. 290. 319. 322. 323. 324. 359. 375. 421. VII, 3. 5. 55. 84. 85. 136. 147. 175. 223. 231.

- Schiller, Ernst Friedrich Wilhelm von (1796-1841), deren Sohn V, 30. 31. 32. 33. 34. 37. 41. 42. 45. 47. 53. 55. 70. 71. 77. 86. 98. 115. 137. 145. 158. 167. 172. 174. 176. 178. 179. 180. 184. 185. 201. 219. 227. 238. 268. 273. 280. 294. 307. 358. 390. 414. 438. 475. 480. VI, 91. 115. 121. 162. 165. 167. 188. 239. 266. 282. 292. 319. 322. 375. 400. 401. 409. 410. 421. VII, 3. 5. 84. 136. 147. 175. 223.
- --, Karoline Henriette Luije von (1799—1850), deren Tochter VI, 92. 93. 95. 97. 99. 101. 102. 106. 112. 121. 125. 154. 155. 159. 162. 165. 167. 168. 188. 189. 239. 282. 292. 319. 324. 375. 410. 421. VII, 3. 5. 84. 85. 136. 175.
- —, Emilie Henriette Luije von (1804—1872), deren Tochter VII, 170. 172. 173. 174. 176. 177. 209. 210. 214. 221.
- —, Johann Friedrich (1731—1815), 1775 Schriftsteller in London I, 137. 138. III, 120.

Robertsons Geschichte von Amerika, aus dem Englischen I, 137.

Schilling, Friedrich Gustaf (1766—1839), 1788 Sächsischer Lieutenant in Freiberg II, 294. 371.

An die Wohlthätigkeit II, 294. VII, 257. Ode an Gott II, 294. VII, 257.

- Schimmelmann, Ernst Heinrich (1747—1831), 1784 Dänischer Finanzminister 593. 671. 1005. — III, 174. 177. 180. 186. 188. 189. 190. 247. IV, 412. VI, 12. 218. 221.
- —, Charlotte, geb. von Schubart (1757—1816), dessen Frau 947. 1639. — III, 342. V, 111. 480. VI, 12.
- -, deffen Mutter IV, 315.
- Schlegel, August Wilhelm von (1767—1845), 1792 Hauslehrer in Amsterdam, 1796 Schriftsteller in Jena, 1801 in Berlin 861. 911. 926. 938. 961. 985. 998. 1015. 1019. 1126. 1136. 1192. 1199. 1200. 1214. 1215. 1232. 1238. 1241. 1242. 1693. IV, 120. 135. 140. 150. 155. 156. 159. 162. 166. 168. 185. 296. 318. 321. 323. 324. 344. 356. 361. 365. 369. 370. 379. 387. 388. 398. 411. 416. 421. 422. 425. 426. 440. V, 18. 30. 34. 35. 51. 84. 88. 92. 99. 110. 127. 145. 170. 173. 193. 198. 232. 251. 253. 267. 274. 279. 304. 350. 379. 382. 387. 399. 409. 410. 449. VI, 16. 71. 88. 116. 167. 177. 219. 220. 235. 400. VII, 14. 229.

Mrion V, 245. 251. 280.

Athenäum V, 382. 409. VI, 71.

Auffat über Condorcet IV, 324. 349.

Briefe über Poesic, Silbenmaß und Sprache IV, 297. 303. 304. 321. 323. 347. 357. 402.

Dantes Hölle IV, 83. 90. 97. 104. 135. 140. 143. 146. 150. 156. 162. 168. 184. 199. 205. 206. 212. 231. 269. 303. 344. V, 196.

Der neue Bygmalion an Iffland V, 399.

Die entführten Götter V, 244. 274. 280.

Die Kunft der Griechen VI, 72.

Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theaterpräsidenten von Kohebue VI, 232. 235.

Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters IV, 427. 428. 439. 443. V, 191.

Gedichte IV, 233. 268. 286. V, 126. 191. 399.

3on VI, 325. 400.

Literarischer Reichsanzeiger VI, 72. 258.

Mujenalmanach VI, 279. 284. 324.

Prometheus V, 230. 232. 280.

Phymalion V, 253. 399.

Rezension der Horen IV, 361. 365. 369. 370. 374. 378. 381. 384. 386. 387. 388. 398.

Mezension der Künftler III, 114. IV, 287.

Rezension von Hermann und Dorothea V, 304.

Rezenfion von Boffens Homer V, 35.

Shakejpeares dramatische Werke VI, 102. 116. 280.

Über Shakespeares Romeo und Julie IV, 424. 427. V, 110. 196. 383.

Zueignung des Trauerspiels Romeo und Julie V., 274. 280. Schlegel, Karoline, geb. Michaelis (1763—1809), dessen Frau V., 30. 34. 35. 78. 127. 197. 198. 350. 379. 399. VI, 152. VII, 65.

-, Karl Wilhelm Friedrich von (1772-1829), 1793 Schriftsteller in Dresden, 1796 in Jena, 1798 in Berlin, 1799 in Jena, 1801 in Berlin, 1802 in Paris III, 467. IV, 25. 35. 45. 68. 91. 95. 135. 150. 162. 184. 185. 201. 219. 304. 355. 356. 377. 379. 424. 426. 440. V, 51. 105. 127. 145. 194.

196. 197. 304. 315. 339. 399. 410. VI, 58. 71. 88. 153. 167. 177. 206. 219. 220. 235. 255. 384. 400. VII, 14. 229.

Marfos VI, 380. 383. 393. 400.

Beiträge zur Kenntnis der Griechen IV, 377. 388.

Der deutsche Orpheus V, 194. 339.

Fragmente V, 409.

Literarischer Reichsanzeiger VI, 72. 258.

Quzinde VI, 58. 384.

Rezension der Agnes von Lilien V, 194.

Rezension von Jacobis Woldemar V, 115.

Über die Diotima IV, 297. 304. 355.

Über die Grenzen des Schönen IV, 201.

Vom ästhetischen Werte der griechischen Komödie IV, 45. 55. 83. 91.

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1768—1834), 1802 Hofprediger in Stolpe VII, 166.

Fragmente V, 409.

Reden über die Religion VI, 88.

Schleswig-Holftein-Augustenburg, Friedrich Christian Herzog von (1765—1814) 593. 641. 670. 692—694. 697. 716. 801. 825. 838. 857. 872. 928. 983. 1004. — III, 174. 177. 178. 180. 186. 188. 189. 190. 192. 317. 319. 341. 453. IV, 13. 15. 39. 40. 99. 160. 403. 413. 414.

Schlichtegroll, Abolf Heinrich Friedrich (1765—1822), 1787 Ehmnafial= lehrer in Gotha V, 92.

Schlick, Johann Konrad (1759—1825), 1785 Violoncellist in Gotha I, 360. 363. 367.

-, Regina, geb. Strina-Sacchi, dessen Frau, Violinistin I, 363. 367.

Schliessen, Martin Ernst (1732—1825), 1792 Gutsberr in Windhausen III, 465.

Schlözer, August Ludwig von (1735—1809), 1767 Prosessor der Politik in Göttingen I, 420.

Mestor VII, 216.

Vorstellung seiner Universalhistorie III, 15.

-, Dorothea (1770-1825), deffen Tochter I, 420.

Schlosser, Johann Georg (1739—1799), 1790 Hosgerichtsdirektor in Karlsruhe, 1794 Schriststeller in Ansbach, 1796 in Eutin,

1797 Syndifus in Frankfurt IV, 343. V, 44. 186. 194. 264. 339. 340. VII, 260.

Antipope II, 262.

Fragmente über die Aufflärung I, 271.

Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studieren wollte V, 339. 340.

Schmalz, Theodor Anton Heinrich (1760—1831), 1803 Justizrat in Halle VII, 52. 54.

Schmeizel, Martin (1679-1747).

Einleitung zur Wappenlehre VI, 404.

Schmid, Gottlieb Ludwig, Pfarrer in Wenigenjena III, 55.

—, Karl Christian Erhard (1761—1812), 1783 Privatdozent der Theologie in Jena, 1791 Prosessor in Gießen, 1793 in Jena III, 253. 348. IV, 136. 137. V, 153. 154. 159.

Versuch einer Moralphilosophie III, 83.

- -, Lieutenant in Stuttgart I, 34.
- Schmidt, Ernst August (1746—1809), Bibliothekssekretär in Weimar II, 400.
- —, Heinrich (1779—1857), 1797 Student in Jena, 1801 Schauspieler in Wien VI, 297.
- —, Johann Christoph, Geheimerat in Weimar I, 389. 421. 424. 429. 446. II, 61. 62. 74. 148. 292. 338. V, 153.
- -, dessen Frau II, 292.
- -, deren Sohn II, 32.
- --, Karoline, deren Tochter I, 354. 380. 389. 404. 421. 423. 424. 433. 437. II, 32. 73. 144. 179. 230. 292. 399. 400. III, 30.
- —, Michael Ignaz (1736—1794), 1781 Archivdirektor in Wien II, 202. Geschichte der Teutschen II, 23. 25. 202. 260.
- -, Siegfried (1774-1825), Dichter in Friedberg V, 229. 232. 241. 280.

Gedichte V, 229.

Schmieder, Buchdrucker in Karlsruhe IV, 34.

Schneider, Buchhändler in Jena V, 82.

- -, Buchhändler in Leipzig II, 275.
- -, dessen Frau 142. I, 297. 317. 328. 352. II, 184. 275. VII, 249.
- Schnorr von Carolsseld, Beit Hans Friedrich (1764—1841), Maler

- 1942. VI, 197. VII, 23. 82. 120. 121. 160. 161. 207. 211. 213. 327.
- Schnupp in Bauerbach I, 117.
- Schönberg, Moritz Haubold von (1771—1860), Sächjischer Kammersherr VI, 302.
- Schorcht († 1792), Diakonus in Jena II, 31. 34. 146. 148.
- Schramm, Hausbesitzerinnen in Jena II, 278. 287. 426. III, 14. 23. 25. 28. 32. 150. 187. 308.
- Schreiter (?) I, 317. 326.
- Schrepfer, Johann Georg (1730-1774) II, 157.
- Schreyvogel, Josef (1768—1832), 1793 Student in Jena IV, 319. Die Wittme IV, 65.
- Schröckh, Johann Matthias (1733—1808), 1775 Professor der Geschichte in Wittenberg III, 230. Allgemeine Biographie III, 229.

Allgemeine Weltgeschichte II, 260.

Schröber, Friedrich Ludwig (1744—1816), 1771 Theaterdirector in Hamburg 174. 180. 198. 199. 220. 1678. 1709. — I, 316. 319. III, 296. V, 44. 331. 348. 371. 376. 377. 444. 449. 456. 457. VI, 16. 165. 168. 297.

Bäterliche Rache I, 180. 182.

- Schröter, Corona Elijabet Wilhelmine (1751—1802), 1776 Kammers jängerin in Weimar 221. I, 354. 366. 380. 392. 412. 416. 421. 422. 423. 424. 433. 437. 448. II, 73. 83. 333.
- Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739—1791), 1777 auf dem Hohenasperg, 1787 Theaterdirektor in Stuttgart I, 358. II, 57. 174. 175. 181.

Teutiche Chronif II, 96.

- —, Ludwig Abrecht (1765—1811), dessen Sohn, 1788 Preußischer Legationssekretär in Nürnberg 449. — I, 445. II, 174. 181. Thomsons Jahreszeiten aus dem Englischen II, 370. 375.
- —, Buchhändler in Bremen V, 150.
- Schübler, Ernst Ludwig Senator in Heilbronn 683.
- —, dessen Fran III, 356.
- Schitz, Christian Gottsried (1747—1832), 1779 Professor der Beredsjamkeit in Jena, 1803 in Halle 663. 684. 751. 771. 973. 1751. I, 384. 386. 401. 402. 403. II, 251. 254. 259. 279. 293. 302. 337. 371. III, 116. 204. 303. 326. 367. 462.

IV, 29. 30. 32. 35. 37. 60. 68. 87. 98. 114. 115. 124. 125. 147. 172. 203. 249. 282. 303. 306. 319. 348. 361. 365. 369. 373. 374. 386. 388. 433. V, 93. 99. 452. VI, 152. 332. VII, 66. 68. 77. 83. 89.

Mezenfion der Horen IV, 87. 113. 115. 282. 306. 348. 361. 365. 369. 370. 373. 374.

- Schütz, Anna Henriette, geb. Danovins, dessen Frau I, 401. 402. II, 254. 257. 258. 278. III, 357.
- —, deren Familie II, 251. 296. 333.
- -, deren Tochter IV, 203.
- Schultheiß, Ludwig, Schillers Diener II, 124.
- Schulz, Joachim Christoph Friedrich (1762—1798), Schriststeller in Halle, 1790 Prosessor der Geschichte in Mitau I, 431. 433. II, 51. 352. 353. 354. III, 61. 115. 460. IV, 25. 35. 53. 68. Albertine, Richardsons Clarisse nachgebildet I, 433. II, 50. Morit I, 431. II, 50.
- Schulze, Karl Adolf, Bürgermeister in Weimar VI, 364.
- -, Rupferstecher in Leipzig III, 137.
- Schwägrichen, Kaufmann in Leipzig VI, 225. 229.
- Schwan, Christian Friedrich (1733—1815), Buchhändler in Mannheim 24. 27. 44. 131. 268. I, 38. 39. 49. 50. 75. 82. 83. 94. 103. 111. 144. 145. 146. 147. 153. 155. 159. 162. 163. 177. 185. 190. 191. 192. 252. 301. 305. 306. II, 46. 50. 52. 286. VII, 255.
- -, deffen Kinder II, 57.
- —, Margarete (1767—1796), dessen Tochter I, 84. 162. 163. 243. 305. 357. II, 57.
- Schwarz, Karl, Schauspieler in Breslau 1952. 1962.
- Schwarzburg-Rudolstadt, Ludwig Günther Fürst von (1708—1790) II, 84.
- —, Friedrich Karl Erbprinz von (1736—1793), dessen Sohn II, 84. 164. 199. III, 146. 152.
- --, Auguste Luise Friederike Erbpringessin von, deffen Frau II, 143.
- -, deren Söhne II, 199. 405. III, 69. 71.
- -, deren Töchter II, 241. 242. 355. III, 70. 77.
- —, Ludwig Friedrich Erbprinz, 1793 Fürst von (1767—1807), deren Sohn II, 80. 84. III, 173. 192. 195. 221. V, 184. VI, 44. 88. 409.

- Schwarzburg-Nudolstadt, Karoline Luise Erbprinzessin von, dessen Frau III, 152.
- -, deren Rinder V, 184.
- Schwarzburg-Sondershausen, Wilhelmine Friederike Karoline Fürstin von (1774—1837) VI, 409. VII, 86.
- Schwarze, Apotheker in Jena 1757. VI, 342.
- -, dessen Stiessohn VI, 342. 345.
- Schweden, Guftaf II. Adolf König von (1594—1632) III, 87. 157. 170. 172.
- —, Gustaf III. König von (1746—1792) II, 272.
- —, Gustaf IV. Adolf König von (1778—1837) VII, 69. 70. 71. 74.
- —, Karl XII. König von (1682—1718) I, 342. VII, 74.
- Schweighäuser, Johann Gottsried (1776—1844), 1798 Hauslehrer bei Humboldt in Paris V, 453.

Über Hermann und Dorothea V, 360.

- Schweizer, Jakob Friedrich, Bürgermeister in Leonberg VI, 389. 405. Schwenke, Wilhelmine, Karoline von Wolzogens Dienerin VI, 115.
- Seckendors, Karl Siegmund von (1744—1785), 1775 Kammerherr in Weimar I, 216.
- -, Frau von, geb. von Ralb, dessen Wittwe II, 143. 149.
- Seckendorss, Franz Karl Leopold von (1775—1809), 1798 Regierungs= assession as a second assession assession assession assession as a second assession assession assession as a second assession as a second as a second assession as a second assession as a second assession as a second assession as a second as a secon

Neujahrstaschenbuch von Weimar VI, 235. 254. 264.

- Seconda, Theaterdirektor I, 336. VI, 304. VII, 88. 189.
- —, dessen Frau, Schauspielerin I, 336.
- Seeger, Christoph Dionnsius (1740—1802), 1778 Oberst in Stuttgart 6—13. 34. I, 154.
- Seegner, Fräulein von, in Jena III, 32. 37. 45. 53.
- Seidler, Hieronymus, Buchhändler in Jena IV, 390. V, 73. 139.
- —, Frau, in Jena II, 293.
- —, deren Sohn, Stallmeifter in Jena, II, 293.
- —, deren Tochter II, 293.
- Seneca, Lucius Annaeus (2-65) I, 116.
- Senf, von (?) V, 202.
- Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal Marquije von (1626—1696). Correspondance IV, 20.

Sendelmann, Jakob Crescentius (1750—1829), 1781 Projessor der Malerei in Dresden I, 316. 318. 331. 333. VI, 229. VII, 246. 247. 249.

Senfart, Souffleur in Weimar VI, 108.

Sehffer, Karl Felig von (1762—1822), 1789 Prosessor der Aftronomie in Göttingen II, 264.

Shaftesbury, Antony Ashley Cooper Earl of (1671—1713), Philosoph II, 163. 176.

Shafespeare, William (1564—1616) I, 121. 272. 302. III, 81. 447. 479. IV, 388. 427. 435. 439. 443. V, 44. 110. 168. 171. 173. 188. 196. 291. 301. 383. 395. VI, 135. 218. VII, 88. 261.

Hamlet I, 115. 312. II, 163. 234. III, 296. IV, 133. V, 25.

Henry IV. V, 291.

Henry V. V, 291.

Henry VI. V, 291.

Julius Caesar I, 383. II, 308. V, 173. VII, 78. 80. 99. King Lear I, 209. 312. III, 479.

Macbeth I, 64. 208. IV, 428. V, 119. 183. VI, 132. 133. 150. 162.

Othello I, 85. VII, 199. 234.

Richard II. V, 291.

Richard III. V, 291.

Romeo and Juliet I, 85. 88. III, 412. IV, 356. 424. 427.

The comedy of errors V, 183.

The merchant of Venice V, 227.

The tempest V, 244.

Timon of Athens I, 208. 312.

Sheridan, Richard Brinsley (1751—1816), Theaterdirektor in London VI, 40. 54. 60. 242.

Siebenbürgen, Bethlen Gabor Fürft von (1580-1629) III, 172.

Siedentopf, Buchhändler in Göttingen I, 391.

Silic, Friederike, 1802 Schauspielerin in Weimar VII, 204.

Silius Italicus, Cajus (26—101).

Punica VII, 62.

Simanowiz, Lieutenant in Ludwigsburg III, 366. 429. 464.

Simanowiz, Kunigunde Sophie Ludovike, geb. Reichenbach (1759 bis 1827), dessen Frau, Malerin 665. 690. 703. 724. — III, 366.

Simmern, Lottens Kammermädchen III, 25. 26.

Singenich, Heinrich (1752—1812), 1779 Hoffupferstecher in Mannheim I, 318. 332. 333. VII, 245. 246. 247.

Slanzowsky, Schaufpielerin in Weimar V, 482.

Smith, Adam (1723—1790).

The theory of moral sentiments I, 85.

Soden, Friedrich Julius Heinrich von (1754—1831), 1793 Preußischer Minister in Ansbach IV, 323.

Aurora oder das Kind der Hölle IV, 323.

Soemmerring, Samuel Thomas (1755—1830), 1795 Arzt in Frankfurt IV, 285. VII, 46.

Sofrates (469-399) I, 429. 446. III, 283. 397.

Solms, Graf von I, 353. 363.

Solon (636-559) III, 330. 335.

Sophofles (497—406) II, 17. 130. III, 432. V, 171. 382. VI, 175. 177. VII, 14.

Mias V, 168.

Antigone V, 168.

Rönig Dedipus V, 183. 271. 358. VI, 277. VII, 57.

Dedipus auf Kolonos II, 201. V, 168. VI, 277.

Philottetes V, 168.

Trachinierinnen V, 168.

Spalding, Johann Joachim (1714—1804), 1764 Oberkonsiskorialrat in Berlin I, 376.

Spangler, Johann Samuel, 1800 Schauspieler in Weimar VI, 208.

Spanheim, Friedrich (1600—1649).

Le soldat suédois III, 175.

Spanien, Philipp II. König von (1527-1598) I, 109. 418. IV, 71.

-, Elijabet Königin von (1545-1568), beffen Frau VI, 233.

Spener, Jakob Karl (1684—1730).

Teutscher Reichs= und Fürstenstaat VI, 404.

—, Johann Karl Philipp (1749—1827), Buchhändler in Berlin 1093. 1105. — V, 61. 65. 67. 73. 85.

Spieß, Christian Heinrich (1755-1799).

General Schlenzheim und seine Familie I, 157.

Spinoza, Baruch (1632-1677) I, 359. 376. IV, 47. 49.

Spittler, Ludwig Timotheus (1752—1810).

Geschichte von Hannover II, 96.

Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche II, 246. 260. Sprengel, Matthias Christian (1746—1803).

Geschichte von Großbritannien und Irland III, 225.

Stael, Anne Germaine Baronesse de, geb. Necker (1766—1817), Schriftsesterin V, 129. 137. 407. VII, 30. 96. 97. 102. 103. 104. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 114. 115. 118. 122. 123. 124. 126. 128. 129. 229. 242.

De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations V, 127. 129. 131. 134. 137.

Delphine VII, 30.

Erzählungen V, 407.

Essai sur les fictions IV, 283, 293, 295, 298, 346, 353, 377, 389, V, 84.

Manuscrits de Monsieur Necker VII, 242.

- Stäudlin, Gotthold Friedrich (1758—1796), Dichter in Stuttgart I, 35. Stahel, Buchhändler in Wien V, 110.
- Starck, Johann August (1741—1816), 1781 Oberhofprediger in Darmstadt II, 76.
- Starf, Johann Christian (1753—1811), 1779 Professor der Medizin in Jena 1734. II, 27. III, 53. 130. 132. 140. 144. 148. 201. 322. 325. IV, 120. 421. 424. 432. 433. V, 7. 30. 31. 41. 172. 185. 301. VI, 102. 103. 104. 105. 106. 107. 110. 112. 121. 125. 155. 165. 237. 241. 253. 257. 310. 311. VII, 183. 240.
- Starke, Rupferstecher in Berlin V, 62. 75. 78. 79. 80.
- Steigentesch, August Ernst von (1774—1826), Österreichischer Hauptmann V, 230. 232. VI, 72.
- Stein, Gottlob Ernst Josias Friedrich von (1735—1793), Oberstallmeister in Weimar II, 83.
- —, Charlotte Albertine Ernestine von, geb. von Schardt (1742—1827), bessen Frau 1149. 1223. 1753. I, 353. 383. 393. 424. II, 73. 83. 89. 92. 93. 98. 113. 115. 124. 128. 143. 144. 152. 155. 176. 178. 186. 195. 198. 199. 222. 322. 331. 332. 344. 348. 350. 370. 374. 377. 380. 394. 396. 399. 417. 424. 428. III, 4. 5. 30. 45. 58. 105. 127. 128. 130.

IV, 12. 18. 462. V, 209. 222. VI, 113. 114. 115. 117. 121. 122. 123. 135. 169. 403. VII, 56. 85. 135. 171. 175. 235.

Dido V, 140. VI, 394. 403.

Die zwei Emilien VII, 87. 135.

Stein, beren Familie V, 16.

- —, Friedrich Konstantin von (1772—1844), deren Sohn 2047. III, 187. IV, 280. 297. 322. V, 221. 223.
- —, Helene von, geb. von Stofch, dessen Frau VII, 235.
- —, Johann Friedrich vom und zum (1749—1799), 1787 Preufischer Gesandter in Mainz II, 181.
- —, Wilhelm Freiherr von, Oberforstmeister und Kammerjunker in Mordheim I, 441. 442. V, 49. VI, 157.
- --, dessen Frau I, 442. II, 109. VII, 52.
- -, deren Familie I, 442. V, 49.
- -, deren Mutter VII, 52.
- -, General in Stuttgart I, 164.
- —, Charlotte, dessen Tochter I, 164.
- (?) in Mannheim I, 82.

Steinbrüchel, Johann Jakob (1729—1796).

Das tragische Theater der Griechen II, 130. 135. V, 364.

Steinkopf, Johann Friedrich, Buchhändler in Stuttgart VI, 95.

Sten Sture († 1520), Schwedischer Staatsmann II, 87.

Sterne, Lawrence (1713-1768) I, 136. 239.

Steuben, Karl (1788—1858), Maler VII, 122.

Stiger, Hausbesiger in Weimar V, 162.

Stock, Johanna Dorothea (1760-1832), Körners Schwägerin I, 191. 196. 220. 222. 228. 232. 236. 239. 240. 241. 248. 260. 262. 263. 264. 265. 271. 283. 292. 294. 297. 301. 327. 330. 337. 338. 341. 378. 382. 384. 391. 396. 398. 404. 415. 426. 431. 433. 437. 443. II, 6. 8. 11. 19. 35. 42. 44. 52. 60. 67. 70. 84. 90. 91. 117. 123. 132. 134. 183. 191. 207. 211. 219. 227. 239. 240. 244. 251. 257. 261. 270. 272. 275. 286. 294. 298. 299. 302. 312. 321 339. 341. 344. 368. 382. 401. 406. 426. 428. III, 5. 22. 24. 25. 57. 68. 69. 71. 80. 83. 95. 98. 110. 115. 123. 125.

129. 135. 137. 143. 156. 160. 165. 171. 175. 187. 200. VIIIJonas, Schillerbriefe. Regifter.

203. 206. 209. 211. 212. 213. 214. 217. 223. 224. 225. 229. 236. 289. 301. 304. 307. 308. 309. 312. 318. 324. 345. 352. 354. 416. 467. 471. IV, 6. 17. 25. 39. 95. 128. 135. 159. 163. 164. 237. 244. 260. 262. 275. 280. 281. 312. 322. 423. 441. V, 31. 87. 115. 219. 320. 426. VI, 29. 88. 112. 162. 296. 304. VII, 11. 13.

Stoddart, John, Schriftsteller in London VI, 40.

Stolberg, Christian Graf zu (1748—1821), 1777 Amtmannin Trems= büttel IV, 64. 462.

—, Friedrich Leopold Graf zu (1750—1819), dessen Bruder, 1785 Amtmann in Neuenburg, 1789 Dänischer Gesandter in Berlin, 1791 Negierungspräsident in Eutin I, 325. 356. II, 189. 283. IV, 64 327. 332. 343. 374. 462. V, 39. 44. 91. VI, 428. Außerlesene Gespräche des Platon IV, 332.

Der Säugling I, 325.

Gedanken über Herrn Schillers Gedicht "Die Götter Griechen= lands" II, 117. 187. 283. 294.

Vier Tragödien des Aeschylos VI, 428. 432. VII, 2. 14. Stoll, Elijabet Margarete, geb. Sommer, in Ludwigsburg 1.

--, Maximilian (1742-1787), Arzt in Wien VII, 57.

- —, Johann Ludwig (1778—1815), bessen Sohn, Dichter VII, 57. 127. Ernst und Scherz VII, 57.
  - —, Prediger in Ludwigsburg III, 445.
- -, Frau, in Stuttgart VI, 331. 344.
- Stolz, Johann Jakob (1754—1821), Pfarrer in Winterthur II, 294.

  Briefe literarijchen, moralischen und religiösen Inhalts II, 294.

Strada, Famiano (1572-1649).

De bello belgico I, 437.

Straub in Bauerbach I, 117.

-, deffen Frau I, 117.

Straubelnsdorf, von, in Berlin I, 188.

Streicher, Andreas (1761—1833), Musiker 43. 51. 930. — I, 84. 90. 111.

Stuart, Maria, Königin von Schottland (1542—1587) II, 33. VI, 26. 27.

Sturz, Helfrich Beter (1736—1779). Schriften III, 469. Stutterheim, Heinrich Gottlieb von (1718-1789), 1777 Sächsischer Minister des Auswärtigen II, 95.

Succow, Lorenz Johann Daniel (1722—1801), 1756 Professor ber Physik und Mathematik in Jena 403. — II, 292.

Süvern, Johann Wilhelm (1775—1829), 1800 Reftor in Thorn 1604. — VI, 179.

Über Schillers Wallenstein in Hinsicht auf griechische Tragödie VI. 175.

Sully, Maximilien de Bethune Herzog von (1560-1641).

Mémoires des sages et royales économies d'état de Henri le Grand III, 6, 80, 97, 107, 149, 155.

Sulzer, Johann Georg (1720—1779), Üsthetiker I, 85. IV, 273. Allgemeine Theorie der schönen Künste III, 201. 236. 312.

Sutor (?) IV, 310.

Swift, Jonathan (1676—1745) VI, 49.

Shmonds, Schriftsteller in London VI, 39. Übersehung des Don Carlos VI, 39.

Tähne (?) I, 392.

Taffo, Torquato (1544—1595).

La Gierusalemme liberata II, 253. III, 64. 177.

Teller, Wilhelmine, Schauspielerin in Weimar V, 473. 482.

Tennemann, Wilhelm Gottlieb (1761—1819).

System der Platonischen Philosophie III, 466.

Terentius Afer, Publius (185—159) IV, 375. VII, 148. Adelphi IV, 375. VI, 312.

Thibaut, Anton Friedrich Justus (1774—1840), 1802 Prosessor der Rechte in Jena, 1805 in Heidelberg VI, 388. VII, 97. 225. 232.

Thielmann, Johann Abolf von (1765—1824), 1784 Lieutenant in Dresden III, 204. V, 200.

—, dessen Frau III, 204.

Thomasius, Christian (1655—1728), Prosessor in Halle und Leipzig VI, 33.

Discours, welchergestalt man denen Franzosen in gemeinem Leben und Wandel nachahmen solle VI, 33.

Monatliche Gespräche VI, 33.

Thomfon, James (1700—1748) II, 370. 375.

Thon, Heinrich Christian Rafpar, Hofrat in Weimar VI, 410.

Thouret, Nikolaus Friedrich (1767—1845), Baumeister in Stuttgart V, 368. 406. 475. VI, 78.

Thuchdides (455-400) II, 341. III, 390.

Thümmel, Morit August von (1738—1817), Schriftsteller in Gotha III, 136. 452. 465. IV, 77. 374. VII, 260.

Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich III, 136. 139. IV, 58.

Thürheim, Friedrich Karl Graf von (1763—1832), 1802 Kurator der Universität Würzburg VII, 89.

Thunberg, Karl Peter (1743-1828).

Resa uti Europa, Afrika, Asia IV, 198. 425.

Tieck, Johann Ludwig (1773—1853), 1801 Schriftsteller in Dresden VI, 60. 88. 167. 235. 270. VII, 14.

Der gestiefelte Kater V, 368. VI, 88.

Franz Sternbalds Wanderungen V, 428. VI, 59.

Leben und Thaten des scharfsinnigen Edeln Don Quixote von la Mancha VI, 60.

Leben und Tod der heiligen Genovesa VI, 167. 235. 270. Musenalmanach VI, 279. 284. 324.

Romantische Dichtungen VI, 88. 167.

Timme, Christian Friedrich (1752—1788), Schriftsteller in Ersurt I, 43.

Tijchbein, Johann Friedrich August (1750—1812), 1800 Akademiedirektor in Leipzig VII, 214. 327.

Tittel, Gottlieb August (1739—1816).

Loke, vom menschlichen Verstande, zu leichtem und fruchtbarem Gebrauche zergliedert und geordnet III, 187.

Tiziano Becellio (1477-1576), Maler I, 82.

Trapizius, Schloßvogt in Jena IV, 319. V, 389. VII, 81.

Trapp, Ernst Christian (1745—1818), 1790 Schriftsteller in Wolsensbüttel IV, 259.

Tressan, Louis Elisabet de Lavergne Graf von (1705—1783) VI, 258.

Bibliothèque des romans VI, 258. 321. 326.

Histoire du chevalier Robert VI, 258.

Trier, Johann Wolfgang (1684-1750).

Einleitung zu der Wappenkunst VI, 404.

Trunk, Beter, 1775 Pfarrer in Bretten I, 162.

Tschudi, Aegidius (1505—1572).

Chronicon helveticum VI, 365. 415.

Turgot, Anne Nobert Jacques (1727—1781), Staatsmann I, 365.

**11**hden, Johann Daniel Wilhelm Otto (1763—1835), 1802 Schulrat in Königsberg VII, 21.

Ulmann, Gabriel, Kaufmann in Weimar III, 100. 131.

Mrich, Johann August Heinrich (1746—1813), Prosessor ber Philosophie in Jena VI, 255. 256.

Umgelder, Bauer in Bothnang VII, 16.

Unbekannte 1897.

Unger, Friedrich Gottlieb (1753—1804), Buchhändler in Berlin 1286. 1458. 1574. 1606. 1621. 1635. 1641. 1664. 1683. 1686. 1689. — IV, 2. 72. 177. 213. 239. 240. 262. 266. 270. 278. 283. 313. 331. 340. 364. 399. 400. 468. V, 40. 203. 210. 348. 372. 381. VI, 50. 94. 190. 236. 271. 273. 279. 280. 287. 290. 293. 297. 298. 300. 303. 307. 309. 366. 394. VII, 22.

Journal der Romane VI, 31. 148. 149. 178. 179. 193. VII, 2.

—, Friederike Helene, geb. von Rothenburg (1751—1813), dessen Frau VI, 193.

Unzelmann, Friederike Auguste Konradine, geb. Flittner (1760—1815), 1788 Schauspielerin in Berlin 1690. 1729. 1922. — VI, 163. 279. 291. 298. 300. 302. 303. 357. VII, 205. 213. 234.

—, Karl (1786—1843), deren Sohn, 1802 Schauspieler in Weimar VII, 204, 209.

Unzer, Johann Christoph (1747—1809). Diego und Leonore IV, 446.

Uttenhove, von (?) V, 406.

Urfull-Ghlenband, Karl Friedrich Emich von (1755—1832), 1795 Bräfident des Tutelarrats in Stuttgart VI, 357.

Ud, Johann Peter (1720—1796), Dichter V, 33.

Valperti, Musiker I, 426.

Beit, David (1771-1814), 1794 Student in Jena V, 235. 236.

—, Dorothea, geb. Mendelssohn (1763—1839) VI, 256. Florentin VI, 256. 264. Bellejus Baterculus, Marcus (19-67) VII, 62.

Bent, Johann Gottlob, Lieutenant in Weimar V, 259.

Bergilius Maro, Publius (70—19) III, 143. 169. 283. V, 387. VII, 62.

Aeneis I, 48. II, 283. 285. III, 68. 143. 162. 167. 168. 169. 173. 176. 190. 283.

Berhelft, Egid (1742—1818), 1765 Professor an der Akademie in Maunheim VII, 246. 247. 249.

Vermehren, Johann Vernhard (1774—1803), 1798 Privatdozent der Philosophie in Jena VI, 236. VII, 105. 108.

Vertot, René Aubert Sieur de (1655-1735).

L'histoire des chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jérusalem III, 162. 176. 217.

Better, Bankier in Leipzig III, 317.

Bieilleville, François de Scepeaux Sire de (1510-1571). Mémoires V, 16. 30. 139. 153. 199. 201. 202.

Vieweg, Johann Friedrich (1761—1835), 1784 Buchhändler in Verlin, 1799 in Vraunschweig III, 222. 467. V, 148. 185. 350. 372. 386. 398. 433. VI, 204. 394.

Vigano, Tänzerin IV, 394.

Viglius van Antta van Zuichem (1507-1577).

Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta II, 27.

Bischer, Luise Dorothea, geb. Andreä (1751—1816), Hauptmannswittwe in Stuttgart I, 59. 79. 80. 91. 158.

-, Magister in Jena III, 76. 92.

Vigthum, Heinrich Karl Wilhelm Graf (1770—1837), Theaterdirektor in Dresden VII, 87.

Bölkel, Johann Ludwig (1762—1829), 1789 Mujeumsdirektor in Kassel III, 316.

Reise auf den Montanvert zu dem Eismeer III, 316.

Vogel, Rat in Jena IV, 277.

Vogt, Nikolaus (1756—1836), 1784 Prosessor der Geschichte in Mainz III, 120. 122.

über die europäische Republik III, 120.

Bohs, Heinrich († 1804), 1792 Schauspieler in Weimar VI, 4. 10. 46. 125. 158. 208. 227. 230.

—, Friederike Margarete, geb. Porth (1777—1860), dessen Frau, Schauspielerin VI, 79. 158. 251. 371. 379. VII, 262.

- Boigt, Christian Gottlob (1743—1819), 1789 Geheimerat in Weimar 835. 840. 907. 942. 1694. 1810. 1812. 1831. I, 384. 393. 404. 408. 412. 420. 421. 424. 446. II, 62. 74. 182. 189. 250. 320. 338. 339. 342. III, 127. IV, 151. V, 75. 153. 165. 212. 290. 367. VI, 2. 217. 348. 349. VII, 131.
- —, Johanna Viftoria, geb. Hufeland (1741—1815), dessen Frau I, 404. III, 127. IV, 154. 161. 263. 310. VI, 430.
- —, Christian Gottlob (1774—1813), deren Sohn, 1801 Geheimer Archivar in Weimar VII, 158.
- —, Johann Heinrich (1751—1823), 1789 Professor der Mathematik in Jena IV, 327.
- —, Buchhändler in Jena V, 82.
- Volgstedt, Friederike von (1736—1789), Stiftsdame in Waizenbach II, 263. Volkmann, Johann Jakob (1732—1803).

Siftorisch=fritische Nachrichten aus Italien V, 51.

Volney, Constantin François Chasseboeuf Graf von (1757—1820). Voyage en Egypte et en Syrie V, 333.

Boltaire, François Marie Arouet de (1694—1778) I, 208. II, 84. 208. 213. 253. IV, 246. V, 186. VI, 35. VII, 238. 239. Candide VII, 2.

Essai sur les moeurs et l'esprit des nations II, 45. 278. Histoire de Charles XII. I, 341. 342.

La Pucelle d'Orléans VI, 308.

Mahomet VI, 95. 99. 101.

Philosophie de l'histoire II, 276. 278.

Siècle de Louis XIV. I, 342.

Tancred VI, 176. 183.

- Bog, Christian Friedrich (1722—1795), Berlagsbuchhändler in Berlin III, 302. 303. 307.
- --, Johann Heinrich (1751—1826), 1782 Reftor in Entin, 1802 in Jena III, 452. IV, 159. 161. 252. 301. 304. 336. 343. 352. 386. 421. 424. 426. 433. 453. 460. 463. V, 35. 60. 97. 99. 129. 190. 191. 211. 350. 379. 387. VI, 198. VII, 97. 199. 260.

Des Publius Virgilius Maro Werke V, 387.

Die Chariten IV, 454.

Gedichte IV, 159. 161. 167. 198. 199. 212. 218. 249. 299. 302. 400.

Homers Werfe überset II, 88. 105. III, 310. V, 35. 387.

Idhlen V, 379.

Quife IV, 173. 174. 178. V, 97. 350. 379.

Musenaimanach IV, 249. 299. 302. 304. 309. 311. V, 60. 99. 104. VI, 101.

Übersetung aus Ovid V, 190. 191. 383. 387.

Zeitmessung der deutschen Sprache VII, 41.

- Boß, Marie Christine Ernestine, geb. Boie (1756—1834), dessen Frau VII, 199.
- -, deren Familie VII, 199.
- —, Johann Heinrich (1779—1822), deren Sohn, 1804 Gymnafials professor in Weimar 2018. VII, 64. 175. 234.

Übersetzung von Shakespeares Othello VII, 199. 234.

- —, von, General VI, 158.
- -, deffen Frau VI, 158.

Vojfius, Isaak (1618-1689).

De poematum cantu et viribus rhythmi IV, 451. V, 330.

Bulpius, Christian August (1762—1827), Schriftsteller, 1797 Bibliothets= sefretär in Weimar I, 359. VI, 37. 59. 134. 206. VII, 79.

—, Christiane (1764—1816), dessen Schwester III, 114. IV, 302. V, 100. VI, 153. 211. 220.

**W**acker, Johann Friedrich (1730—1795), Inspektor des Münzkabinets in Dresden V, 149.

Wacks, Gottlob Morit Christian von, Bürgermeister in Heilbronn 678. Wächter, Georg Friedrich Eberhard von (1762—1852), Historienmaler in Wien VI, 131. 137. 272. VII, 4.

-, Georg Philipp Ludwig Leonhard (1762-1837).

Sagen der Vorzeit IV, 34. Wilhelm Tell VII, 170.

Wagner, Heinrich Leopold (1747—1779) I, 63. 64.

Die Kindesmörderin I, 64.

Macbeth nach Shakespeare I, 64.

- -, Thomas von, Geheimer Finanzrat in Dresden I, 325. 329. 382. III, 204.
- -, dessen Sohn I, 325.
- -, deffen Tochter I, 299. 325. 329. 421.

Wagner (?) in Bauerbach I, 141.

Wallenstein, Albrecht Wenzel Eusebius Graf von (1583—1634) III, 166. 167. 171. IV, 436. V, 441. VI, 14. 79. VII, 217. 263.

-, Frau, Schauspielerin in Manuheim I, 215.

Wallstein, Graf, Domberr in Salzburg V, 441.

Walpole, Horace (1717—1797).

The mysterious mother V, 358.

Walter, Heinrich Christoph (1746—1783), 1764 Lieutenant in Stuttgart I, 28.

— (?) in Dresden I, 305.

Warbeck, Perkin († 1497), Kronprätendent VI, 73. 277. VII, 35. Watfon, Robert (1730—1780).

History of the reign of Philip II. of Spain I, 272.

Webb, Daniel, Afthetiker III, 228. 236.

Weber, Bernhard Anselm (1766—1821), 1792 Musikdirektor in Berlin VII, 127. 171.

Weckerlin, Johann Christian (1759—1781), 1778 Apotheker in Stuttgart I, 33. III, 39.

-, dessen Eltern I, 33.

Wedgwood, Josiah (1730-1795), Kunsttöpfer III, 65.

Weigel, Buchhändler in Jena V, 82.

Weinbrenner, Friedrich (1769—1826), Baudirektor in Karlsruhe VI, 384.

Weintridt (?) VI, 179.

Weishaupt, Adam (1748—1830), 1786 Legationsrat in Gotha I, 409. Das verbesserte Spstem der Illuminaten I, 409.

Weiße, Christian Felix (1726—1804), 1761 Kreissteuereinnehmer in Leipzig I, 242.

Weißhuhn, Friedrich August (1759—1795), 1794 Privatdozent der Philosophie in Jena IV, 46. 49. 136. 139. 212. 253. 327. 344. 421.

Beiträge zur Synonymistik IV, 130. 137.

Das Spiel in strengster Bedeutung IV, 212.

Wenk, Friedrich August Wilhelm (1741—1810), 1780 Professor ber Geschichte in Leipzig I, 276. 281. VII, 245.

Wendel-Voigt, Verwalter und Schulmeister in Bauerbach I, 117. 118. 155. 178.

Wengt, Sefretar in Gotha VII, 112.

Werknieister, Benedikt Maria (1745—1823), 1784 Hofprediger in Stuttgart III, 427.

Werthern, Graf von, in Weimar VI, 71.

Werthes, Friedrich August Klemens (1748—1817), 1794 Hofrat in Stuttgart VI, 136.

Konradin von Schwaben VI, 136.

Theatralische Werke des Grafen Carlo Gozzi VI, 326.

Westphalen, Engel Christine von (1758-1840).

Charlotte Cordan VII, 164.

Wengand, Buchhändler in Leipzig I, 99. 100. 107. 110. IV, 445. Weyrauch, 1793 Schauspieler in Weimar V, 442.

Wezel, Christine, Dienstmädchen bei Schiller VI, 121. 167. 250. 251. 254. VII, 175.

Wiedeburg, Frau, Professorittwe in Jena II, 325. 387. 409.

Wieland, Chriftoph Martin (1733-1813) 167. 201. 335. 372. 564.

**578. 618. 1721.** — I, 56. 131. 132. 133. 135. 146. 353.

354. 355. 357. 358. 359. 360. 361. 363. 364. 367. 373.

374. 382. 384. 385. 386. 397. 398. 399. 403. 410. 420.

423. 424. 429. 431. 433. 435. 437. 438. 439. 443. 444.

445. 446. 448. 451. II, 1. 11. 17. 20. 25. 27. 29. 30. 31.

34. 43. 50. 51. 55. 57. 58. 62. 71. 75. 101. 106. 133. 142.

143. 146. 147. 148. 167. 170. 171. 180. 181. 202. 203.

205. 206. 216. 225. 226. 228. 229. 235. 236. 237. 238. 239.

243. 244. 250. 251. 257. 265. 288. 293. 298. 302. 342. 352.

III, 110. 127. 137. 151. 152. 153. 156. 432. 468. IV, 329.

352. 362. 363. 400. V, 44. 88. 99. 142. 157. 185. 443. 473.

VI, 41. 235. 364. VII, 70. 72. 122. 178. 184. 198. 251. Uristipp und einige seiner Zeitgenossen VI, 235. 308. VII, 70.

Der teutsche Merkur I, 397. 403. 422. 423. 424. 425. 431.

433. 444. II, 4. 12. 14. 17. 18. 20. 25. 27. 28. 30. 32. 35. 43. 47. 60. 66. 69. 78. 93. 106. 117.

123. 132. 142. 146. 167. 171. 179. 180. 181. 203.

205. 206. 216. 217. 220. 226. 228. 232. 239. 242.

244. 246. 256. 260. 261. 269. 288. 298. 301. 324.

342. 352. 386. III, 68. 137. 138. 301. 454. 468.

IV, 45. 163. 173. 201. 203. 281. 362. 363. V, 142.

211. 299. 380. VII, 8. 252. 256.

Die Wasserfuse IV, 163.

Euripides' Jon, aus dem Griechischen übersetgt VI, 364.

Geschichte des Agathon I, 86.

Horazens Briese, aus dem Lateinischen übersetzt I, 209. 356. IV, 341.

Idris und Zenide III, 173.

Komijche Erzählungen I, 366.

Krates und Hipparchia VII, 178.

Lucians von Samojata fämtliche Werke I, 356. 425. 445. II, 50. 101.

Menander und Glycerion VII, 70. 72.

Mujarion I, 366. VII, 72.

Oberon VI, 298.

Rezenfion des Don Carlos I, 422. 423.

Rezension des Historischen Kalenders III, 137.

Sämtliche Werfe III, 223. 287. 302. 353. 362. 424. 430. 437. 447. IV, 119. 418. 429. V, 88. VI, 192. VII, 261.

Shakespeares theatralische Werke III, 479 Übersetung des Aristophanes III, 432.

Wieland, deffen Mutter II, 203.

- —, dessen Famisie I, 351. 357. 367. 438. 444. 451. II, 34. 35. 137. III, 159. VI, 308.
- —, Anna Dorothea, geb. Hillenbrand († 1801), dessen Frau I, 367. 399. 410. 421. 424. 429. 436. 438. III, 127. 138.
- -, deren Kinder I, 355. 410. 429. II, 31.
- —, Amalie, deren Tochter I, 367. 438. 439. II, 5. 31.

Willemer, Johann Jakob (1760—1838), Bankier in Frankfurt II, 384. Wilmanns, Friedrich, Buchhändler in Bremen 1573. — VI, 201. 394.

Taschenbuch der Liebe und Freundschaft VI, 147. 394. VII, 8?

Wiltmeister (?) III, 39.

- Winckelmann, Franz Karl Philipp von, Offizier und Hofjunker in Stuttgart I, 104. 106. 117. 125. 130. 134. 135. 151. 155. 197.
- -, Johann Joachim (1717—1768) V, 216. VII, 216. 228. 241. Geschichte der Kunst des Altertums III, 235. 236.

Winkelried, Arnold († 1386) II, 262

Witschel, Johann Heinrich Wilhelm (1769—1847), 1794 Prediger in Rürnberg V, 298.

Witthöft, Henriette († 1832), Schauspielerin in Manuheim V, 45. Wittich, Kunsthändler in Berlin 2009.

Wolf, Ernst Wilhelm (1739—1792), Kapellmeister in Dresden I, 389.

—, Friedrich August (1759—1824), 1783 Professor der Philosophie und Pädagogik in Halle IV, 174. 297. 298. 301. 305. 308. 312. V, 98. 105. VI, 402. VII, 52. 54.

Prolegomena ad Homerum IV, 174. 178. 302. 305. VI, 116.

-, Frau, in Dresden I, 341.

Wolff, Christian (1679—1754), Philosoph III, 238. 240.

—, Pius Alexander (1784—1828), 1804 Schauspieler in Weimar VII, 78. 94. 111. 204.

Woltmann, Karl Ludwig (1770—1817), 1792 Schriftfteller in Götztingen, 1794 Professor der Geschichte in Jena, 1799 Schriftssteller in Berlin III, 452. 453. 456. 461. 464. IV, 4. 25. 31. 35. 60. 125. 172. 203. 204. 319. 364. 371. 379. 397. 398. 399. 421. V, 17. 99. 178. 379. VI, 149. 199. 201. 213. 229.

Beitrag zu einer Geschichte des französischen Nationalcharakters IV, 212. 400.

Cäcilie von der Tiber IV, 364. 371. 375. 397. 398.

Der Gerichtshof der Liebe IV, 364. 371. 375. 397. 398.

Gedichte IV, 212. 232.

Geschichte der europäischen Staaten VI, 200.

Geschichte der Resormation in Deutschland VI, 200.

Grundriß der älteren Menschengeschichte V, 178.

Theodorich, König der Oftgoten V, 17. 37.

Wolzogen, Henriette von, geb. Marschalf von Oftheim (1745—1788) 48—50. 53. 61. 67. 70. 74. 75. 81—83. 86. 88. 90. 91. 94. 99. 107. 113. 172. 205. 210. 237. 252. — I, 59. 73. 79. 80. 81. 92. 93. 98. 109. 123. 124. 125. 126. 135. 138. 144. 172. 187. 289. 304. 314. 370. 440. 448. II, 32. 54. 99. 101. 107. 112.

—, Wilhelmine von, deren Schwester, Stistsdame in Wasungen I, 132. 141. 143. 155. 158. 166. 197. 310.

Wolzogen, deren Bruder I, 89.

- --, beren Familie I, 104. 143. 148. 152. 154. 158. 314. 448. II, 99. 107.
- —, Luije Sophie Charlotte von (1766—1794), deren Tochter I, 89. 92. 95. 96. 105. 106. 109. 118. 120. 121. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 132. 134. 135. 139. 141. 143. 144. 148. 154. 155. 158. 166. 193. 197. 304. 310. 369. 385. 440. 449. II, 27. 100.
- -, deren Söhne I, 93. 158. 310. 369.
- —, Wilhelm Friedrich Ernst von (1762—1809), deren Sohn, 1775 Karlsschüler, 1797 Kammerherr, 1801 Geheimerat in Weimar 73. 77. 84. 96. 235. 236. 256. 300. 309. 510. 526. 1205. 1211. 1895. 1913. 1919. 1945. 1960. 1981. 2000. 2005. 2010. — I, 90. 104. 106. 118. 121. 143. 147. 153. 193. 197. 448. 449. II, 29. 54. 68. 108. 109. 129. 161. 173. 242. 316. 322. 352. III, 44. 476. IV, 10. 47. 66. 101. V, 52. 56. 71. 72. 74. 75. 89. 113. 129. 132. 159. 162. 198. 202. 214. 220. 259. 358. 368. 403. 407. 438. 476. 482. VI, 1. 71. 108. 109. 113. 115. 126. 132. 133. 137. 141. 156. 158. 165. 270. 292. 319. 326. 346. 349. 357. 362. 365. 433. VII, 8. 10. 20. 27. 44. 47. 74. 107. 118. 122. 187. 190. 196. 202. 218.

Denkmürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls Bieilleville V, 202. 209. 218. 383. 384.

—, Karoline von, geb. von Lengefeld, gefch. von Beulwit (1763—1847), beffen Frau 275. 280. 299. 305. 314. 316. 318. 338. 339. 343. 346. 348. 350. 352. 356. 359. 361. 368. 371. 375. 378. 381. 398. 402. 404. 410. 412. 413. 415. 419. 422. 423. 425—430. 436. 437. 439. 440. 442—444. 446. 448. 450. 451. 453. 455. 457—459. 461. 463. 466—468. 470 bis 472. 477. 478. 484. 485. 491. 492. 494—496. 500. 505. 506. 513. 517. 519. 530. 531. 534. 541. 542. 1701. 1825. — I, 442. 447. 448. II, 79. 81. 90. 91. 97. 101. 109. 110. 111. 113. 115. 123. 124. 126. 129. 176. 198. 306. 307. 309. 310. 315. 316. 348. 350. 355. 361. 379. 395. 399. 402. 404. 413. 428. III, 8. 10. 12. 17. 19. 22. 23. 27. 36. 41. 43. 44. 45. 55. 56. 57. 58. 60. 61. 63. 68. 77. 89. 90. 91. 104. 119. 121. 124. 128. 134. 137. 143.

146. 147. 149. 152. 186. 218. 234. 236. 246. 253. 310. 324. 356. IV, 10. 22. 47. 66. 102. 161. 359. 416. V, 41. 53. 56. 71. 72. 91. 132. 133. 139. 162. 198. 203. 210. 218. 243. 259. 302. 338. 404. 419. 439. 441. 475. VI, 37. 38. 47. 53. 113. 115. 156. 158. 165. 168. 169. 184. 217. 250. 251. 254. 257. 273. 281. 284. 285. 290. 291. 292. 294. 296. 305. 310. 313. 319. 347. 351. 372. 376. 410. 424. 430. 431. 433. VII, 33. 45. 46. 50. 52. 55. 56. 70. 84. 89. 96. 125. 131. 136. 158. 174. 175. 176. 184. 190. 196. 202. 205.

Agnes von Litien V, 60. 64. 106. 115. 124. 127. 132. 133. 138. 145. 194. 195. 203. 210. 218. 232. 302. 337. 383. VI, 149.

Der Zigeuner VI, 284. 285. 291.

Edmund und Emma VII, 45. 46.

Übersetzung aus Ovid II, 281.

Walther und Nanun V, 404. 415. 419. 429. 441. VI, 38. 43.

- Wolzogen, Adolf von (1795—1825), deren Sohn V, 162. VI, 165. VII, 56. 70. 89. 131. 175.
- -, Karl von (1764—1808), deren Sohn, 1774 Karlsichüler, 1787 Holländischer Lieutenant I, 309. V, 407. 438.
- —, August von (1771—1825), deren Sohn, 1779 Karlsichüler, 1787 Preußischer Lieutenant, 1803 Nittmeister I, 309. V, 407. 438. VII, 50. 51. 70.
- —, Ludwig von (1773—1845), deren Sohn, 1802 Prinzenerzieher in Stuttgart VII, 218.
- Wood, Robert (1717—1775).

Essay on the original genius and writings of Homer III, 235. 236.

- Wrisberg, Heinrich August (1739—1808), 1764 Professor der Anatomie in Göttingen VII, 46.
- Würtemberg, Karl Eugen Herzog von (1728—1793) 33. 35. I, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 30. 31. 32. 53. 58. 61. 62. 63. 67. 73. 74. 90. 93. 100. 154. 168. 169. 358. III, 61. 126. 233. 344. 351. 354. 355. 356. 359. 363. 364. 415. 427. V, 130.
- —, Ludwig Eugen, Herzog von (1731—1795), dessen Bruder III, 233. 253. 365. 415.

- Würtemberg, Friedrich Eugen Herzog von (1732—1797), dessen Bruder V, 70.
- —, Friedrich I. Wilhelm Karl Herzog von (1754—1816), dessen Sohn V, 431.
- -, Eugen Friedrich Heinrich Prinz von (1758-1822) VII, 49. 50. 51. 54. 69.
- Wurmb, Friedrich Ludwig von (1723-1800), Sächsischer Minister I, 409. III, 108.
- —, Wilhelm Christian Ludwig von, Gutsbesitzer in Wolframshausen I, 93. 132. 155. 207. II, 82. V, 32.
- -, Friedrich von, dessen Sohn, 1790 Kadett in Dresden III, 108. 110. 113.
- —, Christiane von, dessen Tochter, 1797 Hofdame in Rudolstadt VI, 250. 251. 254. 257. 259. 260. VII, 19. 86.
- -, deffen Schwester I, 93.
- Wyf, Johann Rudolf (1781—1830), 1801 Student in Tübingen VI, 424.

Xenophon (434-357) II, 341. IV, 318.

**Y**ates, Mary (1728—1787), Schaufpielerin I, 185. Poung, Edward (1681—1765). The complaint or nightthoughts II, 236.

- **3**ahn, Christian Jakob (1765—1830), Kanzleiadvokat in Stuttgart 846. IV, 23. 31. 33. 58. 59. 60. 63. 101. 116. 132. 162. 217. 325. V, 300. 318.
- Beisig (?) I, 343.
- 3elter, Karl Friedrich (1758—1832), Musiker, 1800 Direktor der Singakademie in Berkin 1080. 1088. 1092. 1111. 1218. 1235. 1266. 1850. 1935. 1987. IV, 456. 458. 464. V, 57. 60. 72. 87. 114. 223. 235. 237. 238. 240. 247. 280. 290. 305. 481. 543. VI, 304. 359. 372. 400. VII, 44. 47. 58. 75. 236. 317.

über den Zustand des Kunstwesens im preußischen Staate VII, 165.

Uber die Aufführung von Herkules' Tod VI, 395.

-, Julie, geb. Papprig (1767-1806), deffen Frau VII, 167.

Zickler, Fräulein, in Jena II, 296.

Biegenbein in Bauerbach I, 117.

Ziegesar, August Friedrich Karl Freiherr von (1746—1813), 1790 Gothaischer Kanzler VI, 251. 252.

Ziegler, Friedrich Julius Wilhelm (1759-1827).

Mathilde, Gräfin von Griegbach III, 18.

—, Konrad, Student in Tübingen VI, 146.

Zimmermann, Johann Georg (1728-1795).

Von der Ersahrung in der Arzneikunst I, 85.

-, 1803 Schauspieler in Weimar VII, 86. 125.

Böllner, Johann Friedrich (1753—1804), 1788 Propft in Berlin V, 98.

Zollikofer, Georg Joachim (1730—1788), 1758 Prediger in Leipzig I, 242. 376.

Bichotte, Heinrich Daniel (1771-1848).

Geschichte vom Kampf und Untergang der schweizerischen Berg- und Waldkantone VII, 61.

Buder, Schauspieler in Dresden I, 336. VII, 247. 249.

Zumsteeg, Johann Rudolf (1760—1802), Musiker, 1792 Operndirektor in Stuttgart 97. 349. — I, 44. III, 427. V, 199. 223. 228. 239. 247. 276. 279. 294. 300. VI, 351. 360.
Elbondolani VI, 351. 361.

-, Luije, geb. Andreä, deffen Frau I, 174. 175. VI, 351. 361.

—, deren Familie VI, 351. 361.

## Berichtigungen:

Bd. VII. S. 312 3. 33 lies: Graf Knut (nicht Kurt).

Bb. VII. S. 318 J. 13 zu S. 167 J. 9. Gemeint ist wohl "Der Alpenjäger".

Bb. VII. S. 374 3. 4 lies: Das Langen und Bangen.

Bb. VII. S. 380 3. 28 lies: Namens Graf.



PT2471 .Al 1892 Bd. 7

Schiller, Johann Christoph Friedrich von,

Schillers briefe.

DATE ISSUED TO

SCHILLER, J.C.

57345

## Johannes Richard zur Megede

Trianon und andere Novellen.

4. Auflage. Geheftet M. 4.—
Elegant gebunden M. 5.—

Inhalt: Trianon. — Die Tugendgans. Drei Feiertage. — Das Prinzessinlächeln.

Unter Zigeunern. Roman.

3. Auflage. Geheftet M. 3.—
Elegant gebunden M. 4.—

Rismet. Frühlingstage in St. Surin. —

2. Auflage. Schloß Tombrowska.

Geheftet M. 3.—

Elegant gebunden M. 4.—

Quitt! Roman.

9. Taufend.

Geheftet M. 5.—

Elegant gebunden M. 6.—

Von zarter Hand. Roman. 2 Bände.

5. Auflage.

Geheftet M. 6.—

Elegant gebunden M. 8.—

Félicie. Aus den Briefen eines Thoren,

4. Auflage.

Geheftet M. 4.— Elegant gebunden M. 5.—

Das Blinkfeuer von Brüfterort.

5. Auflage.

Geheftet M. 3.—

Elegant gebunden M. 4.—

Durch die Buchhandlungen zu beziehen